

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



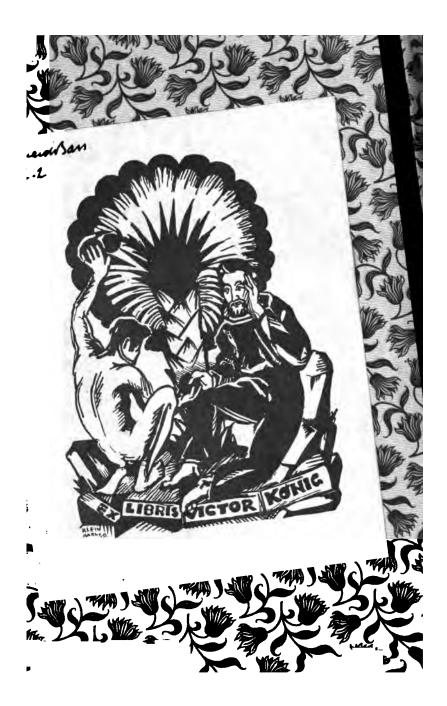





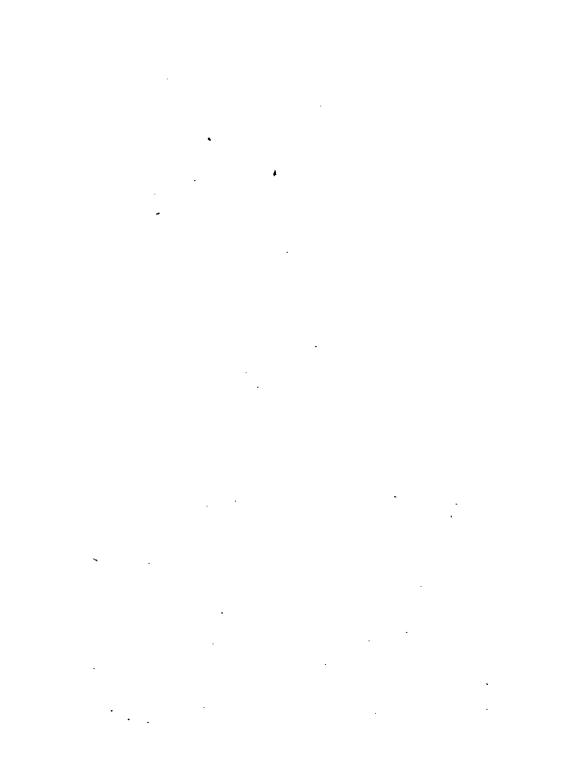

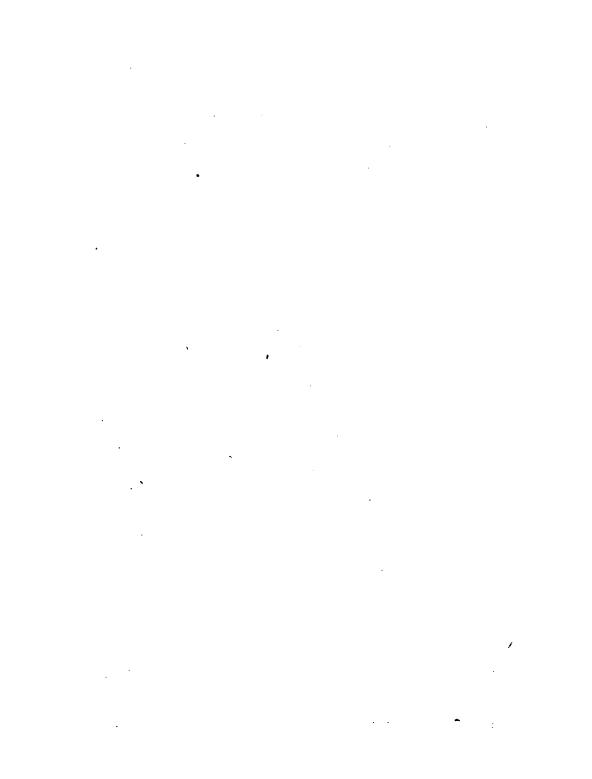

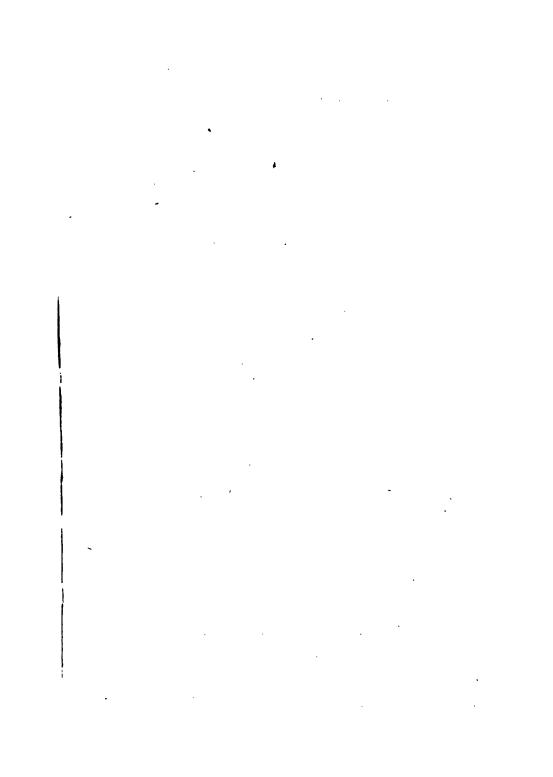

## **Bibliothek**

# Deutscher Schriftsteller aus Böhmen.

Berausgegeben

im Unftrage der

Gefellschaft zur Sörderung deutscher Wiffenschaft, Kunft und Literatur in Bohmen.

Mand XX.

Josef Bayer, Studien und Charakteristiken.



Prag 1908.

3. G. Calve'iche t. u. t. Hof- u. Universitäts-Buchhanblung. (Josef Roch.)





## Studien

und

## Charakteristiken.

Dramaturgisches und Erinnerungen an Persönlichkeiten

non

Ivsef Bayer.

Mit der Reproduktion einer Porträtbuffe des Verfassers.

m 4000

Prag 1908.

3. S. Calve'sche f. u. f. Hof= u. Universitäts-Buchhandlung. (30fef Roch.)

3.1" in

PT3835 B5 v.20

Druck von Carl Bellmann in Prag.

## Borrede.

Neuerdings hat sich wieder die hochzuverehrende Gesellschaft zur förderung deutscher Wiffenschaft, Kunft und Citeratur in Böhmen geneigtest veranlaßt gefunden, mir die seltene Gunft der Veröffentlichung eines zweiten Esfaybandes nach meinem "literarischen Skiggenbuch" (1905) für die "Bibliothek beutscher Schriftsteller aus Böhmen" zu gewähren. Ich weiß diese außergewöhnliche literarische Unerkennung aus meiner heimat her in vollster Dankbarkeit zu schätzen. Es ist dies mehr als Ausdruck der Oflicht: es ist die starke Gemütsregung des zuletzt wohlgewürdigten Greises, der im höchsten Alter solche Shrung um so inniger empfindet. Und um nun gleich den nachsten Dank mitzuerstatten, spreche ich diesen Seiner Magnifizenz, dem Herrn Rektor Prof. Dr. August Sauer hier aus, der inmitten seines anstrengenden Rektoratsamtes noch auch die Drucklegung dieser Dublikation forgsamst überwachte.

Der Inhalt des vorliegenden Buches ist — abgesehen von den Gedenkblättern im Unhang — durchaus dramaturgisch geraten. Dies erklärt sich aus der Unsammlung des Stoffes in dieser Richtung während meiner Wiener Urbeitstage im Zeitungsdienst. Dennoch hatte die Beschäftigung mit dem Cheater trotz langer Dauer für mich nur eine übergängliche Bedeutung; freilich war es ein Übergang, aus dem schwer herauszukommen war. Um diese seltsamen Zustände in reinlicher Sonderung darzulegen, muß ich hier einen autobiographischen Exkurs einfügen.

Mein später Eintritt in Wien im Herbst 1871 — anläßlich meiner Ernennung zum Prosessor der Üsthetik an der technischen Hochschule — war für mich eigentlich ein Wagnis: der Beginn ein unsicheres Hinschreiten auf fremdem Boden. Dorerst konnte ich mich auf mein literarisches Vorleben gar nicht berusen. Die Kunde von meinen in einem (trotz redlicher Anstrengung) unwirksamen Prager Verlag erschienenen Büchern: "Üsthetik in Umrissen" und "Von Gottsched dis Schiller" war höchstens in eingeschränktem Maße hierher gelangt; als Schriftsteller verfügte ich denn hierorts über kein giltig erachtetes Reisezeugnis. So mußte ich mich denn drein sinden, in Wien ohne Voraussetzung neu anzufangen, als ob ich vorher nichts geleistet und nichts geschrieben hätte — ein seltsamer Neuling von bereits 44 Jahren!

Und wie stellte sich für mich überhaupt die Situation? Es war ursprünglich meine Ubsicht, zunächst an den Cehrberuf anknüpfend, mich auch schriftstellerisch zu betätigen, also auf kunstwissenschaftlichem Felde. Dies war aber leichter gedacht, als direkt ausführbar. Ich hatte nur allenfalls ein bischen halbdunkle Tradition als Citeraturhistoriker für mich, und diese mußte mir weiter helfen.

Gleichzeitig mit der Anzeige der mir verliehenen Professur in der "Wiener Zeitung" (im September 1871) traf noch nach Prag hin ein Telegramm der Zeitung "Die Presse" an mich ein, mit der Aufforderung für dieselbe das Burgtheater-Referat an Stelle Ludwig Speidels zu übernehmen. (Dieser war von der "Presse" hinweg für die eben begründete "Deutsche Zeitung" gewonnen worden, um dann beiläusig nach einem halbjahr endgiltig zur "Teuen freien Presse" hinüberzutreten.) Ich ging nicht gleich auf den Antrag ein. Mir schien vorerst eine Ablenkung von meinem

allerdings kärglich besoldeten Cehrfach bedenklich. Endlich ließ, ich mich — aber erst im februar 1872 — den noch überreden, jenes journalistische Geschäft anzutreten: gegen mein ursprüngliches Programm. Und welcher Beweggrund bestimmte mich hierbei? Er lag doch wieder in meinem Cehramt, so fern dieses an sich der Zeitungsschreiberei stand. Einige Studienreisen nach Italien — es wurden dann deren fieben, in den Schul- und Cheaterferien unternommen — waren mir ein unabweisbares Bedürfnis: als Cheaterreferent erschrieb ich mir die Kosten dafür, die aus meinem Orofessorsaehalt nicht bestritten werden konnten. Inzwischen häuften sich wohl die Referatspflichten. Burgtheater kamen das Stadttheater Caubes hiezu und alle wichtigeren Gastsviele an anderen Bühnen. Meine damals noch ausgiebige Arbeitskraft fand sich mit dieser Aufgabe ab, ohne daß die Rücksicht auf meine Cehrpflicht darüber im geringsten beeinträchtigt worden wäre.

Allerdings stand der Aufwand der Mittel, den ich journalistisch für meine wissenschaftlichen Bestrebungen aufbot. in keinem Derhältnis zu dem fehr mangelhaft erreichten Zweck. Bei der ungunstigen Seitenstellung meines fachs an der technischen Hochschule und dem Überwiegen der rein praktischen Tendenzen daselbst war mein Cehr-Erfolg außer der mir unvergeßlichen Beteiligung der wenigen eifrig ernstesten hörer — entmutigend gering. Dennoch harrte ich pflichtgetreu aus, bis endlich anläßlich der feier meines. achtziasten Geburtstages meinen langjährig unablässigen Bemühungen im Cehramt durch die mir so wertvolle Begrüßung Sr. Magnifizenz des Rektors herrn Oberbaurat Karl hohenegg, die auszeichnende Udreffe des Profesjoren. Kollegiums unter Vortritt des Dekans der Bauschule Professor Karl Mayreder — und bald darauf besonders durch das entscheidende Eintreten Sr. Erzellenz des Herrn

Unterrichtsministers Dr. Gustav Marchet an allerhöchster Stelle eine ungemein ehrende Genugtuung zu teil wurde. —

Dielleicht habe ich zwischendurch außer dem Hörsaal und in anderer Richtung, nicht als Dozent sondern als Journalist, doch auch etwas gelehrt, was einige Beachtung verdiente. Daraufhin lege ich denn dieses Buch dem kundigen und wohlwollenden Lefer vor. Wohl übte ich an Ort und Stelle gleichfalls keinen erheblichen Einfluß aus mit meinem Betrieb der Theaterkritik: es war eben ein Schickfal der feder. 3ch verfügte nicht über den flotten feuilletonstil; für Wien insbefondere fehlte mir die Gabe des Wites. Meine Auffätze waren eber Bruchstücke eines Buches, als resolut herausgeschriebene Zeitungsartikel. Vielleicht find aber dieselben, wenn auch als fragmente, dennoch in einem gewissen Sinne buchfähig. Ich beschränkte mich in der Auswahl für diesen Band nur auf das literarisch Bedeutende, von wo aus die Beurteilung doch leichter ins prinzipiell Zusammenfassende sich binaufleiten läßt, was ich auch in den Essays des zweiten Ubschnitts: "Citeratur und Theater" versuchte. Es sind dies weitergeführte Betrachtungen, die über die Zeit meines pflichtmäßigen Cheaterbesuchs, der im Jahre 1883 aufhörte, hinausgehen. Die ungeheure Besprechungsmasse über das laufende Repertoire, die sich während meines kritischen Umtes anhäufte; ließ ich mit fug und Recht bei Seite, und holte sie nicht aus dem hades der alten Zeitungsmakulatur heraus. Dies gehört, so ehrlich auch darin geurteilt sein mag, dem literarischen Opfer für den Cag an.

Ich hielt im journalistischen Dienst, der schließlich für mich eine Erwerbsfrage war, da meine lehramtliche Stellung bis dahin nicht vorrückte, elf Jahre stand. Endlich veranlaßten Gesinnungsgründe meinen Austritt: jenes starke Motiv, das in verschiedenen Lebenslagen, ohne weitere Erwägungen und Bedenken, für mich stets unbedingt ents

scheidend war. Mein letzter Artikel für die Zeitung (vom 3. Juli 1883) legte den Cesern in Kürze Rechenschaft ab über die Art, wie ich mein kritisches Geschäft erfaßt und betrieben:

Mein Derhältnis zum Theater, deffen Besprechung mich diese elf Jahre über beschäftigte, war eigentlich ein abstraktes: nur von dem jeweiligen Sperrsit aus lernte ich diese Welt des Scheines kennen, die das öffentliche Interesse in Wien so fehr beschäftigt. Diese objektive Distang der Seh- und Urteilsweite vom Sperrfite aus hielt ich stets inne; die Personalien des Bühnenwesens blieben mir gange lich fern. Daß ich es in dieser geraumen Zeit vielen nicht recht getan, begreift sich wohl. Den Schauspielern gegenüber kein allzuscharfer Cadler, aber auch kein enthusiastischer Cober: in grundsätlichen dramaturgischen fragen oft polemisch, gegen die mittelmäßige Cheaterschriftstellerei wenig nachsichtig — wie sollte ich bei diesen Eigenschaften nicht Schmoller und Groller und auch folche gefunden haben, die mich vornehm-gereizt ignorierten? Dem allen habe ich wenig nachgefragt; schließlich bin ich mir dessen bewußt, eine gute Summe Bildung, Arbeit und Überzeugung in dieses Umt gelegt zu haben, und scheide aus demselben mit reinem fritischen Bewissen."

Wohl wäre es für mich ratsam gewesen, die Beschäftigung mit dem Cheaterseuilleton schon weit früher auszugeben, wenn es nur sonst die äußeren Bedingungen meiner Existenz zugelassen hätten. Es ist sehr bedenklich, über ein Dezennium hinaus dazu verurteilt zu sein, stets prompt zu urteilen. Das Urteil sollte nicht geschäftliche Cagespslicht sein; man sollte sich immer durch spontane Impulse zu demselben bestimmt sinden. Die Urteilskraft stumpst sich ab oder überreizt sich wohl auch durch stets fortgesetzten

Verbrauch. Diese Wirkung stellte sich schon sachte bei mir ein.

Meine Prager Eristenz war bedrängt und sorgenvoll, dennoch verlor ich damals nicht den Mut. Bücher zu schreiben. In Wien kam meine immerhin weitergeschrittene Bildung doch nur fragmentarisch zum Ausdruck. Die späte Ortsveränderung schnitt mein Ceben und dessen Inhalt mitten auseinander. Ich gewann wohl nach meinem Austritt aus der "Presse" eine neue mir wichtige Beziehung zur "Neuen freien Presse", nebenher auch zur "Nationalzeitung" in Berlin, doch nur für gelegentliche Besprechung von Citeratur- und Kunstfragen. Ginen guten Teil meiner italienischen Kunststudien gruppierte ich i. J. 1885 zu einem Buch, das trot der höchst empfehlenden Besprechungen von Professor Bubert Janitschef und Prof. Karl frenzel Elischers Verlag verunglückte. Kunstwissen-Balth. schaftliche Essays von mir, nach vorher gehaltenen Dorträgen weiter ausgeführt, brachten in ihren Beften die "Mitteilungen des österreichischen Museums". So trat ich benn wieder, schon dem Greifenalter mich nähernd, in die Kunstpfade zuruck - und es ware für mich ein wahrer Alterstrost, wenn mir noch am Lebensrand die Gunst des Schicksals zusiele, das Wesentliche dessen, was ich mir für das Verständnis der Kunft erwandert und herbeistudiert babe, in einem abschließenden Buche niederzulegen. Mur dann hätte ich als Schriftsteller einigermaßen ausgeredet.

Obgleich meine Ceistungen, je später um so mehr, nach Bruchstücken auseinandersielen, hat es mich um so inniger ergriffen und erfreut, daß seit meinem doppelten Eintritt ins höchste Jubiläumsalter eine wohlgesinnte Beurteilung bewährter Freunde doch den inneren Zusammenhang dessen, was ich literarisch erstrebt und gewollt, bis in meine früheren Tage zurück herausfand! Dr. Morit Necker,

besonnen, klarsebend, höchst gewissenhaft in seinem Urteil, wie ich ihn in seiner Stellung zur literarischen Kritif lange schon geschätzt, ehrte mich wesentlich dadurch, daß er (im "Meuen Wiener Tagbl.") meinen Beruf für den fritischen Effay in so wohlwollender Entschiedenheit anerkannte. Dr. Unton Bettelheim, ein mir inmitten gemeinsamer journalistischer Urbeit erworbener freund, hat in einem inhaltreichen Auffat der Zeitschrift "Deutsche Urbeit", wie in einer sehr sympathischen Cebenssffizze in der "Allgemeinen Zeitung" sich eingehend mit mir beschäftigt; abgesehen von dem erwärmenden Eindruck freundschaftlichster Gesinnung erachtete ich es als Auszeichnung, von einem Schriftsteller, der schon im ersten Unlauf mit seiner Biographie "Beaumarchais" (1886) sich als Citeraturkenner probebältigen Ranges bewährt hatte. in solcher Urt gewürdigt zu werden. — Eine Überraschuna folgte nun der anderen. Wie schlug mir das Berg höher, als ich in dem geistvollen feuilleton Dr. hugo Wittmanns, mit welchem der hochwerte Freund mich zum Untritt meines 80. Jahres begrüßte ("Meue fr. Preffe", 13. Juni 1906), die Stelle las, daß er in einem Auffat meines jungst erschienenen literarischen Skizzenbuchs: "Die deutsche Citeratur und das Bürgertum" die mir von früher her "so geläufige Straße von Gottsched bis Schiller" bis zur neuesten Zeit verlängert gefunden! Und mit welch' warmer Unerkennung gedachte Wittmann jenes vergessenen, aber ihm wohlbekannten Buches, das ich im Jahre 1863 als Hilfslehrer an der Drager Handelslehranstalt — weiter konnte ich es damals noch nicht bringen — zwischen Schule und haus, neben den deutschen heften meiner Schüler so hinschrieb!

Ein alter, mir sehr teurer freund aus den Prager Tagen, Professor Dr. Alfred Klaar, gegenwärtig Redakteur der Voßischen Zeitung in Berlin, der zu meinem 70sten, wie zu meinem 80sten Geburtstag — zuerst in der "Bohemia", dann in der "Bokischen Zeituna" fehr eingehend und liebreich auf mich zu sprechen kam, ist sogar ein Gedenkmann für mein allererstes, längst verschollenes Buch: "Dom Sinai, Olymp und Cabor" (1854, bei hübner in Ceipzig), worin ich jene drei Berge, den der Gesetzgebung, der Götterversammlung und der Verklärung als Aussichtspunkte für den immer sich erweiternden Horizont der Kulturwelt finnbildlich auffaßte. Diese frühe, geschichts-philosophische Schrift sollte ein Stufenaufbau für einen Tempel sein, der nicht mehr hinaufgestellt wurde. Dr. Alfred Klaar bat richtia erkannt, was ich beiläufia damals zu bauen im Sinne hatte. — In der Monatsschrift für das geistige Ceben der Deutschen in Böhmen "Deutsche Arbeit" (Juniheft 1907) hat herr Dr. Otto Wittner meine literarischen Bestrebungen nach jeder Richtung mit scharffinnigem Verständnis charakterisiert. Ich kann ihm aber nur unbedingt beitreten, wenn er zum Schluß seiner trefflichen Darstellung sagt: "Wenn wir dieses Lebenswerk überschauen, so wird sich uns die Erkenntnis aufdrängen, daß keiner der Triebe, die Bayer mit Sorgfalt und Arbeit eingepflanzt hat, zur vollen Entfaltung gelangt ist. Es war ihm nicht vergönnt, so in die Weite und Ciefe zu dringen, wie es sonst seiner Begabung möglich gewesen ware. Eine merkwürdige Verknüpfung widriger Umstände . . . hat seine Catigkeit und sein Wachstum vielfach unterbunden." Das ist völlig richtig. Eine Schuld meinerseits war wohl auch dabei, eine gewisse Cassiafeit in der Erstrebung äußerlicher Ziele. In der wunderlichen Verschränkung unserer Zustände hielt ich es zulett nicht einmal der Mühe wert, ehrgeizig zu sein, und begnügte mich damit, mein Leben nur eben leidlich hindurchzubringen. Diese Erfahrung werden zu meiner Zeit noch manche tüchtige Menschen an sich in Österreich gemacht haben.

Es ift schwer genug, mein zerstückeltes Leben zu summieren; dennoch ift dies in letter Zeit mehrfach und freundlichst besorat worden. In liebevollster Weise hat dies in der "Neuen freien Preffe" Karl felig Kohler getan. (... Josef Bayers achtzigster Geburtstag", 13. Juni 1907). Mur ein treuer freund kann so schreiben, wie es hier geschah; ist doch Kohler einer der bei voller Begabung anspruchlos reingefinnten Menschen, wie ich solchen nur felten in meinem langen Ceben begegnete. Er kennt bis in die letten fasern die Wurzeln meiner Eriftenz, die Ausgangspunkte meiner Bestrebungen, er kennt meinen gangen Entwicklungsgang, und gibt ihn in klaren, deutlichsten Zügen wieder. — Unter den charakterisierenden Darstellungen meiner Urt zu schriftstellern erfreute mich weiter ganz besonders eine liebevolle Besprechung meines treugefinnten, mir innigst werten freundes Dr. Konrad Ritter v. 3defauer (im fremdenblatt), an mein Skizzenbuch anknüpfend, in welcher er verständnisvoll auf mein durchgehendes Bestreben hinwies, in der literarischen Überschau stets einen Gesichtskreis für Ausblicke zu gewinnen. — Redakteur Julius Bauer fandte mir in den Spalten seines Blattes einen prächtigen Versegruß zu. nach seiner Urt witig gewürzt, doch dabei zugleich voll freundlichster Gesinnung. — —

In jungen und mittleren Jahren strebte ich ehrlich dem Ganzen zu, in meinem hohen Alter scheide ich als Fragmentist aus der Literatur und nehme mit gesteigerter Dankbarkeit jeden Gruß entgegen, in welchem man mir Rückstände in meinen Leistungen nicht nachrechnet. In diesem Sinn bin ich denn auch mit liebreichstem Verständnis von Prosessor Emil Soffé in Brünn begrüßt worden, auch von Ottomar Keindl in Prag, dem pietätvollen Bewahrer des Andenkens an den Ästhetiker friedrich Theodor Vischer. Herzelichst gerührt danke ich den lieben Freunden hinüber!

Es gibt doch einen Ausgleich im Menschenleben. Was man in der Jugend, in der Zeit des Aufstrebens an ermunternder Anerkennung oft schmerzlich vermiste, dessen hat man ab und zu im Alter die fülle: — aber ein halbver-Iorenes Ceben liegt leider inmitten.

Josef Baver.

# Inhalfsverzeidznis.

| (Befprechungspraben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dramaturgifdje Fragmente.               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sophokles in Wiener Aufführungen:  Untigone auf dem Stadttheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Untigone auf dem Stadttheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Besprechungsproben)                    |
| Untigone auf dem Stadttheater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sophokles in Wiener Aufführungen:       |
| Elektra auf dem Burgtheater Die beiden Gedipustragödien daselbst  Die englischen Historien Shakespeares: I. Allgemeine Vorbemerkungen II. Die Hämpse der roten und weißen Rose. König Heinrich der Sechste. Zweiter und dritter Teil  2. König Richard der Dritte 3. König Richard der Dritte 3. König Richard der Zweite 3. König Heinrich der Dierte. Erster Teil 3. König Heinrich der Dierte. Zweiter Teil 4. König Heinrich der Dierte. Zweiter Teil 5. König Heinrich der Hinste 4. König Heinrich der Pierte. Zweiter Teil 5. Lalderons Schauspiel: "Der Richter von Falamea" 129 2. Vorgeschichte des Stücks. — Das spanische Bauerndrama bei Lope de Vega 3. Deutsche Bühnenbearbeitungen des "Ulcade von Falamea" im 18. Jahrhundert  Grillparzer auf dem Burgtheater: "Das goldene Oließ". Dramatisches Gedicht in 3 Ubteilungen 124 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| Die beiden Gedipustragödien dafelbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| Die englischen Historien Shakespeares:  I. Allgemeine Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| I. Allgemeine Vorbemerkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| II. Die Porf-Crilogie.  1. Die Kämpfe der roten und weißen Rose. König Heinrich der Sechste. Zweiter und dritter Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1. Die Kämpfe der roten und weißen Rose. König Heinrich der Sechste. Zweiter und dritter Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| der Sechste. Zweiter und dritter Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 2. König Richard der Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| III. Die Cancaster-Dramen:  1. König Richard der Zweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •• =                                    |
| 1. König Richard der Zweite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| 2. König Heinrich der Dierte. Erster Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Merci Mitanh has French               |
| 3. König Heinrich der Vierte. Zweiter Ceil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| 4. König Heinrich der fünfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| Spanisches daheim und auswärts. 1. Calderons Schauspiel: "Der Richter von Falamea". 129 2. Vorgeschichte des Stüds. — Das spanische Bauerndrama bei Cope de Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 1. Calderons Schauspiel: "Der Richter von Falamea". 129 2. Dorgeschichte des Stücks. — Das spanische Bauerndrama bei Lope de Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 2. Dorgeschichte des Stücks. — Das spanische Bauerndrama<br>bei Cope de Vega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| bei Cope de Bega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| 3. Deutsche Zühnenbearbeitungen des "Ulcade von Falamea"<br>im 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
| im 18. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Grillparzer auf dem Burgtheater:<br>"Das goldene Oließ". Dramatisches Gedicht in 3 Abteilungen 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| "Das goldene Oließ". Dramatisches Gedicht in 3 Abteilungen 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| "Eineile ' franctibiet in land erren 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| "Web dem, der lfiat!" Enstsviel in fünf Aften 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |

| Literatur und Cheater.                                                                                                                                                      | Selte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (Prinzipielle und praktische Beiträge zur Dramaturgie)                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                             | 211   |
| Vom historischen Drama. Allgemeine Gesichtspunkte und Rudblide.                                                                                                             |       |
| A. Cehrmeinungen                                                                                                                                                            |       |
| B. 1. Shakespeare als Historiendichter                                                                                                                                      | 224   |
| 2. Goethe und Schiller in ihrer Stellung zu der Aufgabe                                                                                                                     | 232   |
| C. z. Die Doktrin der romantischen Schule von einem historisch-                                                                                                             |       |
| nationalen Schauspiel                                                                                                                                                       | 246   |
| 2. Das vaterländische Drama bei Heinrich von Kleist und                                                                                                                     |       |
| bei Grillparzer                                                                                                                                                             | 249   |
| D. Das Hohenstaufen. Chema                                                                                                                                                  | 257   |
| Christian Grabbe                                                                                                                                                            | 258   |
| Mebenbemerkungen                                                                                                                                                            |       |
| Die beiden Hohenstaufenstücke von Grabbe                                                                                                                                    | 262   |
| Karl Leberecht Immermann. Sein Crauerspiel: "Kaifer                                                                                                                         |       |
| friedrich der Zweite"                                                                                                                                                       | 267   |
| Weitere Blicke auf Immermanns dramatische Produktion                                                                                                                        | 271   |
| Ernst Raupach                                                                                                                                                               | 274   |
| Rasche Wendung zur neueren Zeit hinüber. Grabbe: "Napoleon oder die hundert Cage"; Georg Büchner: "Dantons Cod". Verhältnis des "jungen Deutschland" zum historischen Drama |       |
| Biblische Dramen. (2115 Beigabe).                                                                                                                                           |       |
| a) Ulttestamentliche Stücke                                                                                                                                                 | 295   |
| b) Evangelische Dramen                                                                                                                                                      |       |
| Bur Geschichte der Buhnenbearbeitungen.                                                                                                                                     |       |
| Von der Cheaterepoche friedrich Ludwig Schröders.                                                                                                                           |       |
| 1. Ullgemeines und Biographisches                                                                                                                                           |       |
| 2. Shakespeare in Schröders Bühnenbehandlung                                                                                                                                |       |
| 3. Schröders weitere Bearbeitungen nach dem Englischen .                                                                                                                    |       |
| Die Weimarer Epoche. — Goethes Cheaterleitung unter Schillers                                                                                                               |       |
| dramaturgischer Mitwirkung.                                                                                                                                                 |       |
| t. Leitende Grundfätze                                                                                                                                                      |       |
| 2. Erziehung der Schauspieler                                                                                                                                               | 543   |
| 3. Prinzipien der Bearbeitungen für Weimar                                                                                                                                  |       |
| 4. Die Weimarer Bühnenfürsten bei weiterer Urbeit                                                                                                                           | 354   |

5. Don Schillers Cod bis zu Goethes Audtritt . . . . . 370

| Verhältnis der romantischen Schule zum Cheater. | Seite        |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. Begenfat ju dem fruheren Buftand. — Der v    | verdeutschte |
| Shatespeare U. W. Schlegels                     | 375          |
| 2. Immermanns Buhnenreform. Derfuche            | 379          |
| 3. Ludwig Cieck in Berlin                       | 383          |
| Gedenkblätter                                   |              |
| (als Unhang)                                    | 395          |
| friedrich Th. Discher als Effazist              |              |
| Justinus Kerner                                 |              |
| Unton Heinrich Springer                         |              |
| Bernhard Grueber                                |              |
| Ulfred Meigner in Bregenz                       |              |
| •                                               |              |
| Nachträgliche literarifche Bemerkung            | 493          |
| Berichtigungen                                  |              |

.

.

## Berichtigungen.

```
Seite 14 Zeile 8 von unten zu lesen: "fpielte" ftatt "spielt".
                     oben zu lefen: "Owen" ftatt "Ower".
           ,, 15
                        " lies "Schnur" ftatt "Schwur".
    288
                     unten lies "fein Ende" ftatt "fein Ende".
           . 12
    329
                     oben lies "neugestaltend" ftatt "umgestaltend".
    347
               5
                               "Repertorien" ftatt "Reptorien".
    358
              16
                     unten lies "1823" ftatt "1883".
    376
               5
                     oben lies "der" ftatt "oder".
  ,, 433
              5
                     unten lies "nach 1260" ftatt "1197".
  ,, 473
              3 "
```

(Tur ergänzenden Notiz.) Mein Auffat "Alfred Meißner in Bregenz" bringt S. 473 ff. eine Besprechung seiner Dichtung "Werinher" (richtig: Wernher). In den Dorbemerkungen dazu verwechselt Meißner entweder drei Träger dieses Namens: den südbairischen Geistlichen Wernher, den Dichter von Marienliedern (um 172), den "Bruder" Wernher, der um 1220 als Spruchdichter sich auftat und in Österreich zumeist unter den Herzogen Leopold VI. und Friedrich dem Streitbaren lebte, und dann den Laienbruder Wernher, "Gärtenäre" genannt, den Versasser der düsteren Geschichte vom Meier Helmbrecht (um 1250) — oder er vereinigt (wohl etwas unkritisch seiner Dichtung vorarbeitend) die drei halbklaren Wernher zu einer einzigen legendarischen Persönlichkeit. Dies führt irre und veranlaßt mich (auch meinem eigenen Text gegenüber) zu dieser Richtigstellung. Dem Jug der Dichtung folgend, hätten wir uns wohl zunächst an die erstgenannte Person, den Mönch Wernher von Tegernsee, zu halten.



## Dramaturgische Fragmente.

(Besprechungsproben.)

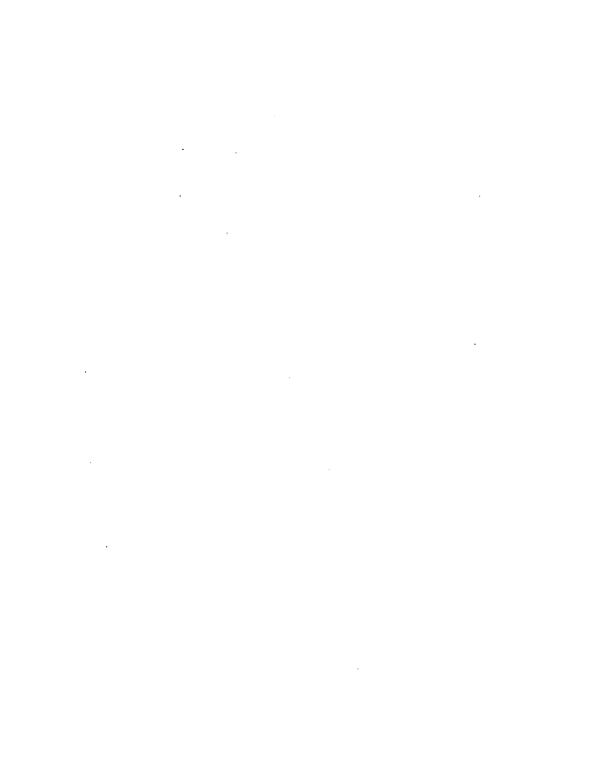

## Sophokles in Wiener Aufführungen.

"Untigone" auf dem Stadttheater.

Bum ersten Mal: am 1. September 1875.\*)

Der Dersuch, welcher mit der geseiertesten der griechischen Cragödien längst schon in Berlin und München, vor einigen Jahren selbst in Prag mit Erfolg gewagt worden, mußte in Wien überraschen; hier war er nagelneu und von vornen ganz unvermittelt. Es war auch gewiß nicht innere, künstlerische Neigung, die diesmal Dr. Laube, den Leiter des Stadttheaters, nach der "siebentorigen Chebe" geführt hat. Wäre nicht die Aufführung der "Antigone" auf der Opernbühne mit den darstellenden Kräften des Burgtheaters in Aussicht gestellt worden, so hätte er es nicht auf die Probe ankommen lassen, ob seinem Personal "diese weiten falten zu Gesichte ständen, wie den Alten." Es handelte sich eben um einen Bühnenwettkampf mit voreilender Konkurrenz.

für uns Theaterkritiker ergab sich denn damals die Pflicht, diesem alt-neuen Bühnenereignis gegenüber uns auslegend zu verhalten, und in einer kleinen Didaskalie dem Publikum eben so viel vorzutragen, als zur nächsten Vermittlung des Verständnisses dienen mochte. Ich versuchte es von meiner Stelle aus in folgender Weise.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 3. und 8. September jenes Jahres.

Sophokles hat in seiner mit vollem Recht vielbewunderten Tragödie von der Tochter "des Unglücksvaters" Dedipus, die in einer chronologisch geordneten Aufzählung seiner Dramen als das 32ste Stück angeführt wird, schon in der ersten hälfte seines reichen Dichterlebens die höhe der Meisterschaft erreicht. Im Jahre 440 (Dl. 84, 4) brachte er seine Untigone "mit glänzendem Erfolg", wie man heutzutage fagt, zur Aufführung. Erst weit später ließ er die herbe Tragodie von Konig Dedipus folgen, und ganz zulett, felbst in hobem Greifenalter, geleitete er den todesreifen blinden Greis zum verföhnten Beimgang in den heiligen hain der Erinnyen zu Kolonos bei Uthen, um damit, nicht ohne einen deutlich mitklingenden Con persönlicher Wehmut, selbst auch von der tragischen Bühne, und kurg darauf vom Leben zu scheiden. Aus dieser Stimmung heraus — Cicero nennt einmal dieses Schlußwerk des Sophofles "dulcissimum eius carmen de Oedipode" hätte er sich unmöglich in die weit früher angeschlagene Conart der äußerst harten und straffen Tragik der "Untigone" zurückfinden können.

Es ist dies eine Tragödie der völlig intrasigenten Gegensätze. Der unbeugsame Wille des Herrschers und die Pietät des Weibes, der Schwester stellen sich gegeneinander zu unerbittlichem Kamps. Dies aber wollte der Dichter darlegen: so notwendig sei keine politische Notwendigkeit, daß sie dem natürlichsten Gefühle widerstreiten müßte. Kreon ist im Unrecht, daß er mit Verletzung der familienpietät die ehrenvolle Bestattung für Eteokles anordnet, sür Polyneikes verbietet, weil dieser die Vaterstadt, freilich wieder zur Wahrung seines persönlichen Rechtes, seindlich bekämpst hat. Ihm, dem starrköpfigen Tyrannen, tritt Untigone denn mit gleichem Trotz gegenüber; die Starrheit des Sinnes, hier nur ins Edle gewendet, ist ja ein altes, auf

sie vererbtes Merkmal des Cabdakidenstammes. In ihr ist die echt antike Innigkeit des strengen Pslichtgefühls, doch ohne jede Weichheit, rein und hart wie ein Kristall, geradezu persönlich geworden. So richtet sie sich denn mit dem ganzen Stolz des tragischen Heroismus gegen Kreon und sein Verbot auf:

Aicht Zeus ja war es, der mir das verkünden ließ, Noch Dike war's, die bei den untern Göttern wohnt, Die solche Satzung aufgestellt den Sterblichen — Und nie so mächtig achtet' ich, was du befahlst, Daß dir der Götter ungeschriebnes sicheres Gesetz sich beugen müßte, dir, der sterblich ist!

So steht denn Antigone als die ergreifendste, sittlich achaltvollste Gestalt der antiken tragischen Dichtung da die echte typische Geroine des Cotenkults im Altertum. Das Grab ist gleichsam das Ausmaß für die größte Tiefe. in welche die antike Sittlichkeit und Religiosität hinabreicht. Keine Seite der Naturreligion ergreift das Gemüt mit so mächtigen Schauern, wogegen unsere friedhofsbesuche, unsere Erinnerung an die "lieben Toten", die Allerseclenfeier und die Bestellung der Gräber mit Blumen fast wie abge-Schwächte Sentimentalität erscheinen. hier ist der Cotenfult in seinem ganzen Ernst erfaßt, als tragisches Motiv. Wie fich aus einer Begräbnisangelegenheit ein Konflikt so lebensgefährlicher Urt ergeben könne, werden wohl die modernen Zuschauer nicht durchgebends recht einsehen. Warum Untigone dies ertroten niuß, weshalb Kreon wegen einer einfachen Notbestattung für Thron und gesetzliche Ordnung gleich das Schlimmste befürchtet und sie als schwerstes Staatsverbrechen bestraft — auch dies ist unserm Gefühl gänzlich fremd, so sehr es — wie die Bestrafung des frevlers am Staate auch über den Tod hinaus — in der antifen Unschauung tiefbegrundet gemesen.

Mit dem tragischen Geschick der Antigone fügt sich zugleich der letzte Ring ein in die schwere Schicksalskette des Cabdakidengeschlechts. Wie sich die Pforte des dunklen Grabgewöldes hinter ihr schließt, sindet mit ihrem Tode auch das Verhängnis des Hauses seinen tiefdüsteren, aber doch zugleich verklärenden Abschluß. An der Tragik der wilden Ceidenschaft sind die Männer des sluchbeladenen Geschlechts untergegangen; sie, das Weib, dem Grabe längst vertraut im Dienste ihrer Toten, stirbt in ihrer Pflicht, "weil ihr Heiliges heilig gegolten". Dies ist das Bewußtein ihrer tragischen Mission, mit dem sie den düstern Weg zu ihren Lieben hinabschreitet.

— Komm' ich dorthin, So komm' ich lieb dem Dater, auch willkommen Dir, O Mutter, Dir auch komm ich lieb, o Bruderhaupt; Denn Euch, die Coten, hab' ich felbst mit dieser Hand Gebadet und gezieret, und auf Euer Grab Crankopfer ausgegossen! — —

So todesentschlossen sie aber schon nach der ersten Szene mit dem Weihekrug auf der Schulter auf das Blachfeld hinausschritt, so lodert dennoch auf ihrem letzten Gang in den erschütternossen Klage-Akzenten das volle Cebensgefühl in ihr auf. Doch ist dies keine von der heroischen Höhe herabsünkende Rührungsschwäche; da würde man die wunderbare, melodramatische Szene Untigones mit dem Chore gründlich mißverstehen. Nur dem Momente wird sein Recht, es wird ihm der ganze, rückhaltslose Ausdruck zu Teil. Bei aller für den Tod gestählten Willenskraft trägt auch Untigone der echt hellenischen, jugendlich schönen freudigkeit am Leben und am Licht der Sonne den reichen, vollen Zoll der Klage ab. Der Abschied vom Dasein wird von ihr groß ertragen, aber zugleich in der ganzen fülle seines Schmerzes durchgekostet.

Außerordentlich bezeichnend für das tragische Verhältnis ist der Gegensatz der beiden Schwestern, Untigone und 35mene. Sophokles hat in zweien seiner Tragödien (in dieser und in "Elektra") dem heroisch unbeugsamen Charakter einen passiv duldsamen gegenübergestellt, der den Derhältnissen ohne Reaktionskraft nachgibt, um durch diesen Kontrast den Eindruck der tragischen Energie zu erhöhen. Bier ift es Ismene, dort Elektrens Schwester Chrysothemis. Unn läßt es sich kaum übersehen: Untigone ist geradezu hart gegen die sanftere, aber auch schwächlicher empfindende Schwester: das "ewig Weibliche" im antiken Sinne vertritt fie — wenigstens der form des Gefühls nach — fast in unweiblicher, gewiß in unschwesterlicher Weise. Weil 3s= mene, früher warnend und bedenklich, an der Cat keinen Teil genommen, weist Untigone jest den aufopfernden Willen, mit dem jene das gleiche Schickfal mit ihr teilen möchte, mit scharfem hohn zurück. "Du wähltest Dir das Ceben, ich das Sterben mir" — so lautet ihre Entgeanung. Much für das Schickfal, dem sie entgegengeht, nimmt sie die ausschließliche, tragische Ehre allein für sich in Unspruch.

Eine wohlkomponierte Tragödie im strengsten Sinne nuß man wohl das Meisterwerk des Sophokles entschieden nennen, wenn sich da auch Alles in einfachen, aber sehr nachdrücklich und stark gezogenen Konturen bewegt. Eine merkwürdige Symmetrie von Wirkung und Gegenwirkung, ein ganz gleiches Abmessen der Schritte der in großem Rhythmus sich bewegenden handlung ließe sich durchaus nachweisen. Freilich besteht die Entwicklung hauptsächlich in dem Kausalnerus zweier Katastrophen, von denen sich eine aus der andern herausbildet. Über die Tragödie von Antigone baut sich noch die andere von Kreons fall auf, den das Geschick zulest mit moralisch vernichtenden Keulen-

schlägen trifft. Er tritt gleich mit einer gewaltsam strengen Maßregel, dem Nachgericht an dem Toten, in sein herrscheramt ein; man foll den Boden schon unter den ersten Schritten des neuen Gewalthabers erdröhnen hören. Die "Sieben por Theben" von Ueschylos haben ein ganz eigentümliches Nachspiel, das wie die vorbereitende Skizze, das erste anregende Motiv zur Sophokleischen "Untigone" aussieht. Nach dem Wechselmorde der beiden Brüder treten die beiden Schwestern Untigone und Ismene auf, um mit dem Chor in die Cotenklage zu stimmen. Jede von beiden wendet ihr Gefühl zunächst einem der gefallenen Brüder zu, die aufgebahrt auf die Bühne gebracht werden. verkündet ein herold das Gebot des hohen Rats in Kadmos' Stadt, Polyneikos unbestattet der räuberischen Brut der Vögel zu überlassen. "Streng pflegt ein Volk zu richten, das der Not entrann" — fügt erläuternd der Berold hinzu. Untigone erklärt hierauf, trot des Spruches der Gewaltigen des Volks die Gefahr bestehen, und den Bruder bestatten zu wollen. "Zuletzt von allen Göttern hat Eris das Wort" — sagt sie, ihr Gefühl deutend und der Chor teilt sich nun in zwei Parteien, von denen eine der Ismene und dem Leichnam des Eteofles, die andere der Untigone mit Polyneikos Leiche zur Bestattung folgt. Kreon hingegen verkündigt bei Sophokles rein persönlich das Bestattungsverbot — dadurch erscheint es weit schroffer und gehässiger als jener heroldsausruf bei Ueschylos, der das Verdift der republikanischen Behörde verkündigt. Die Behauptung seines forcierten herrscherwillens bringt den König Kreon von Anbeginn in eine erregte, leicht und rasch auffahrende Stimmung; er hat keine volle Sicherheit in sich selbst. Zuerst regt ihn der Chor durch seine Bedenken auf, dann entladet er seinen Zorn gegen den Wächter; hierauf bringt es ihn — nach dem Verhör Untigones — auf das Außerste, daß hämon, der eigene Sohn, auf die "dunkel im Volke wandelnde Rede" hinweist und ihr sogar beitritt. Endlich verliert er dennoch nach der Szene mit dem Seher Teirefias den fünftlichen halt seines sproden Wollens, und entschließt sich doch zu spät - zur Umkehr. Ihn, den Schicksalmacher, trifft nun felbst die Strafe am eigenen haus und Blut; zusammenbrechend, überreich an Jammer, stürzt er über zwei Leichen dahin. So enthüllt sich der verhängnisvolle Rätselfinn der handlung. Der scheinbaren Schuld der Antigone — deren starker Anschein bei allem persönlichen Unteil auch die Unschauung des Chors irreleitete — tritt nun die wirkliche des Königs entgegen: "die Berblendung des unweisen Sinns" — diese wohlbekannte hauptkategorie der tragischen Verschuldung bei den Alten. Jett taat auf einmal der richtige Gesichtspunkt mit fürchterlicher Klarheit in dieser Tragodie. Offenkundig wird es nun, daß der Staat und sein Berrscher stets jenen Pflichtenfreis achten muffe, der außerhalb der durch Umftande gebotenen, mandelbaren Menschensatung stehe; nie könne es ein Recht im Staate geben, dem gegenüber die Bande des Blutes, die ewige Naturordnung des Gefühles je zum Unrecht werden können. Diese versvätete Cehre prägt das schwere Gericht der Schlußkatastrophe ein, "das den Cropigen lehrt, noch weise zu werden im Alter". -

\* \*

Es soll sonst nicht meine Absicht sein, in diesen dramaturgischen Fragmenten, nach Beseitigung der ersten äußerlichen Anlässe ihrer Absassung, doch wieder auf Überreste des Cageskritik zurückzukommen. Doch hier liegt es zu nahe, des seltsamen Eindrucks zu gedenken, wie uns der Erznaturalist Laube in der seierlichen Verkleidung eines

antiken Chorodidaskalos entgegentrat. freilich fiel er im Regieamt vielfach aus der ihm so fremdartigen Rolle. Wir vermißten in der von ihm geleiteten Darstellung trot aller forgfältigen Überwachung derfelben die große haltung im Ganzen, das durchgehende Stilgefühl. Ja noch mehr: wir vermißten dieses nicht bloß, es schien absichtlich aus der künstlerischen Rechnung gestrichen worden zu sein. Stillosigkeit fing damit an, daß der Rollentext aus feltsam übereinandergefügten Cappen zweier sich freuzenden Übersekungen zusammengefügt wurde. Die Donnersche Übersekung in Trimetern ging als Grundlage durch, aber in den dramatisch bewegteren Szenen hüpfte der leichtere fünffüßler der Wilbrandtschen Übersetzung auf; dagegen blieb Kreon dem antiken Vers getreu, ebenso hämon und der Wächter. Untigone selbst aber deklamierte zweizungig: sie sprach ihre Expositionsszene mit Ismene in Trimetern, um dann in den pathetisch gesteigerten hauptstellen zu den fünffüßigen Jamben hinüberzugleiten. Auch der Seher Teiresias, der schon von Umtswegen in den feierlichsten Cauten sich vernehmen lassen sollte, bediente sich der bequemeren Wilbrandtschen Versesprache. Was mit dieser Ineinander= schiebung zweier verschiedener rhythmischen Messungen beabsichtigt war, läßt sich nicht heraussinden. — Um der befürchteten Cangeweile zu begegnen, griff Caube zu der Ausbilfe zweier alternierender Besetzungen; vornehmlich trat der weicher gearteten Untigone einer begabten, deutsch spielenden Czechin, fraulein Wewerka, die strenger gefaßte Heldin des fräuleins Weiße am nächsten Abend bereits gegenüber; jede nahm sich nach ihrer Weise bestens gusammen, an den echten tragischen Stil kam doch keine heran. Auf diese Conart war überhaupt das Stadttheater nach seinen artistischen Marimen nicht gestellt. der Abwechslung war aber mindestens geboten, freilich auf

Kosten des ruhig geschlossenen Gesamteindrucks. Die Antigone-Woche für sieben Aufführungen war gesichert, neben dem wirklichen Genuß ergab sich auch hinreichender Stoff für die Cheaterplauderei mit ihren üblichen Kontroversen. Das Publikum wurde beschäftigt, ging jedoch auch in der Hauptsache mit.

Was doch Caube selbst sich gedacht haben mag, als er den Erfolg seines Wagnisses mit der Untike aus seiner Direktionsloge sich nachträglich besah? Er ging sicherlich ohne Vertrauen an diesen Versuch, sogar mit gänzlicher Selbstwerleugnung seiner innersten Neigung und Überzeugung. Nun sah er sich für diesen offenbaren Abfall auf die angenehmste Weise durch einen Erfolg — bestraft, und wird sich wohl ganz gern eine solche Art von Strase und Wiederlegung gefallen lassen.

für uns ist es aber von Interesse, seine eigenste Unsicht über den Reproduktionsversuch des antiken Dramas zu vernehmen. Nach der Ceipziger Kampagne schrieb Dr. Heinrich Caube das Buch: "Das norddeutsche Theater. Ein neuer Beitrag zur deutschen Theatergeschichte. Ceipzig 1872." Dort kommt er (S. 43—46) gelegentlich in einer kritischen Umschau der theatralischen Zeitgeschichte auf den Einfluß zu sprechen, den König friedrich Wilhelm IV. im Unsang der vierziger Jahre auf das Berliner Hoftheater übte und hiebei auch auf die damalige Inszenierung der "Untigone" und der Dedipus-Dramen von Sophokles.

"Es zeigte sich sehr bald", sagt Laube, "daß der König kein eigentlicher Cheaterfreund im gewöhnlichen Sinne war, daß er Absonderlichkeiten veranlaßte.... Das gemeine Wesen des Cheaters, der geschichtlich entwickelte Organismus desselben interessierte ihn nicht; sollte also mit diesem für ihn trivialen Cheater etwas geschehen, so sollte es wenigstens etwas Apartes werden, das auf einen Reiz ausginge für hochgebildete Leute. Griechische Cragödie zum Beispiele mit moderner Musik. Das ist neu fürs Schauspiel, neu sin die

Oper - und es entsteht eine Zwittergattung von Beiden (?), welche feinschmeder absonderlich unterhalten mag. Diesen Zwed hat es auch erreicht. Sogar das mittlere Publikum hat diese Vorstellungen dankbar aufgenommen. Es war dankbar dafür, daß man ihm zur Bekanntschaft mit dem griechischen Drama verholfen und die mahrscheinliche Sangeweile diefer Bekanntschaft durch beigegebene schöne Mulik ihm fast gang erspart bat. Sogar der Werth des tragischen Dathos im griedifchen Drama ift vielen dadurch vermittelt worden . . . Uber für's deutsche Cheater maren diese modernisierten griechischen Spiele von keinem Erfolge; fie haben es gar nicht gefördert, sondern aufgehalten. Meinte man, die Rezitation dieser Donnerschen Übersetzung, welche meilenweit entfernt ift von iconer denticher Dersprache, habe den Portrag der deutschen Schauspieler geübt? Ich hab' es auch zuweilen gedacht, daß dies grammatikalische Ordnen von felsstücken dunkel gefügter Sate die finnvolle Betonung und die Beschmeidigkeit der Funge bei den Schauspielern fördern könnte. Uber es war nicht so . . . Die Schausvieler maren nur verftort worden. Sie hatten fich ihre Stimmeorgane ausgeweitet (1), sie mußten sich erft wieder einrichten für fluffige deutsche Sate; fie mußten fich gewaltsam wieder an einfachere und doch lebendigere formen gewöhnen, welche fern abliegen von den Rhythmen einer griechischen Over (!). Nicht minder als der Schaufpieler wurde das Dublikum verftort. Es fah alle feine Aufmerkfamfeit auf fremde Sitten, fremde formen gelenkt und verwirrte fich in den Makitaben. Mit einem Worte: derlei fünftliche Erperimente einer bloken Reproduktion haben nur in engen Kreifen ihre Berechtigung. In Schulen und Besellschaften mogen fie am Ort sein - nicht in den öffentlichen Kunftanftalten, auf deren lebensvolle Catiqfeit eine gange Nation angewiesen ift."

haben wir da nicht Caube contra Caube vernommen? Kann man den Versuch einer szenischen Wiederbelebung des antiken Dramas entschiedener, unwiderruslicher ablehnen, als es an dieser Stelle geschieht? Und dies mit einem gewissen tapferen Mut einer ganz resolut ausgesprochenen, trivialen Auffassung? Und drei Jahre nachher richtet er selbst die antike Skene mit den Paraskenien rechts und links dort an der "Seilerstätte" auf, er läßt den thebanischen Chor des Akademischen Gesangvereins in die Orchestra einziehen

und die Schauspieler beiderseits nach altflasisichem Brauch auf den Stufen zum Logeion hinansteigen — kurz er treibt, freilich ohne Stilgefühl, ein klein Bischen theatralische Urchäologie in eben dem Schauspielhaus, welches nach seinem eigenen lautverkündigten Programm dem Durchschnittsgeschmack des Bürgerstandes Rechnung tragen und por Allem die moderne Produktion pflegen soll. Und was für eine Wirkung erfolgte hierauf? Nicht eben die exflusive Klasse der feinschmecker, die nach ungewöhnlichen ästhetischen Reizmitteln verlangt, gerade der mitten durchgehende bürgerliche Geschmack geht zustimmend und anteilsvoll auf das Experiment ein. Die Untike erweist sich in einer Theaterstadt, wo die Luftströmung aus den wissenschaftlichen Kreisen weit weniger ins große Dublikum dringt, mit einemmale als populär und bewährt zunächst ihre Unziehungsfraft auf die wohlfeileren, oberften Ränge. Der gemütliche Wiener zeigt fich durch den fernabliegenden Dersuch keineswegs "verstört", sondern in hohem Grade angeregt; die befürchtete Cangeweile der Bekanntschaft mit dem antiken Drama, über welche die Mendelssohnsche Musik eben nur leidlich hinüberhelfen foll — sie bleibt zur Überraschung unseres Dramaturgen aus. Und wie erklärt sich dies? Wohl einfach genug. Jeden geistig wohlorganisierten Menschen, wenn er auch nicht belesen und schulgerecht vorgebildet ist, ergreift die energische Empfindung dieser einfach großen Gestalten, die sich nichts abdingen läßt, der Ernst der Gesinnung, der — ob in Recht oder Unrecht — jede heroische Probe besteht. Es tut gar wohl, aus einer so vielfach bedingten, eingeengten, ihre Gefühle fälschenden und verbergenden, in ein ganzes System von Notlüge und halbwahrheit verstrickten Welt, in der wir leben, nur einen Blick in diese große, wahrhaftige, offen daliegende Naturwelt der tragischen Dichtung zu werfen, wo das Heldenmaß die natürliche Größe des Menschen ist, weil er nichts Menschliches in sich zurückbrängt, eindämmt und beschränkt.

"Eleftra" auf dem Burgtheater.

Bum erstenmale: am 10. februar 1882.\*)

Wir konnten es nur willkommen heißen, daß Wilbrandt so entschlossen sich zeigte, in seiner literarischen Gessinnung gleich bei seinem Direktionsantritte farbe zu bekennen und seine Wirksamkeit gut klassisch zu beginnen. Das Burgtheater darf und soll sich solche vornehme Versuche gestatten; und dann um so mehr, wenn das scheinbar Allerfernste durch die schauspielerische Kraft der Darsteller so lebendig, so bühnenhaft gegenwärtig gemacht werden kann, wie es in diesem kall geschah.

Es hatte auch einen eigenartigen Reiz, auf dem Burgtheater die Goethesche und Sophokleische Welt, durch gleiche Darstellung vertreten, so nahe zusammengerückt zu sehen. Wilbrandt — dessen fünffüßig jambischer Übersetzungsvers durch die Schulung des poetischen Gehörs beeinslußt ist, das nach der Versediktion Schillers wie Goethes hinlauscht, trat für die Sprachgewohnheit der Schauspieler als willkommener Vermittler mit seiner Bearbeitung ein. Frau Wolter spielt beide Schwestern des Orest; schon lange die Goethesche Iphigenia, nun auch die Sophokleische Elektra. Die Gewitterlust, welche diese Gestalt mit auszuschenden Blitzen umgibt, zeigte sich ihrem großen tragischen Calente innerlich verwandter, als der reine Mondeslichtglanz Dianens, welcher die Iphigenia wie ein heiligenschein verklärt. Sie kam der taurischen Priesterin mit ihrer ganzen Kunst

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 12. und 19. februar 1882.

bei, aber das leidenschaftliche Material der Elektra-Rolle beherrschte sie aus den eigensten Mitteln ihres starken Naturells.

Das Publikum ging auf die aus der Quelle geschöpfte, klassischernste Unregung willig ein, wenn es auch — was denn kaum verlangt werden durfte — für die Dauer dabei nicht aushielt. Genug aber, daß es einmal doch wieder von dieser Seite gefaßt werden konnte.

\* \*

Das haus der Utreiden steht in nahen, wohlbekannten Beziehungen zu der hellenischen Spoche unserer Literatur. Der sanste Mund der Goetheschen heldin erzählt dem König Thoas die Greuel ihres hauses und durch welch ein Wunder von diesem wilden Stamme sie selbst entsprang. Die Tochter des großen Königs, der durch die Tücke Uegisths und des eigenen Weibes siel, ist uns eine heimatlichvertraute Gestalt; wenn Jphigenia auf Tauris heraustritt in die Schatten des "alten, heil'gen, dichtbelaubten hains", so bedünkt es uns, als rauschten die Wipfel des Parkes von Weimar mit darein. Diese antike Madonna Goethes, die er nichts sagen ließ, was eine heilige Raphaels nicht aussprechen möchte, steht obenan in dem heiligenkalender unserer griechisch-germanischen Ideale geklärter reiner Menschleit.

Wenn wir von Goethe rückwärts wandeln nach dem originalen Altertum hin, dann spricht uns vor Allem die hohe, tragische Anmut des Sophokles mit verwandten Cauten an. Seine Cragödie "Elektra" ist die Vorgeschichte zur "Iphigenie auf Cauris". Was Orest bei Goethe der noch nicht wiedererkannten Schwester von sich selbst und Pylades erzählt (3. Aufzug, 1. Austritt), spielt sich in dem

Sophofleischen Stud als unmittelbarer dramatischer Vorgang ab.

Unverseben, fremd gefleidet, Erreichen fie Mycen, als brachten fie Die Trauernachricht von Orestens Tode Mit seiner Usche. Wohl empfänget fie Die Königin, fie treten in das Bans. Eleftren gibt Orest sich zu erkennen: Sie blaft der Rache fener in ihm auf, Das vor der Mutter beil'ger Begenwart In sich zurückgebrannt war. Stille führt Sie ihn gum Orte, wo sein Dater fiel, Wo eine alte, leichte Spur des frech. Dergok'nen Blutes oft gewaschnen Boden Mit blaffen, ahnungsvollen Streifen färbte. Mit ihrer feuergunge schildert Sie jeden Umftand der verruchten Cat, Ihr fnechtisch durchgebrachtes Leben, Den Übermut der glücklichen Verräter Und die Befahren, die nun der Beschwister Don einer ftiefgeword'nen Mutter warteten; Bier drang fie jenen alten Dolch ihm auf, Der ichon in Cantals Baufe grimmig mutete, Und - Klytamnestra fiel durch Sohnes Band.

Der Stoff des Geschehenen liegt in dieser Erzählung genau so wie bei Sophokles: aber man beachte nur die Komplikation subjektiver Motive und Impulse, die Goethe hier beibringt, um die blutige Cat bei einem so gearteten Jüngling, wie es eben sein Orestes ist, zu erklären und als möglich erscheinen zu lassen. Das wären beiläusig die psychologischen Voraussetzungen, unter welchen eine echt Goethesche Figur, zurt organisiert, kontemplativ und stimmungsvoll, wie dieser Orest in dem langen ersten Dialog mit Oylades sich gibt, etwa zur Vollsührung eines solchen gewaltsamen Rache-Uktes getrieben werden könnte. Sehen wir in der voranstehenden Erzählung nicht die deutlichen Grundlinien

por uns, innerhalb deren sich eine etwaige Elektra-Cragödie Goethes bewegt haben würde? Und tritt uns da nicht in wenigen Zügen zugleich der ganze Gegensatz antiker und moderner Empfindungsweise entgegen? Der Mensch des Altertums erkannte nur objektive Motive an, die sich aus einer bestimmten Sachlage ergaben, und nach welchen er sich zu gewissen Entschlüssen und handlungen, seien sie auch noch so gewaltsam, für verpflichtet hielt. Untigone tritt gleich in der ersten Szene mit dem Weihekrug auf dem Haupte heraus und setzt uns und ihrer Schwester Ismene auseinander, weshalb sie ihren Bruder Polyneikes bestatten muffe; ebenso tritt Dreftes auf der fremdenseite des griechischen Cheaters mit dem Bewußtsein eines Muß, einer unabweisbaren, blutigen Aufgabe auf, die er hier in Mykenä zu vollführen habe, und mit dem Erzieher oder Ofleger wird nicht mehr über das Was, sondern nur über das Wie der Ausführung beraten. Die tragische Rhetorik der Alten ist sehr ausführlich und voll energischer Beredtsamkeit, sobald es darauf ankommt, jene objektiven Motive vor oder nach einer entscheidenden Cat rechtfertigend darzulegen; dabei aber hat es auch sein Bewenden. Die subjektive Motivierung — die Erklärung der Handlungen und Unterlassungen aus dem Gemütszustand, aus gewissen zusammentreffenden Impulsen heraus ist spezifisch-modern; es ist das hamlet-Problem, das noch in dem Goetheschen Orestes nachklingt. —

Elektra zunächst ist eine echte Adoptivtochter der tragischen Muse. Die Ilias kennt drei Töchter des Ugamemnon: die Chrysothemis, Laodike und Iphianassa; die "Kyprien", welche die Prämissen der Ilias erzählen, fügen die Iphigeneia hinzu, dann die Geschichte von der forderung ihres Opfers in Aulis und ihrer wunderbaren Entführung zu den Tauriern. Erst bei den Tragikern tritt Elektra an die

Stelle der homerischen Caodike und wird zu einer der erareifenosten Bühnengestalten herausgebildet. Die duldende Eristenz, der knirschende, vorwurfsvolle Schmerz Elektrens ist die Ausfüllung der großen Pause zwischen der Ermor= dung Agamemnons und der Blutrache des Orestes. Dieses sonst leere Intervall der Zeit ist da belebt und stündlich abgemeffen durch die Pulsschläge eines weiblichen Bergens, das diefen ganzen, sittlich unhaltbaren Zwischenzustand in allen Graden der tiefinnersten Empörung durchmacht. Mit einer erstaunlichen Energie der tragischen Empfindung vertieft sich Sophokles in die Schilderung dieser abnormen Gemütslage, er analysiert — allerdings in rein antikem Sinn — jenes psychologische Oroblem, das "Elektra" Sie leidet in sich den ganzen, nur von ihr ausgeschöpften Hausschmerz durch; die unnatürliche Stellung gegenüber der Mutter und ihrem zum Cyrannen avancierten Liebhaber verbohrt sich in ihr Gemüt als wilder Crop; gleich ihr erstes Auftreten umgibt ihre Gestalt mit einer Utmosphäre des ungeheuersten Leids, von einer ungebändigten Natur mit einer Wucht von Leidenschaft getragen, das uns aufs tiefste ergreift. Mit bohrendem Blick sitt sie an der Usche des entweihten Herdes und harrt auf Erlösung.

Die Elektra der griechischen Cragiker ist die Crägerin des sittlichen familienbewußtseins inmitten der verwilderten Ehebruchswirtschaft, die das Königshaus von Mykenä bessleckt und das Andenken ihres Vaters noch im Grabe verhöhnt — aber auch ihre Ethik hat die wilde form des Rachebedürsnisses angenommen und Mord ist des sluchbesladenen Hauses neue Losung.

Die fabel der Elektra machte in der antiken Dramatik alle Wandlungen eines geläufigen Theaterstoffes durch, der von einer hand zur anderen ging. Jeder der drei großen

attischen Cragiker hat bekanntlich diesen Stoff behandelt. Das Ziel bleibt überall dasselbe: es ist der Rache-Akt des Drest; verschieden ist aber der Weg der Szenenführung zu diesem Ziel, sowie die Handhabung der dramatischen Mittel. Un den drei Elektren von Ueschylos, Sophokles und Euripides läßt es sich einleuchtend nachweisen, in welch rascher folge die künstlerischen und technischen Prinzipien der attischen Cheaterdichtung ihren Prozeß durchmachten.

Bei Aeschylos enthalten "Die Choephoren" die Vorbereitung und den Vollzug der Blutrache des Dreft. Es ist das mittlere Stück der grandiosen Trilogie, die in "Ugamemnon" mit der heimkehr und Ermordung des Königs beginnt und in den "Eumeniden" mit der Entfühnung des Bluträchers und Muttermörders vor dem Areopag in Uthen abschließt. So sehr auch dieser älteste Bühnenklassiker die tragische Stimmung in den Strophen der Chorlieder syniphonisch-breit austönen läßt, so knapp und in einfachster Kontur gehalten ist bei ihm die eigentlich szenische Entwicklung; diese bewegt sich nur in wenig großen, wuchtig auftretenden Kothurnschritten. Seine Elektra vertritt den lyrischen Teil der Tragodie, Orestes allein den dramatischen; als er zur Ausführung seines Rache-Umtes schreitet, schickt er die Schwester in das haus zurückt: dort solle sie auf Alles Acht haben, daß das Wagnis ungehemmt zum Ziel gelange. Beim zweiten Teil des Stücks, in welchen die cigentliche Uktion fällt, ist sie nicht gegenwärtig und kehrt überhaupt nicht mehr auf die Szene zurück. Drest hat da entschieden die erste Rolle inne: er ist der Protagonist nach der antifen Bühnensprache. Der ausdrucksvollen Verfinnlichung der Örtlichkeit gemäß, wie sie Aeschylos liebt, spielt der Vorgang am Grabe des Agamemnon; diesem bringt am traurigen Gedächtnistage der Chor der Choephoren d. i. der Opferspenderinnen, das Cotenopfer dar; hier erfennt bald darauf Elektra die Spuren des rückgekehrten Bruders. Um Rande dieses Grabes sitzen die Geschwister, unterreden sich mit dem toten Vater da unten — und von ihren Gebeten und Beschwörungen an die Unterirdischen im hades, wie an die Götter im Licht widerhallt die Szene. Der Cotenkult, die Grabesseier mit allen Einzelheiten ihres ernsten Ritus bildet den religiösen Rahmen des schauerlichdüsteren Vorgangs.

Sophokles nimmt für seine Elektra die allgemeinen Umrisse, ja auch die hauptanhaltspunkte der fabel aus den Choephoren herüber: so die listige Vorbereitung des Racheplans, die falsche Todeskunde des Drest, die aber dieser "der Phokerzunge fremden Caut nachahmend", bei Aefchylos perfönlich der Mutter überbringt, dann den ahnungsvollen Traum, der Klytämnestra aufschreckt und sie veranlaßt, selbst auch Grabesspenden auf das Grab des bingemordeten Batten zu weihen. Aber wie bewunderungswürdig ist bei dem zweiten großen Tragifer dieses Material zu einer vollen wirklichen handlung belebt und ausgegliedert, mit der Spannung, den Rückschlägen und der Vorwärtsbewegung der ausgereiften, dramatischen Kunstform! hier ist Elektra entschieden die Protagonistenrolle; das Weibliche tritt in den Vordergrund. Es ist das große Dichterverdienst des Sophokles, die Gestalt Elektra's ebenso bühnenhaft-statuarisch aufgerichtet zu haben, wie jene der Untigone. Was für eine Klagelast löst sich von der Brust des heldenmädchens los, als sie in ärmlicher Kleidung zuerst die Stufen der Frauenwohnung hinab auf die Bühne schreitet und dem Chor der mykenischen Jungfrauen gegenüber ihr Leid ausweint und kundgibt! Das hohe Bild des Vaters füllt ihre Seele ebenso wie der Abscheu vor dem üppigen Ceben der Mutter; es reigt ihr tiefstes Gemüt auf, daß Uegisth die Königsgewänder des Ugamemnon

trägt und Klytämnestra am Tag des Mordes ein häusliches fest mit ihrem Buhlen begeht. Die Gestalt ist nach
allen Seiten menschlich vertieft und in ihrem Seelenleben
verdeutlicht — so insbesondere durch die bedeutsame Abschattung ihres Charakters zu dem der Schwester Chrysothemis. Hier wiederholt sich das in der "Antigone" schon
behandelte Motiv: der Gegensax von tragischer Willensenergie und weich nachgiebiger Empsindung. Die Begegnung
mit Klytämnestra — in welcher der ganze Köcher der
pathetischen Zornespseile geleert wird — ist ein Meisterstück selbst für diesen großen Meister.

Uls ganzer Dramatiker verstand es bereits Sophokles, von Szene zu Szene das Bild der Situation weiterzuführen und zu verändern. Er wußte wohl, daß ein folches Unternehmen, wie das des Orestes, zur volleren Ausbildung der handlung eines Gehilfen benötige und stattete für eben dies Bilfsaeschäft der List und täuschenden Redefunft die Rolle des Pflegers mit charakteristischen Zügen aus. Die fingierte Erzählung des Teukros von dem Wagenkampf, in welchem Dreftes angeblich zugrundegegangen fein foll, ist ein Redebravourstück erster Qualität, für welches Cewinsty meisterlich eintrat. Die Wahrscheinlichkeit der Cugenkunft, die alte odyffeische Technik, ift hier auf den böchsten Grad des Unschaulichen gebracht. Das ist eine Schilderung, so korrekt und in allen Details des hippodroms so zutreffend, daß sie jeder antike Sportsmann und Kenner der Wagenkämpfe genau prufen und begutachten konnte. Solche populäre Einzelheiten haben jedes Publikum zu allen Zeiten felbst inmitten der ernstesten Vorgänge auf der Bühne interessiert. Ein Meistergriff ift es weiter, daß der Dichter Elektra mit unter den Eindruck diefer täuschenden Nachricht stellte: dadurch gewann er die Kontrastwirkung der verschiedenen Aufnahme dieser Botschaft durch die beiden Frauen, Klytäninestra und Elektra— und zugleich die abhebende Grundierung und folie für die darauf folgende Erkennungsszene. Der Moment, da Elektra die vermeintlichen Aschenreste des totgeglaubten Bruders in der Urne an ihre Brust schließt, indes der Cebende vor ihr steht und allmählich den Crauerschleier der Täuschung vor ihr zerreißt— das ist eine der Haupt- und Grundszenen in der ganzen Dramatik. Das Licht und der reine Tränenglanz dieser Sophokleischen Szene leuchtet in jenen anderen Moment des Wiederschens bei Euripides hinüber, wo Orestes und die zweite, weit später gefundene Schwester, Iphigenia bei den Tauriern, Aug' in Aug' ein- ander mit freudiger Erkennung blicken.

Nach jenem Sonnenblick der Entpfindung tut es geradezu wehe, wenn sich das rechte Mordwetter sofort zusammenzieht und der Ofleger, aus der Oforte des Dalaftes hervorstürzend, den Dreft zu ungefäumtem Vollzug des Doppelmordes mahnt. Der anspornende Zuruf der Elektra, den zweiten Schlag zu führen, umdüstert zulett ihr Bild — nicht im antiken, aber in unserem Sinn. Elektra mit dem Uschenkrug im Urm — dies war die letzte Stellung seiner Beldin, für die sich der Dichter bei seiner Ausgestaltung des falls zu interessieren schien. "Nun kommen wir, ihr Bürger von Uthen, würdige Besucher des Dionysos-Theaters, zu dem altbekannten blutigen Schluß, den ich euch auch vorspielen lassen muß!" Dies scheint der Rest zu befagen. Es befremdet uns auch, daß das Stück gegen die Urt des Sophokles — ohne eine ethische Kritik schließt, als ob an der Cat des Orestes gar nichts fragwürdiges wäre. Mit den Schlußworten:

> "Kind Agamemnons, nach so langen Leiden Bist Du befreit — und Alles ist vollendet —"

fällt der Chor zuletzt ein und erklärt damit den Abschluß der Cragödie als einen solchen, der nicht weiter anzuzweifeln sei. — Bei Aeschylos zeigen sich nach vollzogener Cat, für Orest allein sichtbar, die Erinnyen, im schwarzen Mantel, das Haar von Schlangen durchslochten. Gleich, da sein Mordbeil die Mutterbrust traf, kehrte sich seine Cat gegen ihn, und in seinem Herzen begann "das Lied des Wahnssinns" mit wirren Stimmen. Allerdings bildet dies bei Aeschylos den notwendigen Übergang zu dem Schlußstück der "Eumeniden."

Nun einige Worte über die Elektra des Euripides. Dieser geniale Dramatiker, der auch einen eigenen Weltteil des Tragischen entdeckte und beherrschte, bekommt meistens in dem von Schulmeistern ausgestellten Zeugnis die schlechtere Zensur. Gang mit Unrecht! Seine Elektra ift allerdings eines seiner schwächeren, fast tragi-komisch wirkenden Stude. Er experimentiert hier, und nicht mit Glud; wir finden ihn auf dem Standpunkt eines Cheaterdichters, der dent durchgearbeiteten Stoff partout etwas Neues abgewinnen oder vielmehr abnötigen möchte. Und worauf verfällt er da? Elektra ist bei ihm zwangsweise an einen Bauer verheiratet worden; aber dieser ist ein bescheidener, gutmütiger Kerl, der fogar von seinem Cherecht gar keinen Gebrauch gemacht hat. Die Szene ist statt des üblichen Palastvorhofes diesmal der Raum vor der hütte des Cand= mannes; was da vorgeht, ist gleichsam eine bukolische Traaödie, eine Dorfaeschichte im traaischen Stil, ein Genrebild mit erschütterndem Ausgang. Ein bedenklicher Unflug des Cächerlichen liegt darin, daß der Dichter den Uegisth und die Klytamnestra - jedes für sich - eine Candpartie, einen Ausflug vors Cor hinaus machen lassen muß, damit sie auf dem ländlichen Schauplat ihr Strafschicksal erreiche. Euripides raffiniert bereits die überkommenen tragischen Motive — aber dieses Kassinement ist hier selbst naiv und daher in dem Casten und Suchen nach dem Neuen ungeschickt, ja beinahe geschmacklos. —

Nach der Aufführung der "Elektra" hoben die Bockssprünge der Satyre an, groß und klein, in dem Satyrspiel "der Zyklop" von Euripides. Wir begrüßten sympathisch den vom literarischen Standpunkt aus sehr wohlge= meinten Versuch Wilbrandts, das einzig erhaltene Eremplar dieser Gattung in verständnisvoller Bearbeitung dem modernen Dublikum vorzuführen. Wenn Shakespeare das Cragische mit dem Komischen mischte, so war es theatralischer Kunstgebrauch bei den Alten, die groteske, bacchische Komik als Nachspiel den tragischen Trilogien folgen zu lassen. Es wurde alles für die klassische Schnurre getan. herr Gabillon schaute als Polyphem gang prächtig-übermütig in die Wolken und insultierte in der weinseligsten Menschenfresserstimmung die Dlympier. herr Schone nährte seinen Silen in der possierlichsten Weise mit fächsischer Behaglich-Die Bühne war voll Tollheit. Nicht leicht konnte man schon im ersten Unlauf von soviel sinnlich gewordenem Inszenierungs-Bumor überrascht werden, als wenn die Satyrnbursche da herum und herabsprangen und dann ihre Scherze und Ungezogenheiten fortsetten.

Uber dem Publikum trat jener ganze Erneuerungsversuch allzu fremd entgegen; es war doch nur ein seinschmeckerischer Nebengenuß für die Kundigen.

\* \*

Ich stand nicht mehr im Umt des Cheaterkritikers, als Wilbrandt noch im Dezember 1886 und im März 1887 die beiden Dedipus-Cragödien brachte. Es war dies auch wieder eine höhere Adelung des Repertoires,

der vollsten ehrenden Anerkennung würdig. Die beiden Stücke gehören zusammen, wie Ursis und Chesis, wie Auf und Nieder im Rhythmus der mächtig angeschlagenen und weicher ausklingenden tragischen Stimmung.

Der Gegenstand der Doppeltragödie von "Dedipus Tyrannos" und "Dedipus in Kolonos" ist die Darstellung des doppelten Verhältnisses des Bewußtseins zur Cat im echt antiken Schicksalssinn. fürs Erste bei der Enthüllung des Geschehenen, der ungeahnt verübten Greuel: Mord an dem Dater und Blutschande mit der Mutter, die als unleuabare Catsachen an Dedipus herantreten und zu denen er sich, vor sich selbst schaudernd bekennen muß; dann fürs Zweite in der ruhigeren Rückerinnerung, wo diese dunklen Schatten sich doch wieder von seinem Ich entfernen, und er, der furchtbar Gebeugte, nun dem Code nahe, sich endlich zum Bewußtsein der inneren Schuldfreiheit aufrichtet. — In der Exposition von "Dedipus Tyrannos" sehen wir den helden noch auf dem Gipfel seines trügerischen Herrscherglücks, als den hochgeehrten Machthaber von Thebä, als der Königswitwe Gemahl, als den Erlöser und Vater des Volkes. Da bricht die verheerende Seuche herein — das Drakel deutet ihren Grund. Des Candes Schänder, der Mörder des Königs Laios, weile verborgen und unbekannt in der Stadt. Dedipus spricht über diesen, wer es auch sei, den Bannfluch aus, nicht ahnend, daß er in diesem Augenblick sich selber verflucht. Mun beginnt er mit allem Eifer die Nachforschung nach dem unbekannten frevler, und forscht sich endlich selbst aus und den aanzen schauderhaften Zusammenhang seines Geschicks. Wie ihm das furchtbare Licht tagt, erhebt er verzweifelnd die hände gegen seine Augen, weil sie nicht früher erblickt, was er blinden Sinnes verbrochen! hier scheidet er noch nicht sein Selbst von jenen freveln, die sich als seine Caten enthüllen,

obgleich sie seinem Wissen fremd waren; die Gewißheit des grauenvoll Geschehenen übermannt ihn, und kein anderer Gedanke kommt jetzt bei ihm auf, als der eine allein: 3ch bin es, bin der Götterverhaßte, der fluchbringende Unglückssohn, durch den dies Alles geschah! — Anders ist es in dem zweiten Stück, dem "Dedipus in Kolonos". Uls da der blinde Greis nach der Buße langer Jahre in fein Inneres schaut, findet er darin nicht mehr die schwere Schuld, die nur äußerlich in seinem Leben steht; durch das Leiden geheiligt, das er über jedes Maß hinaus geduldet. erteilt er sich selbst die Absolution von jenen ohne Willen verübten Greueln. "Sind ja doch jene Caten", so sagt er jest, "mehr Erlittnes, als Begangenes; Unbeil schuf ich, ein Unschuldiger, ja, zeuge die Gottheit, nichts übt' ich davon mit Willen! Den Göttern war es so genehm, die wohl schon lange grollten meinem haus!" Die zweite, verföhnende Tragödie von Dedipus korrigiert gleichsam die erstere bezüglich der Verantwortung und Zurechnung. Die Erinnye seines Geschlechtes, von der Dedipus, sich selbst lossprechend, scheidet, gesellt sich seinen Söhnen zu und stürmt im Königshause Thebens fork: ihn aber empfängt gastlich der Schoß der Erde im hain der Eumeniden und eine Götterhand führt ihn in sanftem Tode hinab zum hades. Die Götter haben dem Menschen etwas abzubitten. Dieser Gedanke klingt im "Dedipus in Kolonos" Die göttlichen Schickfalsmächte versöhnen sich mit dem Menschen, nachdem er ausgeduldet und ausgerungen und dann heiligen sie sein Grab zu einem Weiheort, zu einer Segensstätte. — Wir durfen wohl sagen: "Dedipus in Kolonos" sei das seelenvoll-innigste Stud, das Sophokles, damals felbst schon ein Greis, geschrieben; mit nachlassender dramatischer Spannung, dafür aber mit um so tieferer Empfindung.

Ich habe nur den "König Dedipus" in der Wilbrandtschen Einrichtung auf dem Burgtheater gesehen, damals schon, wie gesagt, nicht mehr als Referent. Die Übersetzung in fünffüßigen Jamben statt der Trimeter, und die nur leife an dem Cert rührende pietätvolle Bearbeitung verdient alles Cob, die Auflösung des Chors in Bürgergespräche ist eine sinnreiche, für die moderne Bühne durchaus gerechtfertiate Aushilfe.\*) Eines interessierte mich damals besonders, den "König Dedipus" gang abgesehen von dem aanzen Umfang literarisch:philologischer Respektsbegriffe. die sich da herandrängen, lediglich als Theaterstück auf mich wirken zu lassen: ohne jede Rücksicht darauf, wann es überhaupt entstand. Und da muß man ohne weiteres fagen: diese Tragodie sei auch nach der Seite der Technik hin eines der höchsten Meisterwerke der dramatischen Kunft aller Zeit. Durch seinen schlanken Aufbau, durch den mächtigen Dulsschlag seiner Szenenfolge machte auch das uralte Werk des Meisters vom Dionvsostheater in Uthen auf unser Dub!ikum einen überzeugenden Eindruck, das sonst durch die Schicksalsverkettung in dieser Tragödie stofflich kaum mehr ergriffen wurde. Robert war allerdings ein Darsteller, der imstande war, das rein Menschliche in dieser Gestalt kerntief zu fassen, ohne sich formal um antikisierende Stilhaltung ängstlich zu kummern. So stellte er einen Dedipus hin, der auch ein modernes Dublikum gang poraussetzungslos durch sein namenloses Unglück rühren konnte.

<sup>\*)</sup> Wilbrandt spricht sich über das Recht der Individualisserung des antiken Chors, das der Bearbeiter beanspruchen dürfe, in seinem Buch "Die Cragödien des Sophokles und Euripides' Satyrspiel" (Aördlingen 1866) in geistreicher Begründung aus. Er sagt da mit Bezug auf den Chor im "König Gedipus": "Ich lasse ihn wie er ist, nur daß ich aus dem musikalischen Griechenchor eine Gesellschaft thebanischer Bürger mache, aus der sich einige redend hervorheben und mit verstärkter Wärme den Gang des Schicksals begleiten." (Vorwort S. XIX.)

Die zweite Cragödie, "Dedipus in Kolonos", erzielte keine sonderliche theatralische Wirkung und verschwand bald aus dem Repertoir. Sicherlich nur aus dem Grunde, weil bei dem unzweiselhaft hohen poetischen Wert des Stücks der Puls der dramatischen Bewegung desselben doch langsamer geht. Es ist ohne eigentliche Spannung: und dies entscheidet auf unserer Bühne doch Alles.

## Die englischen Historien Shakespeares.

(Nach der Bearbeitung von Dingelstedt. — Unläßlich der Vorführung derfelben in zusammenhängender folge auf dem Burgtheater: vom Oktober 1873 bis Mai 1874, dann von Januar bis April 1875.)

## I. Allgemeine Vorbemerkungen.\*)

Jener junge Cheaterdichter, welcher den Bataillen des berühmten feldherrn Talbot auf französischem Boden, dann dem wilden Kriege der roten und weißen Rofe in England von einem Schlachtfelde zum anderen folgte — er hieß Shakespeare — beherrschte dazumal die Bühne noch nicht. aber er rang nach dieser herrschaft mit seinen besten aufstrebenden Kräften. Kürzlich erft (zwischen 1590 und 91) hatte er mit überkommener theatralischer Grausamkeit noch in "Citus Undronicus" das tragische Henkersbeil geschwungen, in der "Komödie der Irrungen" ebenso die hergebrachten, possenhaften Drügel an seine Clowns ausgeteilt — da trat nun an ihn der gehaltvollere Ernst der vaterländischen Geschichte heran, freilich auch wieder in ihrer blutigsten Epoche. Er durchmusterte die Chronik von holinshed und jene von hall mit dem Auge des Dichters, wie auch mit dem Geschick des theatralischen Spürsinns, er entrollte rasch zugreifend die ganze Kette der zum größten Teil entsetlichen Vorgänge, welche die Voraussetzung seines eigenen Zeitalters bildeten — und so entstand (etwa von

<sup>\*) &</sup>quot;Die Preffe". feuilleton vom 12. Oftober 1873. Später ergangt.

1592 an) in rudichreitender Reihe der Doppel-Zyklus seiner englischen Königsdramen.

Die sogenannte "Historie" sand Shakespeare als eine bereits geläusige Hauptgattung des populären Bühnenstücks in der Cheatertradition vor. Wenn die moderne Üsthetik die geschichtliche Tragödie als die höchste dramatische Aufgabe hinzustellen pslegt: so sing in Alt-England das primitive Volksstück schon entschieden historisch an. Die edrumand-trumpet-things« trommelten und trompeteten bereits volle Geschichte, allerdings nach naiver Chronik-Überlieserung, über die Bühne hin. Was die englische Ballade seit jeher für das einzelne, lokale faktum war, das bedeutete die dramatische Historie sür ein großes, das ganze Volkbewegendes Ereignis. In keiner Zeit wohl hat man das historisch Tatsächliche mit einer solchen naiven Stärke der Empsindung ersaßt wie damals — und dies war denn auch richtungbestimmend für die Bühne.

Shakespeare lieferte demnach in seinen englischen Königsstücken zunächst praktisch erwünschte Beiträge für das Repertoire, wie das Publikum solche verlangte; aber indem er sich da scheinbar ganz im Geleise des populären Cheaterbrauchs bewegte, löste er zugleich die überkommene Aufgabe in einem weit höheren Sinn, vielleicht ohne im Anfange sich dessen selbst ganz bewußt zu werden. Da entstand denn unter seinen händen, aus dem vaterländischen Spektakelstück herauswachsend, aber noch deutlich mit deniselben zusammenhängend, der Grundtypus für das historische Drama: keineswegs schon in organisch ausgebildeter form, dafür aber gesättigt mit der mächtigsten fülle tatsächlichen Cebensinhalts, und von fast unübersehdaren Gestaltenreichtum.

Nicht um ein Einzelnschicksal handelt es sich da, sondern um das Schicksal ganzer Dynastien und Geschlechter. Der Widerhall, die Rückschläge, die Aufsammelung so vieler Schrecknisse, dieses niederschmetternde Massenverhängnis, das von der Mitte nach allen Seiten hin ausgreift, gibt dem Ganzen — so erklärlich dies alles auch dem ursächlichen Zusammenhange nach erscheinen mag — im großen Haupteindruck entschieden einen fatalistischen Zug.

Als Shakespeare die Gestalten des wildverworrenen Zeitalters Heinrichs VI. und der Greuelepoche Richards III. aus den Blättern der Chronik heraus auf seine Bühne schreiten ließ, tat er dies wohl mit einer ganz bestimmten Tendenz. Das düstere Geschichtsbild jener Periode sollte die dunkle folie für die davon sich abhebende, helle Zeit bilden, welche weit später im 5. Akt von "König Heinrich VIII." der Erzbischof Cranmer in jener schwungvollen, prophetischen Rede verkündigt, die er zum Taufakt des unter einem Thronhimmel seierlich einhergetragenen Königskindes, der jüngst gebornen Prinzessin Elisabeth, hält.

Dies Königsfind — sei stets der Himmel mit ihr — Derheißt noch in der Wiege diesem Land Dieltausendhaften Segen, den die Zeit Einst reisen wird . . .
Sie wird geliebt, gefürchtet, von den freunden Gesegnet. Wie ein sturmgepeitschtes Kornfeld Zittert ihr feind und hängt das Haupt mit Sorgen. Heil wächst mit ihr. Don eig'ner Reb' umschattet Speist friedlich Jeder dann, was er gepstanzt, Und singt ein heitres Lied mit seinen Nachbarn. Gott wird erkannt in Wahrheit. Wer ihr nah, Lernt von ihr selbst den rechten Psad der Ehre Und sucht auf ihm die Größe, nicht im Blut.

(Beinrich VIII. fünfter 21ft, 4. Szene.)

Die schlimmen Zeiten wären also überstanden. Zum mindesten die allerschlimmsten! Mit diesem Eindruck sollte das Publikum nach dem dramatischen Rückblick auf die Geschichte der häuser Cancaster und York entlassen werden,

und die Einsicht mit nach hause nehmen, wie ersprießlich boch nach jenen zersleischenden Kämpfen zuletzt die Chronbesteigung des jetzt regierenden hauses, der Dynastie Cudor, gewesen. Richmond, der Sieger über den dritten Richard in der Schlacht von Bosworth — der erste Cudor auf Englands Thron — spricht den Epilog zu der Schreckenszeit, die nun abgeschlossen seit. Eine Zeit milden Segens soll fortan für England kommen; stumpf auf immerdar mache Gott das Schwert der Bösen, die jene blutigen Tage erneuern möchten!

Die Wunde heilt; aufsprießt des Friedens Samen: Lang blüh' er hier, und du, o Gott, sprich Umen!

freilich kann man durchaus nicht sagen, daß dieser friedenssamen bereits unter Heinrich VIII., dem Sohne des ersten gekrönten Tudor: Beinrichs VII., aufgesprossen wäre, der ein ganz neues Driginal eines unberechenbaren Despoten im hause wie im Staate war; noch weniger unter der blutigen Marie, die während ihrer kurzen Regierung und Ehe mit König Philipp II. England nahezu an Spanien auslieferte und unter welcher eben jener Erzbischof Cranmer, den Shakespeare die Patenrede für ihre Schwester Elisabeth halten läßt, auf dem Scheiterhaufen endete. Dies alles mußte aber die patriotische Bühnentendenz mit schuldiger Rücksicht schonend beschweigen. "Nichts gegen die Tudors!" galt als Richtschnur der selbstgeübten, freiwilligen Theaterzensur jener Tage. Auch Heinrich VIII. kommt nach Shakespeares Charakteristik sehr glimpflich weg in dem nach ihm benannten Stud, deffen Premiere i. J. 1613 (nur drei Jahre vor des Dichters Tod) durch die freudenschüsse aus schlecht versoraten Böllern zu dem festlichen Kirchgang im 5. Akt jene feuersbrunft veranlaßte, welche das Globustheater zerstörte. So ging denn die Glorifizierung des gottbegnadeten Königskindes schließlich selbst in feuer auf.

Was war denn also in der Hauptsache das Ergebnis der retrospektiven Geschichtsanschauung des Dichters? Er selbst ninmt von vornan keine Parteistellung ein in der Stammbaum-Kontroverse zwischen den Linien Lancaster und Pork; er hat dort im Tempelgarten von London weder die rote noch die weiße Rose mitgepslückt. Aber er legt Voraussetzung und folge dar mit jenem großen Blick für die Verkettung des Tatsächlichen, der eben nur ihm eigen war, er zeigt, wie ein Verhängnis um das andere daraus in fortgesetzter Steigerung sich entwickelte, und man es zuletzt doch, wenngleich nach neuen, sehr harten Prüsungen nationaler Geduld und Ausdauer, wie eine Erlösung betrachten mußte, aus jener entsetzlichsten Periode der englischen Geschichte herausgekommen zu sein.

Uls der Dichter dann bei größerer Reife, in der Zeit weiter nach ruckwärts schreitend, seinen zweiten bedeutenderen Bang in der Dramatisierung der heimatlichen Königs= dronik machte, tat er dies gleichfalls mit wohlerwogener Absicht. Gar bald nach Vollendung seines Richard III. scheint er sich für den Plan zu der neuen Reihe von Historien früheren Datums — von Richard II. bis auf heinrich V. — entschieden zu haben; er schickte denselben dann "König Johann" gleichsam als Vorspiel (nach U. W. Schlegels Bezeichnung) voran, und ließ ganz spät erst die Historie von Heinrich VIII. — mit Übergehung der dramatisch unfruchtbaren Regierungszeit Heinrichs VII. - als Nachspiel und Überleitung zu dem Elisabethichen Zeitalter folgen. Die wechselnden Szenenbilder von dem Kerkerdunkel der Burg Domfret an, wo Richard II. ermordet wurde, bis zu der glorreichen Wahlstatt zu Uzincourt. auf welcher die verbrecherische Usurpation des ersten Cancaster-Könias durch dessen Sohn ihre Sühne fand, wurden in dieser zweiten Serie der Köniasdramen farbenreich aufaerollt. Und diese vier Stude des Cancaster-Zyklus wurden wahrscheinlich ohne sonderliche Unterbrechung — "wie Ukte einer und derfelben großen Staatsaktion" - \*) etwa von 1597—1600 entworfen und niedergeschrieben. Jedenfalls war dies die ausgesprochene Absicht des Dichters, zum Schluß dieser folge den vaterländischen Waffenruhm in dem heroischen Militärstück von König heinrich V. durch die Rückspiegelung in der Vergangenheit recht wirkungsvoll zu verherrlichen — gleichsam in einem hellen Gegenbild zu der tragischen Selbstzerfleischung Englands durch den nun folgenden inneren Krieg von Cancaster und Pork. So war denn die historische Kette geschlossen und der zyklische Jusammenhang ohne jede Lücke bergestellt. Der Chorus in dem Schauspiel von Heinrich V. konnte ohneweiters im Epilog für die nächste Vorstellung den unmittelbaren Unschluß der schon bekannten, jett neuerdings rekapitulierten Historien von Heinrich VI. — "was unsere Bühne hat oft= mals gezeigt" - dem Dublikum ankundigen und, wie gebräuchlich, die Bitte um weitere geneigte Aufnahme stellen. —

So waren denn damals die englischen Königsdramen volkstümliche Zugstücke im aktuellsten Sinn. Mögen uns Menschen der Gegenwart auch jene Vorgänge selbst an sich sern liegen, so bringt uns dies Eine dieselben wieder nahe: die außerordentliche Energie der dramatischen Vergegenwärtigung, die bewunderungswerte, darstellende Bewältigung dieser ungeheueren Masse geschichtlichen Stoffs. Dies rechtsertigt auch den Versuch, sie der modernen Bühne, wenigstens zeitweilig, näher zu bringen. "Kein Geringerer als Schiller," sagt Dingelstedt in dem Programme zu seiner

<sup>\*)</sup> Nach der passenden Bezeichnung von Dr. U. Schmidt in der Einleitung zu König Richard II. (Ausgabe von Shakespeares dramatischen Werken durch die deutsche Shakespeares-Gesellschaft. 1876. Erster Band. S. 251.)

Bearbeitung, "hat schon vor langen Jahren die Wichtigkeit der historien Shakespeares für die deutsche Bühne erkannt; ob mit der Spürkraft des Dramatikers, oder aus feiner Uhnung dessen, was seiner eigenen Dichtung selbst wohl an stärkerem historischen Zug teilweise abgeht (P), stehe dahin." Schiller schrieb nämlich unter dem 24. November 1797 an Goethe: "Ich las in diesen Tagen die Shakespeareschen Stücke, die den Krieg der zwei Rosen abhandeln, und bin nun nach Beendigung Richards III., von einem wahren Staunen erfüllt . . . Der Mühe wäre es wahrhaft wert, diese Suite von acht Stücken mit aller Besonnenheit, deren man jett fähig ist, für die Bühne zu bearbeiten. Eine Epoche könnte dadurch eingeleitet werden." Trop der Zustimmung Goethes blieb es aber bei der bloßen Ubsicht. Als Dingelstedt an die Ceitung der Weimarer Bühne kam, nahm er den alten Erbgedanken Schillers wieder auf, und ließ zum Shakespeare-Jubiläum den ganzen Syklus der Historien in zusammenhängender Reihe vom 23. bis 30. Upril 1864 über die Bretter gehen. Erst nach neun Jahren: vom Oktober 1873 bis Mai 1874 brachte er es nicht ohne Widerspruch dahin, zunächst die einzelnen Stude der Pork-Trilogie auf das Burgtheater in Wien zu übertragen. Dann erst konnte er daselbst, vom februar bis März 1875, rückschreitend die Serie der Cancaster: Tetralogie bringen, bis endlich die erste Gesamtdarstellung der Shakespeare-Woche vom 17. bis 23. April 1875 als Abschluß folgte. Auch Dingelstedt gab dem Blauben Ausdruck, daß durch den Wiedergewinn diefer "Suite" für die Bühne eine neue Epoche eingeleitet werden, eine "Vorschule des historischen Dramas in Deutschland" geschaffen werden könne, "Dichter, Darsteller und Schauspieler für das höchste Ziel nationaler Kunst und Poesie erziehend."\*) Ein guter Glaube gehört \*) Shakeppeares Biftorien. Deutsche Buhnen-Ausgabe von frang Dingelftedt. Berlin 1867. Erster Band. Einleitung (Programm)

S. 23-25.

<sup>3\*</sup> 

als inspirierender Untrieb zu einem Unternehmen voll Mühe. wie es jene Weimarer Theatertat Dingelstedts, die später nach Wien hinübergepflanzt wurde, unbedingt war; und soweit wurden wir diesen seinen Glauben, wenn es wirklich ein folder war und es ihm nicht bloß auf eine pathetische Redewendung ankam, immerhin gelten laffen. Aber teilen können wir denselben doch nicht: Wir können uns den Quellzufluß für das ausgetrocknete feld unserer dramatischen Produktion nicht aus so weiter ferne zugeleitet denken. Das Geschichtsdrama vor allem muß ganz zu hause beforgt werden, wenn es nicht bloß abstrakt literarisch wirken soll; es muß entweder durch die menschlich edle Verklärung des Stoffes mit sonst festgehaltener historischer farbe, wie bei Schiller — ober durch den tiefgeschöpften nationalen Behalt, der unmittelbar zur Polksseele spricht, fich die lebendige Wirkung sichern. Gerade dasjenige, mas die Shakespearischen Bistorien für die englische Bühne jener Zeit durch höchst bestimmte Beziehungen so wirksam erscheinen ließ, macht sie zur Spezialität und entfremdet sie uns wieder zum Teil. Wohl läßt sich diese Fremdheit dem modernen Zuschauer gegenüber — durch mäßig angewandte hilfsmittel unschwer überwinden, und insofern hat eine mit Cakt und Dietät vorgehende Bearbeitung ihr unbestreitbares Verdienst. Ein solches wollen wir Dingelstedt auch gern (mit gewissen Einschränkungen) zugestehen: aber um von dem erziehlichen Einfluß diefer von ihm bearbeiteten Königsdramen auf die historischedramatische Produktion in Deutschland zu sprechen, dafür mar gerade er nicht die berufene Autorität, da er selbst - wie sich aus seiner eigenen Bearbeitung mehrfach nachweisen läßt — nur theatralisch, nicht historisch empfand, und lediglich in diesem Sinn (wenngleich mit viel Geschicklichkeit und äußerem Erfolg) seine Aufgabe löste.

## II. Die Pork-Trilogie.

1. Die Kämpfe der roten und weißen Rose. König heinrich der Sechste. Zweiter und dritter Teil.\*)

Die englischen Königsbramen mögen hier nicht chronologisch besprochen werden, sondern in der Reihe, wie sie entstanden sind, und auch — von Richard III. auf Richard II. zurückgreisend — so bei uns zur Darstellung kamen. Die Darlegung der inneren Entwicklung im dramatischen Schaffen des Dichters scheint mir in diesem fall wesentlicher, als das äußere Einhalten der historischen folge.

In der Bearbeitung entspricht die erste Abteilung von König Heinrich VI. dem zweiten Teil in Shakespeares Original. Und dies mit gutem Grund, da wir ohnehin nicht genau wissen, ob wir es in jenem ersten Teil auch mit einer vollwertig echten Schöpfung des Dichters zu tun haben. Die französischen Kriegsvorgänge durste denn Dingelstedt ruhig hinter sich liegen lassen. Zudem kann die glorisizierte, in Schillerschem Sinn ideale Gestalt der Jungfrau von Orleans, die einmal unserem deutschen Repertoire angehört, das herenhaft verzerrte Gegenbild der Ducelle Shakespeares unmöglich in ihrer Nähe dulden.

In der Cat bekommt auch erst mit dem zweiten Teil von König Heinrich VI. die Strömung der Handlung von der Vermählung des jungen fürsten an den rechten Zug, während sie im ersten Teil, aus verschiedenen Wildbächen herbeirauschend, kein volles Ainnsal gewinnen konnte.

In der unrechtmäßigen Quartausgabe von 1594, der ersten, äußerst unkorrekten Publikation des zweiten Teils

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilletons vom 22. Oktober 1873 und 3. März 1874, zu den Aufführungen am 18. Oktober 1873 und 28. februar 1874. (Mit späteren Ergänzungen.)

durch den Winkelbuchhändler Thomas Millington, die sich nur noch in einem einzigen Exemplar auf der Bibliothekt von Oxford befindet, beginnt der sehr umständliche Titel mit den Worten: "The first Part of the contention betwixt the two famous houses of Yorke and Lancaster..." (Der erste Teil des Kamps der beiden berühmten häuser Pork und Cancaster.) Also insoweit ein richtig bezeichneter dramatischer Anfang, nämlich jener der eigentlichen Pork-Trilogie, deren erster Teil hier tatsächlich einsetzt.

Sobald die unheimliche Gestalt des Prätendenten, Richard von York, mit sessen Schritten ins Proszenium schreitet, sobald vorher noch Margaretha von Anjou in die Mitte tritt, um die wild umherschweisenden Blicke der Pairs alle mit der gleichen konzentrierenden Kraft des hasses auf sich zu lenken — da erst faßt sich der ungesüge, allerwärts ausgreisende Stoff der historischen Aktion sester in sich zusammen. Da trat denn die Bearbeitung ein. Mit richtigem Blick wurde zunächst die Rosenszene im Tempelgarten zu Condon, die ganz unvermittelt im ersten Teil des Originals (zweiter Akt, 4. Szene) steht, als die eigentlich schlagend veranschauslichende Exposition des Rosenkrieges gleich in den Unfang des zweiten Auszugs des zweiten Teils hersübergestellt. —

Durchaus notwendig waren dagegen in der Bearbeitung jene fortlassungen, welche Episoden mit allzusern liegender Lokalfarbe, mit spezisisch altenglischem Detail betressen, das auf das damalige Publikum wirkte, uns dagegen abstößt oder mindestens als ganz überslüssig erscheint. Wenn der Herzog von Gloster den Wunderschwindel von St. Albans an dem Schelm Sander Simpcox auf drastische Weise zu Schanden machte, so lachte dabei dem englischen Zuschauer von damals sein protestantisches Herz im Leibe; wenn Meister Horner mit der Stange und dem Sandbeutel zum Einzelschanden

kampfe mit seinem Cehrjungen Peter antreten nußte, so war dies eine gerichtliche Spektakelszene im nationalen Stil, bei der sich die Hälse im Parterre emporrecken und sämtliche Cehrbursche in Peters Sieg sich mit gechrt fühlten. In solchen sorglos hingeschriebenen, nur des Publikums wegen breiter ausgeführten Szenen tritt die gewöhnliche Volksstück-Manier von dazumal ganz unverhohlen auf die ernstere Bühne der Historie. — Von positivem Verdienst ist ferner dasjenige, was die Bearbeitung für das schärfere Pointieren der Szenen- und Aktschlüsse getan, namentlich soweit dies mit den Worten des Dichters selbst, nur eben durch eine an wirksameren Ort gerückte Stelle geleistet werden konnte. Viel Takt zeigt außerdem (im ersten Akt, Sz. 8) die Ünderung der für die moderne Bühne sonst bedenklichen Kächerszene. Sie lautet im Original (erster Akt, Sz. 3.):

Die Königin (läßt ihren facher fallen).

Hebt mir den Sächer auf! Ei, Schätzchen, könnt Ihr nicht? (Sie gibt der Herzogin von Gloster eine Ohrfeige.) Verzeihung, meine Gnädige; wart Ihr's?

Bergogin.

War ich es? Ja ich war's, hochmütige französin! Wenn meine Nägel an Ener Kärvchen könnten, Ich schrieb Euch meine zehn Gebote drauf.

König Heinrich. Still, liebste Muhme; es geschah nicht gern.

Bergogin.

Aicht gern? Cu bald ein Einsehn, guter König; Sie wird dich närr'n und tänzeln wie ein Kind. Wenn gleich der Hauptherr hier nicht Hosen trägt, Doch soll sie Glosters frau nicht strassos schlagen!

Dagegen stellt sich die Bearbeitung, wie folgt:

Königin (läßt den Sader fallen. Alle Cords fturgen berbei, ibn aufgubeben).

Burnd, Mylords! - In franfreich gilt die Sitte, Dag nur die erfte frau am hof perfonlich

Die Königin bedienen darf. frau Muhme, Bebt unfern fächer auf . . . Ihr wollt nicht?

Bergogin (furs und ftarr).

27ein

König Heinrich (will fich büden). Gestattet mir, geliebte Königin . . .

Königin (ihn gurudhaltend).

Ich bitte Majestät — Fran Herzogin von Gloster, meinen fächer!

herzogin (der Königin mit tiefer Reverenz ihren eigenen fater reichend).

Empfanget, Majestät, den meinigen; Der Eure ift zu schlecht, ihn aufzuheben.

(Sie ftößt den Sacher der Monigin mit dem fuß weg).

Königin.

Mir das, im Angesicht des ganzen Hofes?!

Dingelstedt hat wohl hierin recht, daß die Ohrfeige auf die heutige Bühne nicht übertragen, sondern ersett werden nuß, was denn in der Bearbeitung durch den fächerstoß geschieht. "Nun ist aber die Königin, nicht die Herzogin die verletzte Seite beim Streite" und dies erscheint notwendig, um den sofort erfolgenden Ungriff auf die Herzogin zu motivieren. Wenn Eleonore geschlagen, unverzüglich darauf peinlich angeklagt und in haft abgeführt wird, so entsteht eine für unsere Empfindung unerträgliche Szene. Fordert sie hingegen ihr Schicksal heraus, so kommt Licht und Schatten, gleich verteilt, in das Bild."\*)

Trot des Zusammenfassens der bei Shakesspeare zersplitterten Auftritte in große, je einen Hauptmoment der Handlung erledigende Szenen, trotz aller theaterkundigen Rücksicht auf Klarlegung des Ausbaues blieben jedoch auch

<sup>\*)</sup> Dingelstedt. Shakespeares Sistorien. Erster Band. Unmerkungen. S. 187.

in der Bearbeitung gewisse unorganische Reste zurück, die, von der loseren Bistorienform herrührend, nicht rein aufzuarbeiten waren. Die Teile der Handlung entwickeln sich nicht so recht einer aus dem andern, sie bauen sich vielmehr in drei großen Bauptschichten auf; genau beschen, sind es drei nacheinanderfolgende Handlungen. Zuerst die Tragodie vom guten Bergog von Gloster und seiner ehrgeizigen Gemahlin Eleonore, mit dem erschütternden Machspiel der Sterbestunde seines Widersachers, des Kardinals von Winchester, fast allein die drei ersten Ufte füllend. Dieser Teil — mit Ausschluß der die fortführung der weitern handlung vorbereitenden Szenen — ist für sich schon ein nahezu abschließendes historisches Drama, welches den Schwerpunkt des Interesses bei der starken Teilnahme, die der einzige intakte, wahrhaft wohlgesinnte Charakter des Stückes bei den Zuschauern findet, mit allzu starkent Übergewicht in die erste hälfte der historie legt. Mun folgt im vierten Ukt die geniale Darstellung des kommunistischen Volksaufstandes von Bans Cade (durch den Monolog Porks [dritter Uft, vierte Szene] bereits angefündigt), die uns plötlich in ein, mit den draftischesten farben geschildertes anarchistisches Treiben versett, dessen wilder Tumult und grelle Beleuchtung aber gar zu sehr gegen die Todesschauer kontrastiert, welche die letten Szenen des dritten Uktes so tief tragisch umschatten. Nachdem hans Cade, um Dingelstedts erläuternden Ausdruck ju gebrauchen, "gleichsam perspektivisch" aus der handlung verschwindet, da die Szene, wo der Sheriff Alexander Iden ihn in seinem Barten erschlägt, in der Bearbeitung fortbleibt - muffen wir uns in der letten Szene des vierten Uftes zum Aufbruch ins feld ruften; denn mit der Ruckkehr Porks an der Spitze des ihm anvertrauten Heeres beginnt endlich der lang geplante Rosenkrieg.

nicht versagen, gewisse stärkere farben aufzutragen, die cigentlich die Konturen des richtigen Charakterbildes verschieben und nahezu fälschen. Margareta wird denn zu einer gemischten, Shakespeare-Dingelstedtschen figur, wenn sie in folgender Weise sich weiter ausdeklamiert:

... Und wenn ich Englands fluch geworden bin, Weg ift die Schuld? — Die eure, ihr Verräter!

270ch hatt' ich Englands Boden nicht betreten, Als du und Herzog Kork und Herzog Gloster Und Winchester und die gesamte Rotte Herrschssüchtiger Pairs und treuloser Vasallen Mich bei dem Volke schon verhaßt gemacht. Man warf mir unzart meine Urmut vor, Man schalt die Fremde mich, die Bettlerin; Es gab nicht eine giftige Verleumdung, Die man auf meinen 27amen nicht gesprist.

(weich)

Der Freund, den sich mein einsam Herz erkoren, Den Einz'gen, welcher mich aus meiner Jugend Verlor'nem Paradies hiehergesührt In dies ungastlich nordisch kalte Eiland, Den riß man mir heimtücklich von der Seite, Und sandt' ihn in Verbannung, in den Cod! Was hab' ich nicht gelitten, Herr im Himmel, Seitdem ich Königin von England heiße!?

(wieder ftart)

Doch da ich's heiße, will ich's sein und bleiben, Ich laß mich nicht von meinem Platz vertreiben, Wenn mich mein Volk, mein Gatte auch verläßt, Hier ift mein Recht, mein Kind; sie halt ich fest!\*)

Diese ganze Stelle, welche die Darstellerin nach der Bühnenanweisung, "mit furchtbarer Hoheit und Kraft" zu sprechen hat, ist wieder "Eigentum der Bearbeitung", oder richtiger gesagt, ein höchst willkürlich modernisierender Eingriff

<sup>\*)</sup> fr. Dingelstedt. 21. a. G. 1. Band. 5. 182.

in die Driginaldichtung. Es liegt durchaus nicht in der Art Shakespeare's, daß seine Personen auf den Höhepunkten der Aktion, wo ihr Verhalten an sich deutlich genug ist, sich selbst überdies noch redselig interpretieren, wie es hier geschieht.

\* \*

Wir treten nun an den dritten Teil von "König. Heinrich den Sechsten" — es ist der zweite Teil der Bearbeitung — heran, der uns nebenher zu folgendem literargeschichtlichen Exturs veranlaßt.

In jener Zeit, wo man sich mit jugendlichem Enthusiasmus dem Shakespeare: Kultus in der deutschen Literatur zuwand, gab Herder zur zunächst in den "fliegenden Blättern von deutscher Art und Kunst" dieser Stimmung in einem längeren Shakespeare-Artikel den beredtesten Ausdruck. Er erschien 1773, in demselben Jahr hatte bereits Götz von Berlichingen mit seiner eisernen Hand gegen die Schranken der alten Einheitsregeln geschlagen, daß die Bühne davon dröhnte und zitterte.

Herder sagt in jenem Aufsatze von dem großen britischen Dichter: "Er nahm die Geschichte, wie sie sich ihm darbot, und setzte mit Schöpfergeist das verschiedenartigste Zeug zu einem Wunderganzen zusammen, das wir, wenn nicht Handlung im griechischen Verstande, so doch in der Sprache der neueren Zeiten Begebenheit (Evénement), großes Ereignis nennen wollen. Wenn bei den Griechen das Eine einer Handlung herrscht, so arbeitet Shakespeare auf das Ganze eines Ereignisses, einer Begebenheit. "Mir ist," ruft der begeisterte Interpret weiter aus, "wenn ich ihn lese, Theater, Acteur, Coulisse verschwunden — lauter einzelne im Sturme der Zeiten wehende Blätter aus dem Buche der Ereignisse, der Vorsehung, der Welt rollen sich aus!

Ein Meer von Begebenheiten, wo Wogen in Wogen rauschen, das ist seine Bühne!"

Diese Charakteristik, für die dramatische Weltaussassung Shakespeares im Allgemeinen zu obenhin genommen, paßt aber ganz speziell auf die englischen historien, insbesondere auf die drei Teile von heinrich dem Sechsten, die uns in ihrem weiteren fortgang durch die Blutströme des entsetzlichen Krieges den beiden Rosen hindurchzeleiten. hier herrscht das Ereignis mit seiner rohen elementaren Gewalt — und die Menschen selbst und ihre Charaktere, ihr Gesinnungswechsel, ihre Leidenschaften, und ihre sortschreitende Verwilderung oder bösartige Erstarrung sind Produkte des Ereignisses und seiner weiterschiebenden Macht.

freilich ist das Resultat ein negatives und insofern ein trostloses. In der Schule der Schlächterei und des Kampfes, der immer neuen Kampf gebiert, wuchert der haß, die Rache, die starre Blutaier wie eine wilde Aussaat empor: die ritterliche Tapferkeit, das zähe Ausharren bis zum letten Todesröcheln im Schlachtgetümmel, die trotige, feste Mannheit ist das einzige Positive in jener Zeit, welche aus den fugen gegangen ift und ebenso auch die Charaftere aus allen menschlichen Schranken treibt. Zwei dynastische Rechtstitel stehen da einander gleich gewogen gegenüber und verwirren durch ihre Unentschiedenheit alle Gesinnungen: das Recht des Cancasters, das zweimal ererbten Besitz und die Erinnerung an den ruhmgefrönten heldenkönig heinrich V. für sich hat; dann das aus dem Stammbaum fünstlich deduzierte nähere Erbrecht der Linie Pork, welches schwerlich zur Geltung gebracht worden wäre, wenn nicht die Schwäche des Königs den Mut des Prätendenten beflügelt hätte. Julest verbeißt sich eine jede Partei in ihr vermeintes Recht, oder es ist vielmehr nur die wildeste Selbstsucht, die unter dem Danier desselben hüben und drüben kampft.

Unschuldig und mitleidswürdig sind in dieser Welt blos die Kinder, und auch diese nicht auf lange hinaus. Gerade zur rechten Seit für unser Mitleid wird der junge Rutland von dem blutigen Clifford erstochen; der Dichter hat ihn absichtlich um des Erbarmens willen jünger gemacht. Der Prinz von Wales, der echte Sohn seiner hochsahrenden Mutter Margareta, ist durch seine trotzig provozierende Entschiedenheit schon reif für den Schwertstoß seiner Cosseinde, sowie er es auch im günstigen fall für die gewalttätige Besessigung seines Throns wäre.

Der Gang der Handlung schreitet ziemlich geradlinig von einem Schlachtfelde zum anderen dahin. Wir folgen in dieser Skizze der Szenen-Ungabe der Bearbeitung, die einzelne Ablenkungen glücklich beseitigt.

Erster Aft: Kriegsrat Porks mit seinen Söhnen: Eduard, Georg, Richard auf der Burg Sandal. Rasche Konzentration der Streitkräfte der Königin Margareta bei Wakesield (am 30. Dezember 1460). Pork, auf sein Glück bisher vertrauend, will trotz bedenklicher Minderzahl der Streiter die Schlacht wagen; Georg soll nach Condon zu Warwick ausbrechen, Richard den Herzog von Norfolk heranziehen, Eduard in Kent das Volk zum Ausstand gegen die Cancasters reizen. Indeß entscheidet sich das blutige Tressen von Wakesield sehr rasch gegen Pork; nach einer halben Stunde werden seine Truppen zersprengt, zuerst sein Sohn Eduard Rutland erbarmungslos von Clissord erstochen, zuletzt Pork selbst nach schnödem Hohn von ihm und der Königin niedergemacht. (Sz. 1. u. 2.)

Zweiter Uft. In diesem folgen nun die Ereignisse der nächsten Monate nach dieser verhängnisvollen Schlacht. Ein Treffen bei Mortimers Kreuz in Herfordshier, in welchem Eduard gegen die Cancasterschen einen Erfolg errang (am Lichtmeßtage 1461) übergeht der Dichter; boch nimmt er das von Holinshed erzählte Phänomen des Luftspiegelbildes der drei Sonnen auf, das vorher über dem Lager der Porkschen erschienen, und Eduard veranlaßte, zum Wappenschild und feldzeichen der Porks drei Sonnen zu wählen. Richard ist indeß zu Eduard gestoßen. Gleich darauf meldet ein Bote die furchtbare Katastrophe von Wakesield, und daß das Haupt des Herzogs, nach vielem Spott und Schimpf, auf das Tor von Pork gepflanzt worden sei. Um stärksten äußert sich Richards Schmerz.

Ich kann nicht weinen; alles Naß in mir Löscht nicht die Ofenglut in meiner Brust . . . Nein, weinen heißt des Grames Ciefe mindern: Eränen für Kinder; Rach' und Blut für mich! Richard, dein Nam' ist mein; mein sei die Rache!

Warwick tritt auf mit den Seinen, nachdem er selbst, wie er es in bitterer Scham gesteht, sonst Sieger in so manschem Treffen, von Margaretens Heer inzwischen geschlazgen worden. Trotzem erhebt er im Verein mit Richard, des Beistands von Norfolk versichert, den neuen Kampfrust— und Sduard stimmt ein: "Mit Gott und St. Georg!" Es folgt die äußerst blutige Schlacht bei Towton in Norkshire. Nach bedrohlichen Schwankungen endlich entscheidender Sieg der Norkschen (am Palmsonntag 20. März 1461). Grauenhafte Kampsesepisoden; Flucht des Königs und Margaretens; Clissords Ende. Ausbruch nach London, zur Königskrönung Sduards. Warwick reist nach Frankreich, um für ihn um die Hand der Prinzessin Bona, der Schwester des französischen Königs Ludwigs des Eilsten, anzuhalten.

Dritter Uft. König heinrichs Gefangennahme durch die Wildhüter an der schottischen Grenze (1.53.) Im Thronsaal zu Condon: Audienz der Lady Gray. Eduard, nun

König, wirbt um ihre hand und erhebt sie zur Königin. Richards entscheidender Monolog. (Sz. 2 und 3.) Der Vorgang am frangösischen hof mit König Ludwig XI. und Drinzessin Bona ift in der Bearbeitung gestrichen, "weil nicht blos der plötliche und kurze Sprung des Schauplattes von England nach frankreich, sondern noch mehr die ganz stiggenhafte Behandlung die Szene bedenklich mache." Die Werbung Warwicks und das Anliegen Margaretens bei dem König von franfreich werden nur erzählt, dagegen das nach Dover verlegte Zusammentreffen Warwicks und Margarethas "zu einer breiten, den Uft wirksam abschlie-Benden Szene erweitert". Warwick, der fich in feiner perfönlichen Ehre durch die Beirat des Königs dem frangöfischen hofe gegenüber arg bloßgestellt sah, geht zur Partei der roten Rose über, und willigt in die Bermählung seiner Tochter mit Eduard, dem Prinzen von Wales, ein.

Dierter Uft. Wieder im Thronsaal des könialichen Palasts. Schlimme Botschaft aus frankreich; dem König Eduard wird Warwicks Versöhnung mit Marga-Abfall Georgs von Clarence. Richard reta berichtet. bleibt: nicht Eduards halber, nur um der Krone nah zu sein. "Sie wankt auf Eduards haupt. Wenn fie ins fallen kommt, so bin ich nah und hasche mit der hand." (Zusatz der Bearbeitung. Sz. 1. u. 2). Der König rückt gegen Warwick ins feld, ohne jede Vorsicht für seine Sicherheit. Durch einen wohlberechneten Überfall gerät er in die Gefangenschaft Warwicks, der ihn höhnend nur als Berzog von Pork anspricht. Eduard fügt sich resigniert: "Der Mensch muß dulden, was das Schicksal bringt; ein Cor, der gegen Wind und Strömung ringt." Warwick schickt den für jett entthronten König in "sichere haft" zu seinem Bruder, dem Erzbischof von Pork, nach Schloß Middliham in Porkshire; eine schonende Rücksicht, die er bald arg

bugen soll. Dingelstedt schrieb die Szene der Gefangennahme Eduards gang um; er befürchtete nicht mit Unrecht, "daß unfer Dublikum einen (dem Driginal gemäß) im Schlafrock und auf dem Cehnstuhl aus seinem Zelte entführten König nicht anders als mit heiteren Augen ansehen würde", und hielt sich denn für berechtigt, eine detailliert ausgeführte Erzählung des Überfalls zu substituieren, die er der Darstellerin der Margareta zuwies. Dieses Rede stück ist immerbin effektvoll zurechtgestellt, paßt aber mit dem fachmännischen Behagen der Schilderung eines echt landsknechtmäßigen Bravourstreichs kaum wohl in den Mund der Königin, mag sie auch als Theaterkoftum einen Panger tragen. Eber follte Warmick diesen Bericht - boch nunder renommistisch - bringen, da er ja felbst den Plan, Stuard zu überrumpeln, ausgedacht. — Mun wird benn König Beinrich aus dem Tower in den königlichen Palast gurudgeführt, nachdem diefer Warwick und Clarence gu Schirmberren des Reichs ernannt. Aber gleich darauf kommt bodhit mikliebige Botichaft. Der Erzbischof von Pork hat femen Befangenen ichlecht gemabrt; er ließ ihn täglich in femem Wildpark unter geringer Bewachung jagen - und to aclana es Richard Gloffer und Cord Bastinas bei gutem Unlan mas im Original direft in Szene gefest ift), Couard am Saum des Neviers ju entführen und nach Burgund ontsteben gu laffen. Unn fann der Kampf aufs Neue inteder Tosgebeit

Junitter Uft. Unerwartet raid in Sduard mit er mundter halfe von Burgand garückgekehrt, um sich sein kommund aufs Neue zu erobein und ferdert Warwick vor dem Con von Conentin zur Unterredung heraus. Die Lupien beiden Parteier batten ihren Aufmarsch. Links nehmen die Stieden in Vorf Stellung, rechts rückt Norself mit sahren und de kangendem Swelf für Lancasker vor.

George Clarence geht zu Warwicks Bestürzung von rechts nach links wieder zu Eduard hinüber, die rote Rose von seinem Sturmhut herabnehmend. Zudem muß Warwick von Richard erfahren, daß König heinrich abermals im Tower site. (Im Driginal wird er schon zum Schluß, des vierten Uftes dahin zurückgebracht.) Trop des Abfalls und Verrats von Clarence magt jedoch Warwick die Schlacht auf dem felde bei Barnet, um sie aber nach kurzem Kampf zu verlieren, und aus vielen Wunden blutend hier den Cod zu finden. Die Bearbeitung macht nun aus den beiden Schlachten: der bei Barnet (am Ostersonntag 14. April 1471) mit der Niederlage und dem Tode Warwicks, und der folgenden bei Tewkesbury (am Sonnabend 3. Mai 1471) mit der Miederlage und Gefangennahme Margaretas und ihres Sohns einen einzigen Schlachtvorgang — die handlung an dieser wichtigen Stelle lediglich zur Ersparnis einer Derwandlung überstürzend. Die Katastrophe erfolgt tatsächlich in zwei Stößen; eine Überleitung, ein Zwischenraum ist hier notwendig zur Verstärfung des dramatischen Eindrucks. Dingelstedt läßt aber Margareta gemeinschaftlich mit Warwick ausrücken und mit ihm in derselben Schlacht acschlagen werden, und schwächt durch diese summarische Erledigung die Wirkung des Originals unbedingt ab. "So weit geht uns'res Glückes fahrt bergauf!" sagt König Eduard nach dem Sieg von Barnet;

> Doch mitten in dem Glanze dieses Cags Entdeck' ich eine schwarze droh'nde Wolke . . . Mylords, die Streitmacht, so die Königin In Gallien warb, hat unsern Strand betreten Und, wie wir hören, zieht zum Kampf heran.

"Wir haben Kunde" — fährt er fort — "daß sich ihr Marsch nach Tewkesbury gewandt. So laßt uns folgen. Unterwegs wird uns're Macht sich mehren in jeder Graf-

schaft, wie wir weiter ziehn." Die Unsprache an ihre Cords und an die Truppen, welche nun Margareta vor der neuen Schlacht hält, ist voll Entschiedenheit und kriegerischer Energie; nirgends sonst spricht sie so impulsiv wie hier. In der Bearbeitung ist ihre abgeschwächte Schlachtrede von 39 Versen auf 14 gekürzt, und ist nur noch ein verzweiselter Aufruf in die letzten Zuckungen des Kampses hinein. Ihre Vorführung als Gesangene neben Norfolk und Somerset solgt nun nach kurzem Cheatergesecht unvermittelt, und gleich darauf die herbeiholung des Prinzen von Wales und dessen brutales Abstechen durch die drei Brüder Eduard, George und Richard. Der weitere blutige Abschluß ist dann in der letzten Szene die Ermordung König heinrichs durch Richard im Tower.

Die wesentlich tragende, zusammenfassende Gestalt in dem gangen Wuft der Kriegsereignisse ist die Königin Margareta. Dem königlichen Dulder Heinrich stellt sie sich als entschlossene Umazone gegenüber; ihr ganzes Wesen steigert sich zu rücksichtsloser Aktivität, sowie das seinige völlig in apathische Passivität einsinkt. Der Gegensat Beider ift durch den Unterschied des Geschlechtes noch schärfer pointirt. Sie schürt unablässig den Krieg, den ihr Gemahl dämpfen möchte und ohne Ende bitter beklagt. Wenn Holinshed fie als "eine Dame von großem Beiste und voll Kühnbeit, ehrbegierig und ausgerüftet mit allen Gaben politischen Blicks, nur zu Seiten nach Weiberart mandelbar. gleich einer Wetterfahne" schildert, so ist in Shakespeares Bilde jede Spur einer folden Unstetigkeit getilgt; wie D. Gildemeister, der lette Übersetzer dieser historien, richtia bemerkt, bat fich Shakespeare die starken Grundzüge ihres Charafters "aus der Geschichte des Widerstandes abstrareta wirkt nur der Verstand, dann der Wille und wieder der Wille, ferner die starke Leidenschaft, die sich vereisen und erhiten kann, wie eben die Luft von außen fie anweht. für die Schwärmerei ist da noch weiter Raum genug, wie die wundervolle Achschiedsszene mit Suffolk beweist aber die sinnlich erhitte Schwärmerei dieser Urt ift um eine ganze Welt und um etliche Citeratur-Perioden geschieden von der modernen Sentimentalität. Wir haben dies namentlich bezüglich der Szenen zu bemerken, welche die Bearbeitung an die Seekuste bei Dover verlegt, wo Margareta die Rudkehr Warwicks aus frankreich erwartet (III. Alft. Sz. 4-6). Diese Szenen leisten wohl theatralisch den richtigen Dienst, um den gerade hier fich teilenden Strom der Bandlung zu überbrücken. Was follen aber die empfindfamen Reminifzenzen Margaretens, daß fie eben an diciem Orte voreinst mit dem geliebten Suffolk gelandet fei? Was ferner die behutsame, modern-zimpferliche Vorbereitung des Sohnes auf den nahe bevorstehenden fall, daß fie, obne seine Meigung zu befragen, über seine hand verfügen murde? Diefes zweifelhafte Bereich bammeriger Switter Empfindungen ift Shakespeare durchaus fremd.

Wie Margareta mit dem Schwerte schreitet Heinrich mit dem Gebetbuch in der hand durch die ganze greuels volle Spoche. Daß er in seiner unweltlichen Sinfalt nicht einmal etwas zu verschulden vermag, ist seine eigentliche Königsschuld in so anarchischer Zeit, die einen wirklichen Herrn gebraucht, selbst auch einen Despoten vertragen hätte; für einen Perrscher ist der bestimmte Wille, ob auch schroff und rücküchtslos, geradezu eine Pflicht. Das hat Shakespeare, der gestig im Rate der Könige saß, sehr genau gewußt; er betrachtet wohl mit dem Mitgefühl des Kasstellans im Tower seinen guten, gefangenen König, belauscht aber zugleich mit einer leisen Ironie seine so ganz

unköniglichen Schäferphantasien während der entscheidenden Schlacht bei Towton. Schon Holinshed, der historische Gewährsmann unseres Dichters, sagt in seiner Chronik: an dem meisten Unheil jener Zeit sei des Königs allzu große Sanftmut schuld gewesen, welcher "too sost" (zu weich) war, einem Reiche vorzustehen, obaleich ihn alle Tugenden schmückten, die einem dristlichen Monarchen wohl anstehen. "Don großer Güte, von unendlicher Geduld, aller Saster feind, frei von jeder Rachsucht, gelassen bei allen Schlägen des Schickfals, schlicht, ohne falsch, ganz dem Bebet, dem Schriftlesen und dem Wohltun ergeben, niemals fluchend, sein fleisch kasteiend, voll Barmherzigkeit wider seine feinde", so gibt der Chronist die Kontur dieses Charafters, und der Dichter kolorierte demgemäß sein Bild hinein. Um den Kopf des königlichen Märtyrers schimmert so etwas wie ein heiligenschein, der sich da bilden möchte und dessen zitternden Dämmerglang auch der protestantische Chronist und der ihm folgende Dichter nicht auslöschen wollen. Es gibt kein anderes ethisches Element in dieser wüsten Welt, seitdem man dem guten herzog humfried von Gloster (der wohl historisch eben nicht gang so "gut" war) den Garaus gemacht hat, als diese rein passive Büte, die vor Schuld gesicherte Schwäche des Königs: den matten Lichtstrahl diefer unvermögenden Tugend läßt der Dichter mit einer gewissen Vorliebe mildernd in die wildesten Szenen seiner historie fallen. Wenn der Bearbeiter bier selbst manchen weichen farbenstrich im Sinne des Dichters in das milde, friedliche Königsantlitz heinrichs hinzufügt, wenn er namentlich den Segensspruch, welchen heinrich über des jungen Richmonds Haupt spricht, breiter austonen läßt — so mag ich in diesem Punkte nicht mit ihm rechten. Trot der sentimentalen Sinnbildnerei darf man die Schlußwendung immerhin gelten laffen

Die kleine weiße Hand Hat niemals Blut besteckt. 2111' unsere Kämpfe Geh'n spurlos an dem klaren Sinn vorüber, Gleich Sommerwolken an dem blauen Himmel, Und weiß' und rote Rose sind ihm Blumen, Nichts weiter . . .

Der König, ohne jeden Blick für alles Nächste da mindestens den fernblick des Sehers, freilich auch allzu weichsinnig und mild.

## 2. König Richard der Dritte.\*)

Endlich kam auch Richard Gloster dazu, nach der wierigen Krieg der beiden Rosen mit seinem beri Eingangsmonolog

Mun ward der Winter unf'res Migvergnügens Glorreicher Sommer durch die Sonne Porks 2c.

allein vorzutreten, gleichsam als Herr des für sich neuen Schauplatzes.

Hier drängt sich uns denn zunächst die Frage es für den richtigen und vollen Eindruck durchau lästlich ist, daß der Tragödie von Richard dem die beiden nach Peinrich dem Sechsten benannten Higweiter und dritter Teil sederzeit auf der Bühne gehen? Wohl war es uns diesmal von hohem Issiene gewaltig dämonische Gestalt. den Pollender der einer ganzen Epoche von diesem Hintergrund sich a zu sehen; aber so ganz wesentlich steigert sich der E dadurch doch nacht. Und sieben wir, was die dran

<sup>\*\*</sup> The Problem Heuricians com 3, and 2. Mai 1874, 30 influences com 3. April and 3. Mai Subard III. und di tribunation of Optionals and analysis

wie in der Cust dazu, über Sitte und Gesetz hinaus, um seine Natur, seine Sendung zu begreifen."

Wir lesen aus dem eben angeführten Raisonnement zunächst dies heraus, daß Dingelstedt damit die Unentbehrlichkeit seiner Bühneneinrichtung der vorangehenden historien von heinrich VI. recht eindringlich darlegen wollte.

Wie viel trägt aber — bei genauerer Prüfung — das frühere Vorleben Richards zur Verdeutlichung der entscheidenden Rolle bei, die er dann als gereifter Mann, als Protektor und König spielen soll? Die "verwildernden Eindrücke" des langen, furchtbaren Bürgerkrieges, auf die man gewöhnlich hinweist, erklären durchaus nicht die ganze Tiefe dieses unergründlich dämonischen Charakters. Unter denselben Einflüssen standen ja die Königin Margareta, Clifford, wie auch die Brüder Richards — und man weiß, wie sie auf dieselben wirkten. Namentlich Clifford ist völlig durch dieselben bedingt: was er ist, wird er durch sie; auf den Schlachtfeldern des ingrimmigst weiter tobenden Rampfes verzerrt sich immer mehr sein Gesicht, und der Rausch vom Blutgeruch macht ihn zum brutalen Schlächter. Alle, die sich auf dem blutigen Schauplatz herumschlagen, mit ihnen selbst der "Königsmacher" Warwick, bergen keine Rätsel in fich, fie find uns in ihren Absichten und Ceidenschaften völlig deutlich, treten so ihre Rollen an und spielen sie auch so zu Ende. Richard dagegen ist nicht sowohl der Staling dieser wilden Zeit, vielmehr durch seine unbeimliche Überlegenheit berufen, ihr Meister zu werden. Im tiefften Versteck seines Innern entwickelt sich sein Charafter, und spricht fich erst aus, nachdem er in sich fertig und aeschlossen ift. In der tief entarteten Welt um ihn herum, in welcher aber selbst das Schlechte borniert, schwach und rattos geworden, ift er allein im Bofen sicher und gelbewuft, und darum fordert er diefe Welt gang für sich, "darin zu hausen." Seit er dieses Postulat ausgesprochen, ist er uns ohne jeden Rückblick in seine Vorgeschichte sosort verständlich. "Ich bin ich selbst allein!" Dies ist das Wort, mit dem er sich einführt.

Shakespeare fand sich allerdings veranlaßt, seinen Richard und auch George, den nächst älteren Bruder, in den Vorstücken weit früher, als die Geschichte davon weiß, an dem Kampf der beiden Rosen Unteil nehmen zu lassen, und namentlich Richard von Anbeginn als eifrigen und entschlossenen Gehilfen seines Vaters darzustellen. Bereits zum Schluß des zweiten Teils von "König heinrich VI." (fünfter Uft, Sz. 1. und 2.) kämpft im Drama Richard bei Sankt Albans seine erste Schlacht durch, als er in Wirklichkeit erst ein Knirps in Kinderschuhen war. Un diesem heißen Tag steht er schon nach der poetischen Darstellung im tapferen Blutdienst obenan. "Richard verdient den Preis vor meinen Söhnen!" ruft der Berzog von Pork aus, als jener den Kopf Somersets vor sich hinwirft. Tatfächlich waren aber noch bei dem verhängnisvollen Treffen von Wakefield, in welchem der Berzog nach grausamer Verhöhnung erschlagen wurde, außer seinem vorher von Clifford erstochenen zweitgebornen Sohn Rutland die anderen drei Söhne fern von dem Schauplat der Greuel - obgleich sie der Dichter eine Szene früher auf der Burg Sandal bereits mit dem Dater Kriegsrat halten lub' ("Beinrich VI." Dritter Teil, erster Uft, Sz. 2.). Souwie der älteste, eben 18jährig, schlug sich um jem der greie ohne Erfolg mit dem Cancaster'schen Undung in Laccion ihire herum, und brachte demfelben beim Morten ... eine Miederlage bei; der tijährige George und Sjährige Kikard verweilten jedock unter wir -Mutter in Burgund. Selbst im weiterer Latence. zählung behandeln die von dem Biene wirden

— wie Gildemeister in der Einleitung zu seiner Übersetzung des dritten Teils von "König Heinrich VI." hervorhebt — auch den herangewachsenen Richard durchaus als Nebensperson, und wissen nichts von ihm zu sagen, "was auf die furchtbare Rolle, die er in der Zukunft spielen sollte, hindeuten könnte".\*)

Berade also in den historischen Berichten erscheint denn Richard gang urplötlich und unvermittelt als "vollendeter Bösewicht". Wenn nun Shakespeare so weit nach rud: warts in der Unlage seines Charakterbildes ausholte, tat er es wohl weniger deshalb, "um die ersten Keime und Wurzeln der späteren entsetzlichen Enormitäten feines Charafters aus den Eindrücken aufzuweisen, welche die Seele des jugendlichen Richard während des blutigen Bürgerfrieges empfangen mußte" (wie auch Gildemeister annimmt), sondern mahrscheinlich aus anderen, weit stichbaltigeren Gründen. Schon in seinem allerersten Debut der Schlacht von Sankt Albans ift Richard jenen grauenhaften Eindrücken völlig gewachsen. "Berg, bleibe grimm; fahr' fort, Schwert, dich zu röten!" Wer als gang junger Monich so spricht, ist tron seiner Jugend bereits greuels an ihm gibt es nichts mehr zu verwildern. Was wollte also der Dichter darüber binaus zeigen? Es kam ihm zuvörderst darauf an, in Richard den eigentliden geiftigen Erben des Pratendentengedankens feines Paters icharf binguitellen dem er an enticbloffenem hinblid auf das Siel am nadbien fand, um ibn aber an rudhichtslofer binbuben des Wildens noch weit zu über-Über kurz oder lang mußte em so gearteter Chatreffen rafter. der keinechte Pork - eben jenes Biel, unbedingt

Sichenforgenes dia natione Weite Berausgegeben von Bodentiedt Ceieria f. I Recknams 1812 für fein Sand 2. Heft. Eineitung S. VI

selbst über die älteren Brüder hinweg, als sein ganz perfönliches auffassen; und diesen Prozes wollte der Dichter veranschaulichen.

Doch erst als der Konslikt unter den Brüdern aus Unlaß der Heirat mit Lady Gray ausbricht und Richard mit dem Bruder-König und dem noch verächtlicheren George Clarence als für ihn abgetanen figuren in seinem Königs-Schachspiel abrechnet — da hat er sich auch in sich völlig zusammengefaßt und die Basis seines verbrecherische kühnen Operationsplans gewonnen. Erst jest kennt er selbst den ganzen Umfang seines Wollens und setzt ihn durch. Und sehr vernehmlich lautet zugleich das Motiv vor, für seine Mißbildung, die er förmlich vor dem Spiegel durchstudiert hat, sich volle Genugtuung durch die Herrschaft über eine Welt von flachköpfen mit geradem Wuchs zu verschaffen.

Gut, setzt es gibt kein Königreich für Richard, Was kann die Welt für freude sonst verleihen?

Weil denn die Erde keine Lust mir bent, Als herrschen, meistern, Andre unterjochen, Die besser an Gestalt sind als ich selbst, So sei's mein Himmel, von der Krone träumen, Und diese Welt für Hölle nur zu achten, Bis auf dem misgeschaffnen Rumpf mein Kopf Umzirkelt ist mit einer reichen Krone.

(Mach' u. w. Schlegel.)

Schon dieser Monolog ("König Heinrich VI.", dritter Teil, dritter Ukt, Sz. 2) ist eigentlich im ersten Entwurf eine Vorrede zu dem Stück, das Richard persönlich gehört. Dieselbe Gedankensolge setzt sich nach Heinrichs des Sechsten Ermordung im Tower sort, der ersten Etappe des weiter noch durchzusührenden, blutigen Programms. (Ebendaselbst, fünster Ukt, Sz. 6.)

Erfolg errang (am Lichtmeßtage 1461) übergeht der Dichter; doch nimmt er das von Holinshed erzählte Phänomen des Luftspiegelbildes der drei Sonnen auf, das vorher über dem Lager der Norkschen erschienen, und Eduard veranlaßte, zum Wappenschild und feldzeichen der Norks drei Sonnen zu wählen. Richard ist indeß zu Eduard gestoßen. Gleich darauf meldet ein Bote die furchtbare Katastrophe von Wakesield, und daß das Haupt des Herzogs, nach vielem Spott und Schimpf, auf das Tor von Nork gepflanzt worden sei. Um stärksten äußert sich Richards Schmerz.

Ich kann nicht weinen; alles Naß in mir Söscht nicht die Ofenglut in meiner Brust . . . Nein, weinen heißt des Grames Ciefe mindern: Tränen für Kinder; Rach' und Blut für mich! Richard, dein Nam' ist mein; mein sei die Rache!

Warwick tritt auf mit den Seinen, nachdem er selbst, wie er es in bitterer Scham gesteht, sonst Sieger in so manschem Treffen, von Margaretens Heer inzwischen geschlagen worden. Trotzdem erhebt er im Verein mit Richard, des Beistands von Norfolk versichert, den neuen Kampfrust— und Sduard stimmt ein: "Mit Gott und St. Georg!" Es folgt die äußerst blutige Schlacht bei Towton in Yorkschie. Nach bedrohlichen Schwankungen endlich entscheidender Sieg der Porkschen (am Palmsonntag 20. März 1461). Grauenhafte Kampsesepisoden; flucht des Königs und Margaretens; Clissords Ende. Ausbruch nach Condon, zur Königskrönung Sduards. Warwick reist nach Frankreich, um für ihn um die Hand der Prinzessin Bona, der Schwester des französischen Königs Ludwigs des Eilsten, anzuhalten.

Dritter Uft. König Heinrichs Gefangennahme durch die Wildhüter an der schottischen Grenze (1.53.) Im Chronsfaal zu Condon: Audienz der Lady Gray. Eduard, nun

König, wirbt um ihre hand und erhebt sie zur Königin. Richards entscheidender Monolog. (Sz. 2 und 3.) Der Vorgang am frangösischen hof mit König Ludwig XI. und Orinzessin Bona ist in der Bearbeitung gestrichen, "weil nicht blos der plötliche und kurze Sprung des Schauplates von England nach frankreich, sondern noch mehr die gang sffizzenhafte Behandlung die Szene bedenklich mache." Die Werbung Warwicks und das Unliegen Margaretens bei dem König von franfreich werden nur erzählt, dagegen das nach Dover verlegte Zusammentreffen Warwicks und Margarethas "zu einer breiten, den Uft wirksam abschlie-Benden Szene erweitert". Warwick, der fich in feiner persönlichen Ehre durch die Beirat des Königs dem französischen Bofe gegenüber arg bloßgestellt sah, geht zur Partei der roten Rose über, und willigt in die Vermählung seiner Tochter mit Eduard, dem Prinzen von Wales, ein.

Vierter Uft. Wieder im Chronfaal des königlichen Dalasts. Schlimme Botschaft aus frankreich; dem Könia Eduard wird Warwicks Versöhnung mit Marga-Ubfall Georgs von Clarence. Richard reta berichtet. bleibt: nicht Eduards halber, nur um der Krone nah zu "Sie wankt auf Eduards haupt. Wenn sie ins fallen kommt, so bin ich nah und hasche mit der Band." (Zusatz der Bearbeitung. Sz. 1. u. 2). Der König rückt aegen Warwick ins feld, ohne jede Vorsicht für seine Sicherbeit. Durch einen wohlberechneten Überfall gerät er in die Gefangenschaft Warwicks, der ihn höhnend nur als Berzog von Pork anspricht. Eduard fügt sich resigniert: "Der Mensch muß dulden, was das Schicksal bringt; ein Cor, der gegen Wind und Strömung ringt." Warwick schickt den für jett entthronten König in "sichere haft" zu seinem Bruder, dem Erzbischof von Pork, nach Schloß Middliham in Porkshire; eine schonende Kücksicht, die er bald arg

bußen soll. Dingelstedt schrieb die Szene der Gefangennahme Eduards gang um; er befürchtete nicht mit Unrecht, "daß unser Dublikum einen (dem Driginal gemäß) im Schlafrock und auf dem Cehnstuhl aus seinem Zelte entführten König nicht anders als mit heiteren Augen ansehen würde", und hielt sich denn für berechtigt, eine detailliert ausgeführte Erzählung des Überfalls zu substituieren, die er der Darstellerin der Margareta zuwies. Dieses Redestück ist immerhin effektvoll zurechtgestellt, paßt aber mit dem fachmännischen Behagen der Schilderung eines echt landsknechtmäßigen Bravourstreichs kaum wohl in den Mund der Königin, mag sie auch als Theaterkostum einen Panzer tragen. Eher sollte Warwick diesen Bericht — doch minder renommistisch - bringen, da er ja felbst den Plan, Eduard zu überrumpeln, ausgedacht. — Mun wird denn König heinrich aus dem Tower in den königlichen Palast zurückgeführt, nachdem dieser Warwick und Clarence zu Schirmherren des Reichs ernannt. Aber gleich darauf kommt höchst mikliebige Botschaft. Der Erzbischof von Pork hat seinen Gefangenen schlecht gewahrt; er ließ ihn täglich in seinem Wildpark unter geringer Bewachung jagen — und so gelang es Richard Gloster und Cord Hastings bei gutem Unlaß (was im Driginal direkt in Szene gesett ift). Eduard am Saum des Reviers zu entführen und nach Burgund entfliehen zu lassen. Mun kann der Kampf aufs Meue wieder losgehen.

fünfter Akt. Unerwartet rasch ist Souard mit erwünschter hilfe von Burgund zurückgekehrt, um sich sein Königreich aufs Neue zu erobern, und sordert Warwick vor dem Tor von Coventry zur Unterredung heraus. Die Truppen beider Parteien halten ihren Ausmarsch. Sinks nehmen die Streiter für Pork Stellung; rechts rückt Norsolk mit Jahnen und bei klingendem Spiel für Cancaster vor.

George Clarence geht zu Warwicks Bestürzung von rechts nach links wieder zu Eduard hinüber, die rote Rose von feinem Sturmhut herabnehmend. Zudem muß Warwick von Richard erfahren, daß König Beinrich abermals im Cower site. (Im Driginal wird er schon zum Schluß des vierten Uktes dahin zurückgebracht.) Trot des Abfalls und Verrats von Clarence waat jedoch Warwick die Schlacht auf dem felde bei Barnet, um fie aber nach furgem Kampf zu verlieren, und aus vielen Wunden blutend hier den Tod zu finden. Die Bearbeitung macht nun aus. den beiden Schlachten: der bei Barnet (am Ostersonntag 14. Upril 1471) mit der Niederlage und dem Tode Warwicks, und der folgenden bei Tewkesbury (am Sonnabend 3. Mai 1471) mit der Miederlage und Gefangennahme Margaretas und ihres Sohns einen einzigen Schlachtvorgang — die handlung an dieser wichtigen Stelle lediglich zur Ersparnis einer Dermandlung überstürzend. Die Katastrophe erfolgt tatsächlich in zwei Stößen; eine Überleitung, ein Zwischenraum ist hier notwendig zur Verstärkung des dramatischen Eindrucks. Dingelstedt läßt aber Margareta gemeinschaftlich mit Warwick ausrücken und mit ihm in derselben Schlacht geschlagen werden, und schwächt durch diese summarische Erledigung die Wirkung des Driginals unbedingt ab. "So weit geht uns'res Glückes fahrt bergauf!" sagt König Eduard nach dem Sieg von Barnet;

> Doch mitten in dem Glanze dieses Cags Entdeck' ich eine schwarze droh'nde Wolke . . . Mylords, die Streitmacht, so die Königin In Gallien warb, hat unsern Strand betreten Und, wie wir hören, zieht zum Kampf heran.

"Wir haben Kunde" — fährt er fort — "daß sich ihr Marsch nach Tewkesbury gewandt. So laßt uns folgen. Unterwegs wird uns re Macht sich mehren in jeder Grafschaft, wie wir weiter ziehn." Die Unsprache an ihre Cords und an die Truppen, welche nun Margareta vor der neuen Schlacht hält, ist voll Entschiedenheit und kriegerischer Energie; nirgends sonst spricht sie so impulsiv wie hier. In der Bearbeitung ist ihre abgeschwächte Schlachtrede von 39 Versen auf 14 gekürzt, und ist nur noch ein verzweiselter Aufruf in die letzten Zuckungen des Kampses hinein. Ihre Vorsührung als Gefangene neben Norsolk und Somerset solgt nun nach kurzem Theatergesecht unvermittelt, und gleich darauf die Herbeiholung des Prinzen von Wales und dessen brutales Abstechen durch die drei Brüder Eduard, George und Richard. Der weitere blutige Abschluß ist dann in der letzten Szene die Ermordung König Heinrichs durch Richard im Tower.

Die wesentlich tragende, zusammenfassende Gestalt in dem gangen Wuft der Kriegsereignisse ift die Königin Margareta. Dem königlichen Dulder heinrich stellt sie sich als entschlossene Umazone gegenüber; ihr ganzes Wefen steigert sich zu rücksichtsloser Aktivität, sowie das seinige völlig in apathische Passivität einfinkt. Der Gegensatz Beider ist durch den Unterschied des Geschlechtes noch schärfer pointirt. Sie schürt unablässig den Krieg, den ihr Gemahl dämpfen möchte und ohne Ende bitter beklagt. Wenn Holinshed sie als "eine Dame von großem Beiste und voll Kühnheit, ehrbegierig und ausgerüstet mit allen Gaben politischen Blicks, nur zu Zeiten nach Weiberart wandelbar. gleich einer Wetterfahne" schildert, so ist in Shakespeares Bilde jede Spur einer solchen Unstetigkeit getilgt; wie D. Gildemeifter, der lette Übersetzer dieser historien, richtig bemerkt, hat sich Shakespeare die starken Grundzüge ihres Charakters "aus der Geschichte des Widerstandes abstra-

hiert, welchen die tapfere frau so viele Jahre hindurch den furchtbarften Schicksalen und den gewaltigsten feinden gegenüber durchführte." In diesem Sinne mußte sich ihre Gestalt aufrichten und erhöhen, sobald sie aus der Chronik in die Poesie hineinwuchs. Durchaus gehässig erscheint sie im ersten Teil durch ihre Untreue gegen den König und die giftige, verbrecherische Intrigue gegen den Protektor Bergog von Glofter. Aber sie muß jeden anderen Ginfluß am hofe brechen, damit sie allein da herrschen könne. Wie der Krieg beginnt, steigt sie in ihr eigentliches Element, da fängt für fie eine neue Caufbahn dramatischer Bedeutsamkeit an. Ihre einzige menschliche Seite ist lediglich ihr Mutteraefühl: keine eigentlich sittliche, nur eine starke natürliche Regung, in die sich auch die Politik und der dynastische Gedanke mit einmischt. Seitdem ihr der Liebhaber durch ein bitteres Geschick entrissen worden, hat sich dieses Gefühl für den Sohn ihrer beiden Bergkammern bemächtigt. Sonst ist sie — als landfremde französin so unenglisch wie möglich empfindend — nur die treibende, fackelschwingende Bellona des ganzen furchtbaren Vertilgungskrieges, der zwischen Cancaster und Pork entbrennt; mit der brutalen-Verhöhnung und hinschlachtung des herzogs von Nork wird dieser grauenvolle Rip absolut unheilbar. So kalt und starr blickt außer jenem Richards, in dem sie allerdings ihren Meister findet, kein männliches Auge in diese namenlose, blutige Verwirrung, wie ihr des Mitleids ganglich entwöhnter, weiblicher Blick. Sie sieht über Berge von Leichen hinaus nur auf ihre Zwecke, und Rache an ihren Begnern ist für diese abgeschlossene, verhärtete Natur etwas Selbstverständliches, ein Nachgenuß jedes Sieges, den sie bis auf den letten Tropfen leeren will. In eine folche Bestalt sentimentale Elemente hineinzudichten, ist kaum verantwortlich; doch hat dies Dingelstedt getan. In Margareta wirkt nur der Verstand, dann der Wille und wieder der Wille, ferner die starke Leidenschaft, die sich vereisen und erhitzen kann, wie eben die Luft von außen sie anweht. für die Schwärmerei ist da noch weiter Raum genug, wie die wundervolle Achschiedsszene mit Suffolk beweist aber die sinnlich erhipte Schwärmerei dieser Urt ift um eine ganze Welt und um etliche Citeratur-Perioden geschieden von der modernen Sentimentalität. Wir haben dies namentlich bezüglich der Szenen zu bemerken, welche die Bearbeitung an die Seeküste bei Dover verlegt, wo Marga= reta die Rückfehr Warwicks aus frankreich erwartet (III. Uft, Sz. 4-6). Diese Szenen leisten wohl theatralisch den richtigen Dienst, um den gerade hier sich teilenden Strom der handlung zu überbrücken. Was sollen aber die empfindsamen Reminiszenzen Margaretens, daß sie eben an diesem Orte voreinst mit dem geliebten Suffolk gelandet sei? Was ferner die behutsame, modern-zimpferliche Vorbereitung des Sohnes auf den nahe bevorstehenden fall, daß sie, ohne seine Meigung zu befragen, über seine Band verfügen würde? Dieses zweiselhafte Bereich dämmeriger Switter-Empfindungen ift Shakespeare durchaus fremd.

Wie Margareta mit dem Schwerte schreitet heinrich mit dem Gebetbuch in der hand durch die ganze greuelvolle Spoche. Daß er in seiner unweltlichen Sinsalt nicht einmal etwas zu verschulden vermag, ist seine eigentliche Königsschuld in so anarchischer Zeit, die einen wirklichen herrn gebraucht, selbst auch einen Despoten vertragen hätte; für einen herrscher ist der bestimmte Wille, ob auch schroff und rücksichtslos, geradezu eine Pflicht. Das hat Shakespeare, der geistig im Rate der Könige saß, sehr genau gewußt; er betrachtet wohl mit dem Mitgefühl des Kastellans im Tower seinen guten, gesangenen König, besauscht aber zugleich mit einer leisen Ironie seine so ganz

unkönialichen Schäferphantasien während der entscheidenden Schlacht bei Towton. Schon Holinshed, der historische Bewährsmann unseres Dichters, sagt in seiner Chronik: an dem meisten Unheil jener Zeit sei des Königs allzu große Sanftmut schuld gewesen, welcher "too sost" (zu weich) war, einem Reiche vorzustehen, obgleich ihn alle Tugenden schmückten, die einem driftlichen Monarchen wohl ansteben. "Don großer Gute, von unendlicher Geduld, aller Safter feind, frei von jeder Rachsucht, gelassen bei allen Schlägen des Schickfals, schlicht, ohne falsch, ganz dem Gebet, dem Schriftlesen und dem Wohltun ergeben, niemals fluchend, sein fleisch kasteiend, voll Barmherzigkeit wider seine feinde", so gibt der Chronist die Kontur dieses Charakters, und der Dichter kolorierte demgemäß sein Bild hinein. Um den Kopf des königlichen Märtyrers schimmert so etwas wie ein heiligenschein, der sich da bilden möchte und dessen zitternden Dämmerglang auch der protestantische Chronist und der ihm folgende Dichter nicht auslöschen wollen. Es gibt kein anderes ethisches Element in dieser wüsten Welt, seitdem man dem guten herzog humfried von Gloster (der wohl historisch eben nicht gang so "gut" war) den Garaus gemacht hat, als diese rein passive Güte, die vor Schuld gesicherte Schwäche des Königs: den matten Lichtstrahl dieser unvermögenden Tugend läßt der Dichter mit einer gewissen Vorliebe mildernd in die wildesten Szenen seiner hiftorie fallen. Wenn der Bearbeiter hier selbst manchen weichen farbenstrich im Sinne des Dichters in das milde, friedliche Königsantlit heinrichs hinzufügt, wenn er namentlich den Segensspruch, welchen heinrich über des jungen Richmonds haupt spricht, breiter austonen läßt — so mag ich in diesem Dunkte nicht mit ihm rechten. Crot der sentimentalen Sinnbildnerei darf man die Schlußwendung immerhin gelten laffen

Die kleine weiße Hand Hat niemals Blut besteckt. All' unsere Kämpfe Geh'n spurlos an dem klaren Sinn vorüber, Gleich Sommerwolken an dem blauen Himmel, Und weiß' und rote Rose sind ihm Blumen, Nichts weiter . . .

Der König, ohne jeden Blick für alles Nächste, zeigt da mindestens den fernblick des Sehers, freilich auch hierin allzu weichsinnig und mild.

## 2. König Richard der Dritte.\*)

Endlich kam auch Richard Gloster dazu, nach dem langwierigen Krieg der beiden Rosen mit seinem berühmten Eingangsmonolog

> Mun ward der Winter unf'res Migvergnügens Glorreicher Sommer durch die Sonne Norks 2c.

allein vorzutreten, gleichsam als Herr des für sich gewonnenen Schauplatzes.

Hier drängt sich uns denn zunächst die Frage auf, ob es für den richtigen und vollen Eindruck durchaus unerläßlich ist, daß der Tragödie von Richard dem Dritten die beiden nach Heinrich dem Sechsten benannten Historien (zweiter und dritter Teil) jederzeit auf der Bühne vorangehen? Wohl war es uns diesmal von hohem Interesse, jene gewaltig dämonische Gestalt, den Vollender der Greuel einer ganzen Epoche, von diesem Hintergrund sich abheben zu sehen; aber so ganz wesentlich steigert sich der Eindruck dadurch doch nicht. Auch stehen wir, was die dramatische

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse." Feuissetons vom 3. und 6. Mai 1874, zu den Aufführungen vom 27. April und 2. Mai. (Richard III. und die Porktrilogie.") Späterhin wesentlich ergänzt.

Kunstform betrifft, jetzt sofort auf einem anderen Boden, auf dem der vollgiltigen Charaktertragödie, der frühesten Meisterprobe dieser Gattung bei Shakespeare. Die Oorstücke, wenn sie auch einen Königsnamen sühren, sind bloße Historien in rein stofflichem Sinn, von lastendem Übergewicht des Tatsächlichen über das Persönliche; sie entrollen ein breit angelegtes Zeit und Kriegsbild, an sich sigurenreich, doch ohne bestimmten persönlichen Mittelspunkt.

Dingelstedt bezeichnet es jedoch in dem Unhange zu seiner Bearbeitung ("Shakespeares historien". 1867. III. Bb. 5. 129-131.) geradezu als "Barbarei", Richard III. ohne Heinrich VI. zu geben. Jene Tragödie ist ihm nicht mehr und nicht weniger als der Schluß der ganzen Trilogie (oder Tetralogie), gigantisch an sich, aber unverständlich, da das Stück mit den Vorstücken unauflöslich zusammenhänge. "Schon die Introduktion, der Leichenkonduft Beinrichs VI., hat keinen Sinn, wenn man den König nicht leben und leiden gesehen hat. Alle die gahllosen Beziehungen, die in Richard III. auf heinrich VI. hinweisen, die Klagen Elisabeths, die flüche Margaretas, das Craumaesicht Clarences, die Camentationen seiner Mutter und seiner Waisen, die Vision Richards in der Nacht vor der Entscheidungsschlacht sind null und nichtig "wenn das Dublikum die früheren Stücke nicht kennt". Und der hauptrolle gegenüber findet Dingelstedt den ästhetischen frevel am größten. "Richard, der sich, sobald der Vorhang aufgeht, als echter Theaterbosewicht aus dem Stegreif einführt und seine Mordtaten ohne jegliche Motivierung (?) aus dem Armel schüttelt, kann als moralische und phys sische Mißgeburt erschrecken, anwidern, abstoßen, aber weder als dichterische Schöpfung noch als historische Gestalt interessieren. Man muß ihn wachsen sehen, im Verbrechen,

wie in der Cust dazu, über Sitte und Gesetz hinaus, um seine Natur, seine Sendung zu begreifen."

Wir lesen aus dem eben angeführten Raisonnement zunächst dies heraus, daß Dingelstedt damit die Unentbehrlichkeit seiner Bühneneinrichtung der vorangehenden historien von heinrich VI. recht eindringlich darlegen wollte.

Wie viel trägt aber — bei genauerer Prüfung — das frühere Vorleben Richards zur Verdeutlichung der entscheidenden Rolle bei, die er dann als gereifter Mann, als Protektor und König spielen soll? Die "verwildernden Eindrücke" des langen, furchtbaren Bürgerkrieges, auf die man gewöhnlich hinweist, erklären durchaus nicht die ganze Tiefe dieses unergründlich dämonischen Charakters. Unter denselben Einflüssen standen ja die Königin Margareta, Clifford, wie auch die Brüder Richards — und man weiß, wie sie auf dieselben wirkten. Namentlich Clifford ist völlig durch dieselben bedingt: was er ist, wird er durch sie; auf den Schlachtfeldern des ingrimmigst weiter tobenden Kampfes verzerrt sich immer mehr sein Gesicht, und der Rausch vom Blutgeruch macht ihn zum brutalen Schlächter. Alle, die sich auf dem blutigen Schauplat herumschlagen. mit ihnen selbst der "Königsmacher" Warwick, bergen keine Rätsel in sich, sie sind uns in ihren Absichten und Leidenschaften völlig deutlich, treten so ihre Rollen an und spielen sie auch so zu Ende. Richard dagegen ist nicht sowohl der Zögling dieser wilden Zeit, vielmehr durch seine unheimliche Überlegenheit berufen, ihr Meister zu werden. Im tiefften Versted seines Innern entwickelt sich sein Charakter, und spricht sich erst aus, nachdem er in sich fertig und geschlossen ist. In der tief entarteten Welt um ihn herum, in welcher aber selbst das Schlechte borniert, schwach und ratlos geworden, ist er allein im Bösen sicher und zielbewußt, und darum fordert er diese Welt gang für sich, "darin zu hausen." Seit er dieses Postulat ausgesprochen, ist er uns ohne jeden Rückblick in seine Vorgeschichte sosort verständlich. "Ich bin ich selbst allein!" Dies ist das Wort, mit dem er sich einführt.

Shakespeare fand sich allerdings veranlaßt, seinen Richard und auch George, den nächst älteren Bruder, in den Dorstücken weit früher, als die Geschichte davon weiß, an dem Kampf der beiden Rosen Unteil nehmen zu lassen, und namentlich Richard von Anbeginn als eifrigen und entschlossenen Gehilfen seines Vaters darzustellen. Bereits zum Schluß des zweiten Teils von "König heinrich VI." (fünfter Ukt, Sz. 1. und 2.) kämpft im Drama Richard bei Sankt Albans seine erste Schlacht durch, als er in Wirklichkeit erst ein Knirps in Kinderschuhen mar. Un diesem heißen Tag steht er schon nach der poetischen Darstellung im tapferen Blutdienst obenan. "Richard verdient den Preis vor meinen Söhnen!" ruft der Bergog von Pork aus, als jener den Kopf Somersets vor sich hinwirft. Tatsächlich waren aber noch bei dem verhängnisvollen Treffen von Wakefield, in welchem der Bergog nach grausamer Verhöhnung erschlagen wurde, außer seinem vorher von Clifford erstochenen zweitgebornen Sohn Rutland die anderen drei Söhne fern von dem Schauplat der Greuel — obgleich sie der Dichter eine Szene früher auf der Burg Sandal bereits mit dem Dater Kriegsrat halten läßt ("Beinrich VI." Dritter Teil, erster Uft, Sz. 2.). Eduard, der älteste, eben 18jährig, schlug sich um jene Zeit nicht ohne Erfolg mit dem Cancaster'schen Unhang in Berefordshire herum, und brachte demselben beim Mortimer-Kreuz eine Miederlage bei; der Hjährige George und der erst Sjährige Richard verweilten jedoch unter der Dbhut der Mutter in Burgund. Selbst im weiteren Verlaufe der Erzählung behandeln die von dem Dichter benützten Quellen

— wie Gildemeister in der Einleitung zu seiner Übersetzung des dritten Teils von "König Heinrich VI." hervorhebt — auch den herangewachsenen Richard durchaus als Nebenperson, und wissen nichts von ihm zu sagen, "was auf die furchtbare Rolle, die er in der Zukunft spielen sollte, hinzbeuten könnte".\*)

Berade also in den historischen Berichten erscheint denn Richard gang urplötlich und unvermittelt als "vollendeter Bösewicht". Wenn nun Shakespeare so weit nach ruckwärts in der Unlage seines Charafterbildes ausholte, tat er es wohl weniger deshalb, "um die ersten Keime und Wurzeln der späteren entsetlichen Enormitäten seines Charakters aus den Eindrücken aufzuweisen, welche die Seele des jugendlichen Richard während des blutigen Bürgerkrieges empfangen mußte" (wie auch Gildemeister annimmt), sondern wahrscheinlich aus anderen, weit stich= hältigeren Gründen. Schon in seinem allerersten Debut der Schlacht von Sankt Albans ist Richard jenen grauen= haften Eindrücken völlig gewachsen. "Berg, bleibe grimm; fahr' fort, Schwert, dich zu röten!" Wer als ganz junger Mensch so spricht, ist trot seiner Jugend bereits greuel= reif — an ihm gibt es nichts mehr zu verwildern. Was wollte also der Dichter darüber hinaus zeigen? Es kam ihm zuvörderst darauf an, in Richard den eigent= lichen geiftigen Erben des Prätendentengedankens seines Vaters scharf hinzustellen, dem er an entschlossenem hinblick auf das Siel am nächsten stand, um ihn aber an rücksichtsloser Kühnheit des Willens noch weit zu übertreffen. Über kurz oder lana mußte ein so gearteter Charakter — der kernechte Pork — eben jenes Ziel, unbedingt

<sup>\*)</sup> Shakespeares dramatische Werke. Herausgegeben von Bodenstedt. Leipzig, f. 21. Brockhaus 1872. Fünfter Band, 4. Heft. Einleitung S. VII.

selbst über die älteren Brüder hinweg, als sein gang persönliches auffassen; und diesen Prozeß wollte der Dichter veranschaulichen.

Doch erst als der Konslift unter den Brüdern aus Unlaß der heirat mit Lady Gray ausbricht und Richard mit dem Bruder-König und dem noch verächtlicheren George Clarence als für ihn abgetanen figuren in seinem Königs-Schachspiel abrechnet — da hat er sich auch in sich völlig zusammengefaßt und die Basis seines verbrecherische fühnen Operationsplans gewonnen. Erst jetzt kennt er selbst den ganzen Umfang seines Wollens und setzt ihn durch. Und sehr vernehmlich lautet zugleich das Motiv vor, für seine Mißbildung, die er förmlich vor dem Spiegel durchstudiert hat, sich volle Genugtuung durch die herrschaft über eine Welt von flachköpsen mit geradem Wuchs zu verschaffen.

Gut, setzt es gibt kein Königreich für Richard, Was kann die Welt für Freude sonst verleihen?

Weil denn die Erde keine Kust mir beut, Als herrschen, meistern, Andre unterjochen, Die besser an Gestalt sind als ich selbst, So sei's mein Himmel, von der Krone träumen, Und diese Welt für Hölle nur zu achten, Vis auf dem mißgeschaffnen Rumpf mein Kopf Umzirkelt ist mit einer reichen Krone.

(Mach' U. W. Schlegel.)

Schon dieser Monolog ("König Heinrich VI.", dritter Teil, dritter Uft, Sz. 2) ist eigentlich im ersten Entwurf eine Vorrede zu dem Stück, das Richard persönlich gehört. Dieselbe Gedankenfolge setzt sich nach Heinrichs des Sechsten Ermordung im Tower fort, der ersten Etappe des weiter noch durchzusührenden, blutigen Programms. (Ebendaselbst, fünster Uft, Sz. 6.)

Der König Heinrich und sein Pring sind hin: Clarence, dich trifft die Reih; die Undern dann. Ich achte nichts mich, bis ich Alles kann.

Zulett reassumiert denn Richard all' dasjenige, was er über sich zu sagen hat, zum dritten Male im Eingange des nach ihm benannten Studes, und spricht da - seine Voraussetzungen knapp und prägnant zusammenfassend — sich selbst den Orolog. Gerade dies deutet unverkennbar auf die Absicht des Dichters, damit einen entschieden neuen, bramatischen Unfang zu markieren. In gleichem Sinn äußerte sich auch Ludwig Speidel über diesen wichtigen Dunkt: "Man darf wohl annehmen, daß auch Shakespeare den dritten Richard als selbständiges Crauerspiel gedacht habe; denn wie ware er sonst darauf gekommen, seinen Belden Dinge sagen zu lassen, die er schon im porhergehenden Stücke gefagt hat, sowie ihm eine Selbstcharafteristif und die Ungabe seiner Pläne und Absichten in den Mund zu legen, die wir gleichfalls schon aus dem früheren Schauspiele kennen ?" \*)

Selbst das historisch Voranliegende wird nach Bedarf ausreichend rekapituliert, so daß das Verständnis hierin gleichfalls auf keine Schwierigkeiten stößt. Wären die historienstücke von "Heinrich VI." nicht in der Tat vorhanden, so würde man ihren Abgang aus "Richard III." heraus kaum so stark vernissen. Shakespeare hält es mit den Dramen sagenhafter oder frühgeschichtlicher Herkunst auch nicht anders, wie mit seinen englischen historien: auch da knüpft er die Handlung an eine hereinragende Vergangenheit, die Exposition an eine frühere Katastrophe— und erzielt gerade durch diese Abhebung von einem halbdunklen hintergrund die stärksten Wirkungen. Und immer ist dafür gesorgt, daß da die Vorgeschichte, sei es

<sup>\*) &</sup>quot;Leue freie Presse", fenilleton vom 29. Upril 1874.

auch nur andeutend, nach Bedarf zu unserer Kenntnis gelange. Ebenso ersahren wir im ersten Akte von "Richard III." an dem Sarge Heinrichs VI. so viel über diesen königlichen Märtyrer, als uns für die neu anhebende Handlung ersorberlich ist, und die erschütternden Verwünschungen Margarethens sind weiterhin in ihrer pathetischen fülle beredt genug, ohne einer weiteren Erklärung nach rückwärts hin zu bedürsen.

Die außerordentliche Schwierigkeit, einen Shakespeareschen Charakter in seine Ingredienzien aufzulösen, werden wir hier ganz besonders gewahr, sobald wir diesen Versuch eben an Richard III. machen.

Sehr richtig hebt dies auch Otto Gildemeister hervor; doch zeichnet gerade er einzelne hauptzüge von dessen Physiognomie so geistreich scharf hin, daß ich nichts Bessers weiß, als dieselben — nur näher zusammengerückt — hier wiederzugeben.

Uls ein gereifter, welterfahrener Mann, verhärtet, mit völlig abgefühltem Blute betritt er in dem Drama, das feinen Mamen trägt, die Bubne . . . Er kennt nicht das Bedürfniß der Beschönigung, und fühlt sich vollkommen behaglich in seiner Verruchtheit; mit prägnantem Wite malt er die gewiffenlose Belaffenheit seiner Seele, wenn er anfündigt, daß er "beschloffen habe, Bojewicht zu werden". So erhaben ift er über die Unwandlungen sittlicher Bedenken, daß er im Begenteil die gange Verworfenheit feiner Mittel sich ausmalt, che er fic anwendet. Derftellung und Benchelei übt er mit voller Meifterschaft. fast alle Personen seiner Umgebung, mit Ausnahme seiner nächsten Dertrauten und einiger scharfblickenden Gegner, halten ihn aufangs für einen harmlofen Mann; an diesem Komödiensviel hat er fast eine fünftlerische freude. Überhaupt find es die Waffen der Intelligeng, Beredtsamkeit, Klugheit, Täuschung, die er vorzieht. fast mehr als der Besitz der Macht lockt ihn der Triumph, durch die Bilfsquellen feines Beiftes aus den sprodesten Bindernissen Werkzeuge des Erfolas zu machen. Er ist nicht granfam von Temperament (?), er ist nur grausam im negativen Sinne: es kostet ihm keinen innern Kamps, einen Menschen umzubringen, sobald es ihm zweckmäßig erscheint. Er spaßt darüber mit seinen Banditen, aber nicht weil ihm das Blutvergießen besonders kurzweilig wäre, sondern weil in seiner Seele kein menschliches Pathos ihm die Stimmung verderben dars. Wenn Humor die Gabe ist, durch den Scherz sich von dem Einengenden und Peinigenden ernsthafter Empsindungen zu befreien, so besitzt Richard diese Eigenschaft in reichem Maße, während z. B. Macbeth keine Spur davon verrät, und neben jenem genialen Frevler wie ein Philister aussieht. Macbeth steckt bis über die Ohren in seinem geneelhaftem Trachten und Treiben und wenn er zu restektiren ansängt, so schütckt ihn das Entsehen, und er tobt, um sich zu betäuben. Richard überwindet das Grausen, indem er es verspottet und seinen Witz dagegen spielen läßt".

Die unergründliche Komplikation in dem Charakterbild Richards hat unsere hervorragenden Usthetiker stets wieder zum erneuerten Versuch der Enträtselung gereizt. So ging auch in späteren Tagen friedrich Theodor Discher geist= voll eindringend daran. "Richard III. vereinigt Kräfte, die in einem Individuum sonst nicht Plat beisammen haben. Ebensosehr wie die roh terroristische Kraft besitzt er alle Mittel der feinheit; und es dient ihm in der Berfolgung seiner teuflischen Oläne nicht bloß die Cift: er ist vollendeter Schauspieler, Meister der Beredtsamkeit; und er genießt nicht nur das faktum seines Sieges, sondern sich selbst in der Überlegenheit seines Könnens. . . . In der rohen Stärke des Cosfahrens gleicht er dem "Eber", dem "Metgerhund", dem "Schlächter". Die Schmähwörter passen alle auf ihn. Er weiß im rechten Momente zu erschrecken. Aber auf Grundlage der Naturfraft erhebt sich in ihm ein ungemein überlegener, klarer Beift . . . Er ist ein grundgescheiter Ironiker, der so viel Recht hätte, wenn er nicht so viel Unrecht hätte; er ist unter allen Selbstfüchtigen nur der am meisten Selbstfüchtige, unter allen Svikbuben und Räubern nur der allein Konsequente — und dabei oft ausgelassen lustig, ein Komödiant, ein höllischer Possenreißer; er scherzt gern, macht freche Wize, läßt sichs behagen."\*)

Ull' jene Züge zu der Charakteristik Richards fand Shakespeare in der wohlbenütten Chronik:Quelle por \*\*). doch nur als einzeln aufgezählte Eigenschaften; mit höchster organisatorischer Kraft verarbeitete er aber dieselben in jenes bewunderungswerte, einheitlich perfönliche Bild, und wußte uns so den Unhold Richard unheimlich-fesselnd, ja vielfach in seinem witreichen hohn sogar unterhaltend vorzuführen. Uls er jedoch unter einer Trompetenfanfare den Thron besteigt, ift es sofort mit seiner guten Caune zu Ende, die ihn - solange seine Kräfte im Aufstieg zum Ziel gespannt waren, keinen Augenblick verließ. Auf der höhe des Erfolges sehen wir ihn zugleich auf der höhe der Greuel, die er nun ohne Dause einander folgen läßt. Der dienstgetreue halunke Catesby soll das Gerücht heruntbringen, Unna, Richards Weib, um die er am Sarge heinrichs VI. mit solcher Virtuosität gefreit hatte, sei sehr gefährlich frank und werde wohl sterben — und demnächst hat sie auch "der Welt gut' Nacht gesagt". Tyrrel erhält von Richard den Auftrag, die Ermordung der Söhne König Eduards im Cower zu besorgen; "ich bin jetzt so tief im Blut, daß Sünde Sünde hett; beträntes Mitleid wohnt mir nicht im Auge." Die Bluttat wird prompt vollzogen; Richard will sichs "nach Besperzeit" erzählen lassen, wie sie starben. Buckingham, der bis dahin bewährte Helfershelfer, der kurz vorher bedenklich wird und nicht weiter mitgehen will, wird in

<sup>\*)</sup> friedr. Ch. Discher, "Shakespeare-Vorträge". Stuttgart und Berlin 1903. V. Band. S. 179. 344.

<sup>\*\*)</sup> Es ist dies — wie auch sonst in den Historien — die Chronik von Holinshed, welche aber an dieser Stelle die um 1513 lateinisch abgefaste Geschichte Richards III. von Chomas Morus in fast unveränderter englischer Übersetzung bringt.

sein Verderben hincin verabschiedet. "Hat er so lang mit mir frisch ausgehalten und will sich nun verschnaufen? Wohl, es sei."

\*

Richard hat bei seiner hohen Intelligenz auch einen scharfen Sinn für die Stimme des Gewissens, aber er stellt sich mit der ganzen Macht seines Willens gegen dasselbe zur Wehre. In den surchtbaren nächtlichen Dissonen vor der Entscheidungsschlacht schüttelt ihn das Entsetzen — sein "schaudernd fleisch bedeckt der kalte Angstschweiß" — dennoch entringt sich inmitten der gespenstigen Traumesschrecken seiner Brust das Wort: "D feiges Gewissen, wie bedrängst du mich!" Dies mahnt von fernher an den weit späteren Ausspruch Hamlets in seinem berühmten Monolog: "So macht Gewissen feige aus uns allen".... Er gesteht wohl am Vorabend der Entscheidungsschlacht zu:

"Ich habe nicht die Rüftigkeit des Geistes, Noch frischen Mut, den ich zu haben pflegte" — —

und das wird man sehr begreislich finden. Doch, ehe das Signal zum Angriff gegeben wird, nimmt er sich straff zusammen:

Beht, Herren; jeder Mann an fein Geschäft! Kein Craumgeschwätz soll unfre Secle schrecken, Gewissen ist ein Wort für Memmen nur, Erfunden, um die Starken einzuschücktern; Unser Gewissen und Recht sei Zaust und Schwert.

Seine Unsprache an die führer und Truppen, die er weiter hält, hat sogar national-englischen Kern, und er selbst geht dann mit entschlossenem Mut in den Kampf "und trotzt auf Tod und Leben jedem Gegner". Ritterlich und soldatisch betrachtet, endet der furchtbare Frevler keines-

wegs unrühmlich. Ein zeitgenössischer Chronist erzählt, wie man auf dem Schlachtfelde bei Bosworth, als alles verloren war, dem König ein Pferd gebracht und ihn gebeten habe zu fliehen: er aber habe geantwortet: "Bringet mir meine Streitart in meine hand und setzt mir die Krone hoch aufs haupt! Denn bei dem, welcher beides Meer und Cand geschaffen hat, als König von England will ich heute sterben und um keines Jukes Breite weichen, solange Utem in meiner Brust währet."\*)

Das Geistertableau mit den parallelen, nach rechts und links sich wendenden Segens- und fluchreden gegen die Zelte Richmonds und Richards hin ist im Grunde genommen ein gewöhnlicher Theaterbehelf, über dessen untergeordneten Wert sich Shakespeare selbst gewiß am wenigsten täuschte, den er aber für den drastisch abschließenden Eindruck dem Publikum gegenüber nötig hatte. Mit dem "Siege des guten Prinzips" ist es übrigens nicht weit her. Der "flache" Richmond . . dieses Wort Richards trisst zu. Wenn sich der blutige Frevelmut schließlich erbrach, setze sich nun die trocken berechnende Nüchternheit zu Tisch und auf den Thron. Jedenfalls war der siegende Richmond als König Heinrich VII. nicht dazu qualisiziert, der Held einer neuen historie zu werden; poetisch wie dramatisch ließ sich mit ihm weiter nichts anfangen.

\* \*

Nun noch einige Bemerkungen über die Bearbeitung. Dingelstedt mußte einmal die theaterübliche Volksszene auch in dieses Stück hereinbringen; sonst hätte ihm die Inszenierung desselben keine rechte freude gemacht. Eigentlich fand er ein Bürgergespräch schon bei Shakespeare

<sup>\*)</sup> Bodenstedts Shakespeare-Ausgabe. VI. Band. Einleitung zu Gildemeisters Übersetzung von "R. Richard III.", pag. 3

vor, sehr richtig angebracht an anderer Stelle (2. Uft, 3. Szene), doch dies genügte ihm noch nicht. Drei Bürger sprechen dort unterwegs bei rascher Begegnung über die jüngste Neuigkeit, den Tod des Königs und die stürmische Zeit, auf die man sich nun gefaßt machen müsse. Die Stimmung des bangen Momentes wird da sehr ausdrucksvoll bezeichnet.

Erster Bürger. Ihr könnt beinah' mit keinem Menschen reden, Der nicht bedenklich aussieht und voll Ungst.

Tweiter Bürger.
Dor großem Umschwung ist es immer so;
Durch ahnenden Instinkt erbaugt der Mensch
Dor kommender Gefahr, wie man das Wasser Unschwellen sieht vor einem wilden Sturm.
Doch stellt es Gott anheim!

Shakespeare selbst entnahm diese Stelle wörtlich der Chronik Holinsheds, die er Blatt für Blatt sorgsam umwendete, als er seine Historien schrieb. Er wußte genau, wo selbst in der prosaischen Quelle die Goldkörner der Poesie eingesprengt lagen.

Wenn man schon das Bedürfnis fühlt, Shakespeare zu ergänzen, darf man nicht so trivial einsetzen, wie dies Dingelstedt tat. Er rückte seine Bürgerszene an den Unsang des dritten Uktes, wo sich neugieriges Volk vor der Zugbrücke zum Tower schart, um den Einzug des Prinzen von Wales zu erwarten.

Heute kommt der Prinz. Der neue König, meint ihr wohl?

Gott befier's!

Das geht bei uns zu Cand jeht so geschwind
Mit uns'rer Kön'ge Sterben und Verderben,

Daß unser Einer völlig irre wird,
Und selten kommt etwas Gescheit'res nach;
Ich fürcht', die ganze Welt dreht sich rundum.

Das lautet wahrhaftig nicht shakespearisch. Nun stecken die politissierenden Bürger die Köpfe über ein Spott-Episgramm auf Richard und seine Kreaturen zusammen, das damals durch Condons Straßen umging. Beiläusig auf deutsch:

Die Ratz und die Katz und Lovell der Hund Regieren das Reich mit dem Schweine im Bund; Der buckliche Eber die Wege fand, Die Rosen zu wühlen aus englischem Land.

Die Ratz (rat) ist Ratcliff, die Katz (cat) Catesby, und der Hund Cord Covell, die drei vornehmsten Komplizen Richards. Der Verfasser, ein gewisser Collingbourn, mußte seinen viel zu verfrühten Kladderadatsch-Witz mit qualvollem Tod unter Henkershand büßen. Die Bearbeitung entnahm das Zitat des Pasquills, von dem bei Shakespeare keine Erwähnung geschieht, aus Heywoods Geschichte Königs Eduard IV.; obgleich dies ein Beitrag zur Charakteristiksein mag, halte ich es doch nicht für ratsam, Shakespeares historische Vramen noch quellenhafter und chroniktreuer machen zu wollen, als sie ohnehin sind.

Den vierten Akt eröffnet die Dingelstedtiche Bearbeitung mit der Szene im Chronfaal zwischen dem gekrönten König und Buckingham, während derselbe im Original mit der Szene der Mutter Richards, der verwitweten Königin Elisabeth, und der neuen Königin Unna beginnt, die an der Pforte des Cower von dem Kommandanten Brakenbury vergeblich Einlaß zu den jungen Prinzen begehren. Dechelshäuser hat in der Einrichtung für Berlin diese Szene beibehalten, Dingelstedt hingegen sie (als für den fortgang der Handlung nicht geradezu unerläßlich) gestrichen: obgleich immerhin eine wichtige Überleitung — in dem ergreifenden Bericht Unnas über ihre traurige Ehe — damit ausfällt.

Auf die fluch und Klageszene der drei frauen nach dem Prinzenmord legt die Bearbeitung nach Gebühr volles Gewicht. Schon als haltepunkt in dem rasch abstürzenden Bang der handlung des vierten Uftes ift diese Szene höchst bedeutsam. Zwischen der atemlosen hast, in welcher die gehäuften Greuel Richards, das aufsteigende Kriegswetter, die schweißtriefenden Boten und die Trommelwirbel des Truppenausmarsches gegen Richmond einander drängen und jagen, muß es einen hemmschuh der beschleunigten Bewegung, einen Moment der betrachtenden Rückschau Auch die Zugbrücke und die Türme des Towers wollen wir noch einmal sehen, vor denen sich im dritten Uft beim Einzuge der Prinzen ein trügerisch-festliches Betümmel bewegte und wo jest an unbekanntem Ort ihre Leichen eingescharrt liegen. Und welchen pathetischen Behalt hat nicht an sich die wunderbare Szene! Das Unglück sett sich immer zusammen; was für eine schicksalsschwere Cast desselben vereinigt sich hier an Einer Stelle, als die greise Berzogin von Pork, die Königin Elisabeth und die finstere Margarete auf derselben Bank sich niederlassen. Es sind drei Altersstufen des Grams und Webes, eine Trauer unter verschiedenen Mamen, aber mit aleicher Gewalt anstürmend -- und die tiefe Kluft des hasses, die sich früher zwischen diesen drei Frauen auftat, füllt sich mit der Tränenflut des gemeinsamen Leides. kommt hier die überwältigende Summierung des Unheils, die gegenseitige Abrechnung der furchtbaren Mordschläge, der stete hinblick auf den gemeinsamen Würger und Schmerzensbereiter. Mur das Volksepos hat sonst so erschütternde Naturlaute der aus tiefster Bruft sich loseingenden Trauer, von der selbst die Luft rings zu erbeben scheint, wie wir sie hier vernehmen. Das stellt sich unmittelbar neben die Totenklage Hekabes und Undromaches

um Hektor, neben die Schmerzensausbrüche Chriemhilds an Siegfrieds Leiche. —

Was weiter in der Einrichtung Dingelstedts für Wien als durchaus neu hinzukam, dies war die nun folgende zweite Werbefzene Richards bei der Königin-Witwe um ihre Tochter. Man hatte sie vorher immer gestrichen, weil man — und wohl kaum mit Unrecht — annahm, daß mit der verschärften Wiederholung der gleichen Situation vom ersten Ukt, der frivol-virtuosen freierei um Cady Unna am Sarge ihres von Richard ermordeten Schwiegervaters, unter jett noch unerhörteren Voraussetzungen dem menschlichen Gefühl der Zuschauer doch gar zu viel zugemutet werde. Dingelstedt glaubte aber die Wiederherstellung der Szene folgendermaßen rechtfertigen zu können: "Dieselbe zeigt in einem letten Zuge, daß Richard über jede Schranke von Sitte und Gefetz auch nach diefer Seite fich hinwegfett. Seine Dynastie zu befestigen, ist ihm höchster Zweck, jedes Mittel dazu recht. Elisabeth hingegen, die feine, schlaue Wittib, die mit Königen umzuspringen weiß, läßt es unentschieden, ob sie des wundersamen Eidams überraschenden Untrag annimmt oder ablehnt. Diese ungewisse farbe der meisterhaft geführten Szene liegt in des Dichters eigentlicher, tiefer Absicht. Das Publikum soll so wenig wie Richard wissen, wie es mit Lady Elisabeth daran ist, die sich von dem ersten Auftreten an als Bittstellerin vor König Eduards Thron mit außerordentlicher Diskretion und Zurückhaltung

geführt hat und nun zu guterlett in einem vorteilhaften

Zwielicht verschwindet." \*)

<sup>\*)</sup> franz Dingelftedt. Shakespeares Bistorien. 1867. III. Band. S. 133.

Uber unbedingt sollte das Publikum in so wichtigem fall wissen, wie es daran sei. Das Bedenken, das sich hier aufdrängt, sprach insbesondere Karl frenzel sehr schaffinnig aus — und dies gegenüber der Dechelhäuserschen Bearbeitung, die gleichfalls die bestrittene Szene beibehält.

"Mit feinem Befühl hat der Bearbeiter in biefer Szene, in der Richard um die Band der Cochter Elisabeths wirbt, um die Ehe derfelben mit feinem Begner Richmond zu hindern, das Widerspiel der Szene des erften Uftes erkannt, wo Richard durch feine Schmeichelfünfte die Liebe Unnas gewinnt. Während er der jungen, leicht betörten Anna gegenüber Sieger bleibt, wird er von der gereiften, ibn durchschauenden frau durch den Schein der Nachgiebigkeit getäuscht. Die Richtigkeit und innere Wahrheit diefer Auffaffung leuchtet ein; aber ich bin fehr zweifelhaft geworden, ob auch nur ein Bruchteil des Oublikums durch die Darstellung von dieser Unsicht überzeugt wird. Denn Elifabeth geht genau fo, wie Unna ab, ihr wie Unna ruft Richard: "Nachgiebige Corin, mankelmutig Weib!" nach. Die Darstellerin der Elisabeth vermag wohl ihren Unwillen und 216schen gegen Richard lebendig anszudrücken — aber um uns die Aberzeugung beizubringen, daß sie keineswegs gesonnen ift, auf den Dorschlag des blutigen Mannes einzugehen, genügt nicht ein schräger Seitenblick; bier maren zwei, drei Worte bei Seite, im Abgehen gesprochen, notwendig, um die Situation flar zu machen". \*)

Ich selbst, um nach frenzel weiter zu reden, würde denn schon aus dem Grunde dafür stimmen, von dieser Szene bei den ferneren Aufführungen abzusehen, weil sie sich schwerlich zu unzweiselhafter Deutlichkeit herausspielen läßt. Sie bedarf der Auslegung, wie sie Dechelhäuser (in seinem Essay über Richard III) geistreich und überzeugend bringt, aber auch die bestverstandene Auslegung geht nicht in den unmittelbaren Eindruck der Darstellung auf. Für verborgene Absichten gibt es auch kein erklärendes Mienenspiel.

<sup>\*)</sup> Karl frenzel. "Berliner Dramaturgie". 1877. Fweiter Band. S. 56, 37.

Elisabeth verstellt sich erst im letzten Augenblick, nachbem sie vorher mit dem vollsten Erguß ihrer Erbitterung nicht zurückgehalten; durch schlimmste Ersahrung gewißigt, auch klug im stärksten Affekt, hält sie inne, als Richard, von zärtlicher Werbung zu drohender Andeutung übergehend, so spricht:

> Sei'n alle Bludplaneten meinem Inn Suwider, wo ich nicht mit Bergensliebe, Mit makelloser Undacht, heil'gem Sinn Um deine icon' und edle Cochter werbe. Auf ihr beruht mein Blück, und deines auch; Denn ohne fie erfolgt für mich und dich, Sie felbft, das Sand und viele Chriftenfeelen Cod und Derwiiftung, fall und Untergang. Es fteht nicht zu vermeiden, als durch dieß, Es wird auch nicht vermieden, als durch diek. Drum, liebe Mutter (fo muß ich euch nennen', Seid meiner Liebe Unwalt: ftellt ihr por Das, was ich sein will, nicht was ich gewesen; Nicht mein Verdienst, nein, was ich will verdienen; Dringt auf die Notdurft und den Stand der Zeiten. Und seid nicht launenhaft in großen Sachen.

> > (Nach U. W. Schlegel.)

Sofort begreift Elisabeth, was solche Worte bei Richard besagen — und täuscht ihn, rasch sich fassend, durch scheinsbare Nachgiebigkeit. Er, der Meister der Verstellung, wird tatsächlich überlistet, indeß er, irregeleitet durch seine Menverachtung, wieder gewonnen zu haben glaubt.\*)

Wie aber Eduards Witwe wirklich gesinnt sei, darüber läßt sich nicht zweifeln, weil schon in der nächsten Szene Cord Stanley den Sir Christopher Urswick mit der Nach-richt an Richmond entsenden kann: die Königin stimme

<sup>\*)</sup> Vergl. Gildemeisters Unmerkungen zu "König Richard III." in der Bodenstedtschen Ausgabe Shakespeares. VI. Band, 1. Heft, S. 151.

herzlich zu, daß er mit der Prinzeß, ihrer Tochter, sich vermähle. So schreitet sie denn aus dem Stücke heraus, keineswegs "in unbestimmtem Zwielicht", wie es Dingelstedt meint.

# III. Die Tancaster-Dramen.

# 1. König Richard der Zweite.\*)

Mit diesem zweiten, zurückgreisenden Zyklus, der die vorangegangene Erhebung des Hauses Cancaster darstellt, treten wir auf einen neuen Boden dramatischer Behandlung. Diese steht noch keineswegs auf der vollen Höhe künstlerischer Reise, aber der Übergang dazu zeigt sich in dem fast sorglosen, mutig-sicheren Unfassen eines an sich äußerst spröden Geschichtsstoffes, dem der Dichter durch Kraft der Charakteristik, weiterhin durch das überraschend geniale Heranziehen des komischen Elements glänzend beizukommen weiß.

In "Richard dem Dritten" hat er sich erstaunlich zusammengenommen, und als noch junger Dichter die erste höhe früher Meisterschaft erstiegen — allerdings noch mit einem starken Jug von Sturm und Drang, fast mit einem ausgesprochenen Übernut im Wagnis kühnster Charakterzeichnung. Jetzt nimmt er sich nicht eben zusammen, er läßt sich vielmehr gehen, wie ein sicher Wandernder, der wegeskundig ist, auch da wo der Weg nicht geradeaus zum Jiele führt. Die zu lösende Aufgabe bedingt sich vielfach; ein deutlich entschiedener Eindruck ist bei der Verwirrung der Motive oft schwer zu erringen; dennoch sindet sich der Dichter mit bewunderungswürdiger Klarheit bei all dem die Gestalten heraus, die uns persönlich beschäftigen können, die Gestalten, deren Augen uns scharfen Blicks begegnen.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 7. februar 1875.

"Richard der Zweite" nimmt eine eigentümliche Stellung unter den englischen Königsstücken Shakespeares ein; einmal als Einleitungsstück zu den Cancaster-Historien, dann aber zugleich als Charafter-Tragodie von selbständiger Bedeutung, wo das psychologische Interesse dem historisch-stofflichen mindestens das Gleichgewicht hält. Allerdings hängen an dem Stück überall die Unhängsel von der Erdscholle der Chronit; aber dies ist bloß eine Seite an demselben: gibt man sich nur einige Mübe, sich mit demjenigen, mas nebenber zum Körper der hiftorie gehört, einzulassen, so wird man gar bald durch eine überraschende geistige Tiefe des dramatischen Inhalts entschädigt. hier stellt sich das Thema so: es betrifft die Ideologie des Königtums von Gottes Onaden, das phantastische Selbstvertrauen der Cegitimität, welches nur die Weihe seines Ursprungs kennt, aber nicht die Königspflichten, die sich aus einer bestimmten Regierungsaufaabe ergeben - und an dieser Ideologie unrettbar que grunde geht.

Richard ist so ganz ein romantischer König, mehr auf den schillernden Glanz der Krone, als auf die Würde und den Ernst der Szepterführung bedacht. Herrschen will er, das steht sest, doch weiß er nicht zu regieren; gute sinanzielle Wirtschaft, Sinn für die praktischen fragen des Staates, politische Umsicht und Klugheit — dies Alles ist zu prosaisch für die romantische Königsrolle, die er da spielt. Dhne daß er eigentlich schlimm und bösartig wäre, ist doch seinem phantastischen Herrscherdünkel das Gefühl der Verantwortlichkeit fremd; er hat den verhängnisvollsten Königssehler, den der Caune und der unberechenbaren Entschließungen, des unvermittelten, willkürlichen Eingreisens — ein fehler, der sicherer und schwerer gebüßt wird, als durchzehende Härte und Rüchschslosigkeit des Regiments bei bestimmtem Plan und sestem Willen. Kür das Schlimme,

das er gelegentlich tut, ersieht er sich auch sicher den schlimmsten Moment, wo es für ihn selbst mit den bosesten folgen rückwirken muß. So streckt er die hand nach dem Erbe des verbannten Bolinabroke gerade in dem Augenblicke aus, da die unerhörte fiskalische Makregel der Vervachtung der Reichseinkünfte allgemeine Aufregung hervorgerufen; er legt durch jenes neue Unrecht selbst ein neues Gewicht der ge= fährlichen Dopularität Bolingbrokes zu, der ohnedies schon, als er in den Bann ging, die Sympathie der Condoner Bürgerschaft in den unzweideutigsten Außerungen mit sich nahm. Ein solcher fürst, wie Richard, muß in dem entscheidenden Spiel zwischen angestammter Legitimität und fühner, wohlberechneter Usurpation notwendig verlieren: ihm wird nur genommen, was er unter keinen Umständen weiter behaupten kann. Dem königlichen Schwärmer ist das Gehirn verbrannt unter dem Gold der Krone, die er mit allzu sorgloser Zuversicht trug; die Doktrin von der Unverletlichkeit der ererbten Königsmacht wird ihm geradewegs zur firen Idee. Diefer Wahn spricht sich knapp vor der Peripetie im Unfang des dritten Uktes aus, noch mit voller schwärmerischer Zuversicht, um gleich darauf durch den Absturz der Tatsachen bitterschlimm widerlegt zu merden:

> Nicht alles Wasser wilder Meere wäscht Den Balsam des gesalbten Königs weg; Kein Utem sterblicher Menschen setzet je Des Herrn geweihten Stellvertreter ab. Jür jeden Mann, den Bolingbroke gepreßt, Den Stahl zückend wider unste goldne Krone, Hat Gott für seinen Richard einen Engel In himmelssold. Mit Engeln im Gesecht Beseht kein Mensch; der himmel schützt das Recht.

> > (O. Bildemeifter.)

Die Truppen des Königs zerstreuen sich, der Adel, die Bürgerschaft, der bewaffnete Candsturm geben gegen ihn auf Bolingbrokes Seite. So zuversichtlich noch kurz vorher jener stolze Königsaberglaube Richards auftrat, so mutlos knickt nun seine Kraft den Ereignissen gegenüber zusammen. Er beschleunigt sein Schickfal durch freiwilliges Aufgeben feiner selbst und erkennt zulett, den Stachel in sein eigenes Innere drückend, unwillkurlich selbst die Berechtigung des Gegners an. "Ja wohl verdient Ihr!" sagt er da zu Bo= lingbroke — "der verdient zu haben, wer stark und fest den Weg kennt zu erlangen." Dies ist als schmerzliche Ironie gemeint, besagt jedoch völlig das Richtige. Aber als fürst des Jammers und des Grams erhält erst König Richard seinen vollen poetischen Wert. Die Unterredungs= szene unter den Mauern von flint-Burg, die tief erschütternde Abdankungsszene in der Westminsterhalle und dann als tragischer Aushall die Kerkerszene schließen sein psychologisches Bild in eigentümlichster Weise ab. Welche Beredtsamkeit, oder besser gesagt, welche grübelnde Dialektik des Schmerzes ergeht sich hier in allen möglichen Wendungen, geradezu unerschöpflich in der Unalyse und Selbstbeschauung des eigenen tragischen Zustandes! Es ist eine Schwelgerei im Gram, dessen bitteren Trank Richard bis auf die lette Meige auskostet; dieselbe Uppigkeit, mit der er früher im Genusse sich erging, wirft sich jetzt hinüber auf den Schmerz. Seine ganze trifte Philosophie des Grams beweat sich dabei nur innerhalb des Umkreises der Könias= frone, die mit ihrem goldenen Reif Richards ganzes Denken umschließt.

Dem König Richard steht nun als Antagonist in jeder Beziehung Bolingbroke, der Mann der nächsten Zu-kunft, gegenüber — fast schon ein moderner Staatsstreich-kachmann. Er weiß das ihm zugefügte Unrecht für die

Vorbereitung seines Erfolgs planvoll zu benützen. Der Moment seines Untritts der Verbannung ist fast schon der Beginn seines Aufstiegs.

"Wo ich auch wandre, bleibt der Ruhm mein Cohn: Obichon verbannt, doch Englands achter Sohn!"

Von vornan verstand er sich auf die schlaue Technik zur Erlangung der Volksgunst: die fertig gestellte Popularität nimmt er zu weiterem Gebrauch mit ins Exil. König Richard durchschaut ihn daraushin ganz richtig, ohne doch das geringste zur Abwehr zu tun.

Wir selbst sah'n sein Bewerben beim geringen Volk, Wie er sich wollt' in ihre Herzen tauchen Mit transicher, demüth'ger Höslichkeit; Was sür Verehrung er an Knechte wegwarf, Handwerker mit des Kächeln's Kunst gewinnend Und ruhigem Ertragen seines Loses, Als wollt' er ihre Neigung mir verbannen. Dor einem Austernweib zieht er die Mütze, Ein Paar Karr'nzieher grüßten: "Gott geseit' ench!" Und ihnen ward des schmeid'gen Knie's Cribut, Nebst: "Dank, Landsseute! meine güt'gen Freunde!" Als hätt' er Anwartschaft auf unser England, Und wär' der Untertanen nächste Hossinung.

(21. W. Schlegel.)

So war es denn auch. Wie weise zeigt sich hier das Urteil des Königs zugleich bei solchem Kurzblick, solcher Verkehrtheit in seinen nächsten Entschließungen!

Gegen die Bearbeitung wäre Manches einzuwenden, sowohl was die fortlassungen wie die Zusätze betrifft. — Die hinzugeschriebene Unterredung Bolingbrokes mit Sir Pierce von Exton und dem Gefängniswärter Königs Richard (V. Akt, dritter Auftritt zum Schluß nach der Bearbeitung), die stark an die analoge Situation zwischen

König Johann und Hubert, dem Hüter des Orinzen Arthur mahnt ("König Johann", III. Uft, dritter Auftritt) — rückt die königsmörderische Absicht des Usurpators mit grellerer Deutlichkeit ans Licht, als es der Dichter selbst wollte. Shakespeare läßt Dierce (im Driginal: V. Ukt, vierte Szene) von einer solchen Unterredung nur erzählen. "Hast du beachtet, was der König sagte: hab' ich denn keinen freund, der mich erlöst von der lebend'gen frucht? — war es nicht so?" Die blutige Deutung findet der bereitwillige Scherge darin selbst. Die Szene Dingelstedts läßt uns aber direkt in das Gesicht heinrichs in dem dunkelsten Moment seines Cebens schauen und liefert ihn ohne weiters unserem vollsten hasse aus, obgleich wir uns noch durch zwei Stücke mit ibm beschäftigen sollen. Die theatralischen Abgangsworte: "Endlich am Ziele! König! Ich allein!" lassen uns über den abgemachten Mordhandel nicht im Zweifel.

Sehr bedeutsam ist dagegen bei Shakespeare selbst jener Zug, daß Bolingbroke — jetzt König Heinrich — seinen redlichst überzeugten Gegner, den Bischof von Carlisle, unmittelbar vorher, ehe der Sarg mit Richards Ceiche von Exton hereingebracht wird, in edler Regung begnadigt.

"Du warft feit je mein geind, doch sach ich immer In die der hochgesinnten Ehre Schimmer."

Gerade an dieser Stelle bedarf das höchst fragliche Charakterbild Heinrichs eines mildernden Streiflichts, um nicht völlig geschwärzt und umschattet zu erscheinen.

\* \*

## 2. König heinrich der Vierte. Erster Teil.\*)

Sobald der Vorhang in diesem Stücke sich hebt, da schwindet gleich jede fremdheit, die sich sonst dem ersten Theatereindruck der übrigen historien Shakespeares beimischen mag. hier bedarf es keiner literarischen Vermittlung mehr; wir besinden uns unter Gestalten, die von der ersten Lektüre an hellen Auges auf uns zugeschritten sind, und in unserer Phantasie voll weiterleben, mit geradezu überzeugender Daseinskraft. Jeht tritt der nordische heldenjüngling mit tropigem Gang in die Szene; er gibt keinen einzigen schottischen Gesangenen her — wir wissen es ja! Nun steckt der dicke hans den Kopf zwischen der Türe vor und wird gleich seinen Prinzen fragen: "Heinz, welche Zeit am Tage ist es, Junge!" Wir sind unter alten Bekannten; "guten Gruß neuerdings!" hätten wir zur Bühne hinaufrusen mögen.

Diesmal freilich stellt sich der erste Teil von "König heinrich dem Vierten" in den zuklischen Zusammenhang der englischen Königsstücke ein; wir haben außer der unmittelbaren freude an dem sprudelnden Leben des Stücks auch das Vor- und Nachher der historischen handlung im Auge zu behalten. Diese schließt sich genau an "Richard II." an; schon da beginnen im fünften Ukt für den neuen herrscher die Königssorgen, von denen wir seine Stirne in der ersten Szene des gegenwärtigen Stucks so schwer umwölkt finden. Die lange Nacharbeit der Usurpation, des Einen glücklichen und kühnen Griffs nach der Krone, ist noch fertig zu bringen; war letzterer schnell vollführt, so schleppt sich die Binwegräumung der folgen bievon durch die ganze herrscherzeit des ersten Cancaster-Königs dahin. Der erste Teil "König heinrichs des Vierten" behandelt die Ereignisse, die in das dritte und vierte Regie-

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". Leuilleton vom 26. Lebruar 1875.

rungsjahr dieses Monarchen fallen, von der Schlacht bei Holmedon (14. September 1402), in der heinrich Dercy die Schotten glorreich besiegte, bis zu der Schlacht von Shrewsbury, wo er mit ihnen vereint dem Könige feindlich gegenüberstand und angeblich im Zweikampf durch die Band Heinrichs Manmouth, des Prinzen von Wales fiel (21. Juli 1403).\*) Es beginnt da die große blutige Abrechnung des Königs mit den häuptern des nordenglischen Udels — die, nachdem sie dem Usurpator auf den Thron hinaufgeholfen hatten, auf übergroßen Dank rechneten, und wohl an die Stelle des Regiments der Günstlinge zu Richards Zeit eine Dligarchie einiger mächtiger Adelsgeschlechter, mit einem abhängigen Könige an der Spite zu setzen gedachten. Schon drohten fie für alle fälle mit einem neuen Drätendenten, dem Grafen Edmund Mortimer — und das an die Wand gemalte Spukbild seiner giltigeren Erbanspruche bekam in der Cat in der späteren Zeit bei dem folgenden Beschlechte eine furchtbare, blutige Realität. für jetzt aber entrollte sich noch das Banner von Cancaster frei und siegreich in den Euften und hatte noch manchen Tag des Erfolges und Ruhmes vor sich. Der Ruf der Gegner: "Espérance! Dercy!" erstickte in dem mörderischen Getummel - und mit dem hellen feldgeschrei "Sanct Georg! drauf los!" fiegte über die kühnste, von den gewichtigsten Mamen getragene Rebellion das königliche Heer.

Wenn wir uns aber auch Alles dies gegenwärtig halten, um unser Gewissen dem Historien-Tyklus gegenüber zu salvieren, so ist doch so viel gewiß: das Catsächliche der Staatsaktion bleibt uns hier sogar gleichgiltiger als irgend-

<sup>\*)</sup> Diefer Zweikampf und sein Erfolg ist lediglich auf Rechnung des Dichters zu setzen. Weder die Geschichte, noch die Volkssage weiß mehr, als daß Heinrich Percy sich unter den Coten des Schlachtfeldes befand.

wo in den anderen Königsstücken. Und doch ist dieses uns das liebste von allen. Wie erklärt sich das? Unser Unteil wendet sich eben gang von den Ereignissen den Personen, von der handlung den Charakteren zu — und diese nicht einmal als handelnde Personen genommen, sondern nur als voll und glänzend herausgebildete Individualitäten, welche in jeder Hußerung ihres Wesens uns fesseln und interessieren, mögen sie nun vornehmen, was sie wollen. Der Bummelgang der handlung stört uns daher in diesem Stück durchaus nicht, wie er sich so zwischen dem Königsschloß in Condon, der Burg Percys, der Schenke von Eastcheap, dem Kriegszelt und dem Schlachtfeld hin und her bewegt, wir folgen gern überall mit, durch den persön= lichen Reiz der Gestalten angezogen, an welchen Ort sie uns auch hinbescheiden mögen. Junächst überkommt uns, wir können es nicht leugnen, die — Wirtshausstimmung in diesem Prachtstück; so drohend das Gewölk an Altenglands himmel hängt — uns lockt unwiderstehlich der Klang der zinnernen Sektkannen in der Kneipe der frau hurtig, wenn wir den Prinzen, falstaff, Doins und die andere Bande dort beifammen wissen. Keinen Augenblick verargen wir es Jenem, daß er durch sein Schenkenleben den Sit im Staats. rat schmählich verwirkt habe. Die Erfrischung freiester Laune bewahrte ihn glücklich vor dem Versteifen oder Unfaulen des Charafters, wie beides die Einflusse des Hofes rings um ihn her bewerkstelligten; er ist voll der sämtlichen humore, die sich je von den alten Tagen des Papa Udam als humore gezeigt haben, während gleichzeitig sein Dater "tief erschüttert und von Sorge bleich" über die Beschicke des Staates brütet. Das ist keineswegs jener gewöhnliche Ceichtsinn, wie er dem Könige so sträflich erscheint cs zeigt sich vielmehr darin der frohsinn einer glücklich organisierten Natur, die sich die Sorgen der Gegenwart

nicht in kleiner Münze vorzählen lassen will, weil sie schon eine künftige, große Lebensaufgabe wie im Umriß in der Seele trägt. Mit demselben heitern, frischen Mut, mit dem Prinz Heinz in der Schenke auf seinem Kommandostab wie auf einer flöte spielt, ging er später als König mit seinen tapfern Engländern hinüber auf die Wahlstätten Frankreichs zu Kampf und Sieg.

Kein Wunder, daß der König den eigenen Sohn nicht versteht — ja ihm ausdrücklich mißtraut und Schlimmes von ihm befürchtet. Er, der die ganze Königsrolle von Unfang bis zum Ende sich sorgsam zurechtstudiert hat vom ersten Schmeichelwort und populären Kopfnicken bis zum gegenwärtigen, harten Auftreten gegen die tropigen Dasallen — er kann die gerade, offene Natur in seiner nächsten Nähe bis zu seiner Sterbestunde nicht begreifen; diesen dreiftfröhlichen Jüngling, der wie Keiner so gang zum volkstümlichen König durch der Natur Gnaden angelegt erscheint. Wenn heinrich IV., damals noch als Prätendent, dem Volke bis zum Austernweib hofierte, so war dies kalte, kluge Berechnung; wenn Pring heinz in der Schwemme der Schenke "zum wilden Schweinskopf" mit Küfern und Keffelflickern den tiefften Con der Ceutseligkeit anschlägt, so scheint dies bloßer Spaß — aber doch war das aufrichtige Versprechen am Wirtstisch mehr als Redensart: würde er erst König von England, dann sollten alle wackeren Burschen von Eastcheap ihm zu Befehle stehen! Sie blieben seinem Ruf nicht aus, als der fünfte Beinrich ihrer brauchte.

Die prachtvolle falstaffiade ist weit mehr als eine folge von ergötlichen Zwischenszenen; sie ist wesentlich die andere hälfte der handlung, der komische Gegenschein der sorgenbeschwerten, ernsten Staatsaktion, deren Inhalt aber dennoch zu bedingt und eingeschränkt ist, um das Bett der handlung vollströmig füllen zu können. Daher teilte Shakespeare dieselbe weislich in zwei Strömungen, ließ den Ernst des politischen Vorgangs und der kriegerischen Zurüstungen am Königshofe und in Percys Burg mit dem Stragenraubabenteuer bei Gadshill und den Schenkenfzenen in Eastcheap alternierend wirken — um dann zum Schluß in der Schlacht bei Shrewsbury, da falftaff die Leiche des gefallenen Percy auf den Rücken nimmt, das heroische und derbkomische Element der handlung auf einen Dunkt zusammentreten zu lassen. Die drastische Parallele geht schrittweise hindurch. falstaff spielt mit burlester Gravität und allem Übermut trunkener Caune den allernüchternsten König auf seinem Kneipenthron zum wilden Schweinskopf, und parodiert abwechselnd mit dem Prinzen den väterlichen Straffermon, ehe er noch gehalten wurde. Es gehört die größte Beherrschung der Situation dazu, wie nur Shakespeare über eine solche verfügte, im nächsten Uft die wirkliche Rügerede des Königs im vollsten Ernste wirken zu lassen, nachdem sie kurz vorher als tolles Scherzproblem antizipiert worden war.

Der held des ersten Teils von "heinrich IV." ist so eigentlich heinrich Percy, der kühne heißsporn aus dem Norden, die temperamentvollste jugendlich-ritterliche heldenssigur, die Shakespeare geschaffen. Der köstliche, cholerische Ungestüm, mit dem er seinen haß gegen jede Unredlichkeit und Euge, wie gegen die Winkelzüge fauler Politik heraussprudelt, macht ihn zu einer Gestalt von einzigem dichterischen Werte. Zugleich merkt man den hauptzügen der Gestalt das Typische, die Ausgestaltung volkstümlicher Überlieferung an; die Ballade hat dem Dichter vorgearbeitet, die abenteuerliche Poesie, die hinter den Burgzinnen des altenglischen feudaladels schimmerte, saßte sich in dieser kampsbedürftigen Jünglingsgestalt persönlich zusammen.

Aber dieser nordische Achill, so groß sein Name im Dienst der Waffen ist, versteht durchaus nicht den historischen Dienst, den die Zeit von dem Tüchtigen und Starken por allem fordert. Er haßt die faule Politik, begreift aber die echte und richtige noch weniger: hierin reicht sein Denken nicht weiter, als die Klinge seines Schwertes. Bei dem . schärfsten Gefühle für persönliche Ehre hat Dercy kein Bewissen für das Bange; er berechnet nicht im gerinasten, was für einen Frevel er unternimmt, wenn er sich mit Englands geschworenen feinden, den Walisern und Schotten. gegen den ihm grundverhaßten König verbündet; sein tiefer Groll gegen diesen schließt wie der homerisch berühmte Zorn des Peleiaden jedes Gemeingefühl aus. Das Teilungsprojekt, welches über der Candkarte zwischen Percy Heißsporn, Mortimer und Dwen Glendower besprochen wird, ist eine Tollheit ohnegleichen und ein ausbundiger Daterlandsverrat; diese Abmachung bedeutet geradezu die Zertrümmerung Englands. Heinrich Percy muß fallen, so webe es uns um die prächtige Gestalt tut. Der glänzenoste Held der ritterlichen Tradition der Vorzeit stirbt durch den Schwertstreich des noch unerkannten helden der Zukunft.

Ich habe eben Glendower genannt. Die Erwähnung dieses Namens führt uns von selbst auf die Bearbeitung Dingelstedts, und zugleich auf den ernstesten Vorwurf, den wir gegen dieselbe erheben müssen. Warum hat er dieses bizarre Original, hinter dem eine ganze Wolke blauen Dunstes der walissischen Lokaltradition aufsteigt, ohne weiteres aus dem Personal des Stückes gestrichen? Schon um Percys willen hätte dieser Fanfaron und unwiderstehliche Geisterbanner in dem Stücke bleiben müssen; denn eine sehr charakteristische Seite in dem grundnatürlichen Wesen heißsporns kommt sonst nicht zum Ausdruck, seine entschiedene Auslehnung gegen Mystizismus und Phantasterei.

Blendower.

3d rufe Beifter aus der muften Ciefe.

Beiß [porn.

Ei ja, das kann ich auch, das kann ein jeder; Doch kommen sie, wenn Ihr nach ihnen ruft?

Blendower.

3ch fann Euch lehren, Detter, felbft den Ceufel meiftern.

Beiffporn.

Und ich, mein freund, lehr' Euch des Teufels spotten Durch Wahrheit; redet wahr, und lacht des Teufels. Haft Du ihn Macht zu rusen, bring' ihn her, Und ich, was gilt's? hab' Macht, ihn wegzuspotten. O redet allzeit wahr, und lacht des Teufels.

Im übrigen hat Dingelstedt nur mäßige Kürzungen vorgenommen. Don all den Humoren der falstaffiade wurde uns nichts vorenthalten, was nur irgendwie öffentlich im Cheater gehört werden darf; auch das prächtige Genrebild im hof der herberge zwischen Gadshill und den beiden Kärrnern — eine Bambocciade von der derbsten Sorte sowie das lustige Intermezzo des Prinzen mit dem Kellner wurden aufs ergötlichste wieder hergestellt. In dem Schlußakt, den Kampfigenen des heißen Cages von Shrewsbury, zeigte Dingelstedt abermals den überschauenden Blick seiner Inszenierung. Die bald in größeren, bald in geteilten Massen vorübergeführten Gefechtepisoden boten stets ein malerisch gut geordnetes Bild; das ganze Urrangement aina mit den kurzen Sprechszenen, die in raschem Wechsel sich aus dem Kanipfgetümmel abheben, zu trefflicher Wirfung zusammen. Es weht ein mächtiger, martialischer Zug durch die Shakespeareschen Schlachten; wie Gewitterluft zuckt es da über das feld, und in den schnell gewechselten Worten der Streitenden, die wir aus dem feldgeschrei und den Trommelwirbeln heraus einzeln vernehmen, pocht und

zittert noch etwas von der naiven, epischen Kampsesleidensschaft nach. Dieser kriegerische Teil der Shakespeareschen Dramatik — in vielen seiner Stücke von größtem Belang — soll uns szenisch möglichst verdeutlicht werden, was hier in glücklicher Weise geschah. Sehr gut war auch der entscheidende Hauptmoment der Schlacht, der Zweikamps des Prinzen Heinrich mit Percy Heißsporn angeordnet. Die Beiden gehen nach der Unsprache kämpsend ab; erst zum Schluß jagt der Prinz seinen Gegner wieder auf die Bühne zurück, um ihn mit dem letzten wohlgeführten Schwertstreich niederzustrecken. Ein Augenblick tieser Erschöpfung zeigt, wie viel ihm der tapsere feind zu schaffen gegeben.

## 5. König heinrich der Vierte. Zweiter Ceil.\*)

In keinem andern der Königsstücke hatte der Dichter einen gleich spröden Stoff zu bewältigen. Die Vorgänge sind trocken und durch die Heimtücke, die bei der Unterdrückung der neuen Verschwörung hereinwirkt, höchst unerquicklich. Man ersieht eben nur, wie der große Dramatiker, der zugleich Theaterpraktiker war, sich hier durchhalf, so gut er konnte.

Nach der Schlacht von Shrewsbury, die den Abschluß des ersten Teiles bildet, waren zwei Jahre vergangen, ehe der alte Graf Northumberland, der nach der Niederlage und dem Tode seines Sohnes sich mit schlauem hinterhalt unterworsen hatte, um seine Schlösser und Güter zu retten, sich wieder dazu anschickte, die vorerst mißlungene Verschwörung zu erneuern. Er verbündete sich mit mehreren

<sup>\*) &</sup>quot;Die Preffe." Seuilleton vom 10. Marg 1875. Mit fpateren Gu-faten.

Pairs, die alle vollen perfonlichen Grund zum haß gegen Heinrich IV. hatten: mit den Cords Bardolph, Haftings und Thomas Mowbray, vor allem mit Richard Scroop, Erzbischof von York, der bei dem Volke im höchsten Unsehen stand, und "Aufruhr in Religion verwandelte". Die Chancen der neuen Konspiration waren nach den aufaesammelten Streitmitteln günstig genug — doch Northumberland machte sich zum zweiten Mal derfelben Oflicht= versäumnis schuldig, wie damals, als er seinen ungeduldig zur Entscheidung drängenden Sohn im Stiche ließ. Wenn er auch nicht, wie Shakespeare es darstellt, nach Schottland sich zurückzog, unterließ er es doch jedenfalls, rechtzeitig . in die Uktion einzugreifen. Immerhin waren die anderen Insurgenten stark genug, auch ohne ihn sich mit den königlichen Truppen zu messen: aber da ließ sich der Erzbischof bereitwillig zu einer Unterhandlung herbei, welche der Graf von Westmoreland in verräterischer Absicht ihm und den Derbündeten anbot — und in was für eine falle sie da gerieten, führt dann der Dichter im 4. Uft (erste und zweite Szene) höchst lebendig vor.

Um für den Eingang der Handlung das nötige Pathos aufzubringen, hat diesmal Shakespeare die Exposition einigermaßen theatralisch aufgebauscht. Im Notfall verstand er sich auch auf derlei Hausmittel der Bühnenpraxis. Zuvörderst läßt er als allegorische Prologsigur nach altenglischem Cheaterbrauch vor Warkworth, der Burg des alten Northumberland, das "Gerücht" oder Frau fama auftreten, in einem Gewand ganz mit Zungen bemalt.

Uuszusprengen Ist mein Geschäft, daß Heinrich Monmouth siel Unter des edlen Heißsporn grimmem Schwert, Und daß der König vor des Douglas Wut Zum Code sein gesalbtes Haupt gebeugt. Ein primitiver Behelf, Spannung zu erregen durch die nachfolgende, bestürzende Berichtigung der ersten, falschen Botschaft. Der kranke, alte Northumberland tritt mit einer Binde über dem Auge und von Krücken gestützt aus seinem Schloßgärtchen heraus, um die irrige Siegeskunde aus Shrewsbury durch Kord Bardolph — doch ohne rechtes Dertrauen — zu vernehmen. Gleich darauf aber treten — einer nach dem anderen — Northumberlands Diener, Travers und Morton, auf: von ihm schon vorher ausgesandt, Neuigskeiten zu erforschen; ihr wahrer Bericht von der Katasstrophe steigert sich in rascher Dervollständigung. Und nun solgt die pathetische Entladung des Jammers des alten Grafen um Heißsporns Tod, die scheinbar wildeste Entschlossenheit zum Rachekamps.

Dieser Sturm des Schmerzes, der wortreich noch weiter forttobt, hat keinen Kern des Entschlusses in sich. Das Wegwerfen der Krücken, als ob der alte Deklamator den Zeitpunkt des Cosschlagens nicht erwarten könnte, ist nur eine theatralische Gebärde. Was sein kluger Dienstmann

Morton daraufhin erwidert, ist die richtigste Kritik seines falschen Pathos:

Jhr saht voraus,
Daß Euer Sohn dem Streich erliegen könne;
Ihr kanntet seines Wegs Gesahr, den Abgrund,
Wo fallen glaublich war, mehr als Entrinnen;
Ihr sagtet Euch, sein fleisch sei ja empfänglich
für Stöß' und Wunden, und sein kühner Geist
Werd' ins Getümmel der Gesahr ihn reißen;
Doch sagtet Ihr: "Zieh hin!" Dies alles nicht,
So stark die Sorg' auch war, konnt' Euch beirren
Im trotzigen Entschluß. Was ist geschehn,
Was hat dies kühne Wagestück gebracht,
Uls daß nun kam, was zu vermuten war?

Der weltvernichtende Phrasenrausch, mit welchem Morthumberland die Unzuverlässigkeit seiner Willenskraft betäubt:

Die Ordnung sterbe . . . Es herrsch' Ein Geist des erstgebornen Kain In allen Busen! trachte jedes Herz And Blut . . .

wird gleich im nächsten Ukt (5. Szene) ad absurdum geführt, wo er, von Lady Northumberland und Lady Percy gründlichst umgestimmt, und nach eigenster "reislicher Erwägung" zu dem Schluße kommt:

> Gern möcht' ich gehn, dem Erzbifchof zu helfen, Doch taufend Gründe halten mich zurück. Nach Schottland will ich gehn: dort werd ich bleiben, Bis Teit und Vorteil mich zur Heimkehr treiben.

Die Verschworenen gehen nun ohne Northumberland an das gewagte Unternehmen. Lord Bardolph empsiehlt besonnene Vorsicht; "bei so großem Werk, das fast ein Königreich umreißen soll und dann ein anderes gründen, da müsse man alles prüsen: den Baugrund, die Belegenheit, den Riß; auch feststellen vorerst ein sicheres fundament". Mowbray und Hastings dringen aber auf raschen Entschluß. "So mustern wir das Volk und zieh'n in's feld? ... Die Zeit heischt Eil', und sie beherrscht die Welt."

Eigentlich ist es diesmal nach dem ritterlichen Bravourstück, an welchem der edle Heinrich Percy zugrunde ging, eine Verschwörung "in pontificalibus", da Scroop, der Erzebischof von Pork, an der Spitze steht. Dem Volke gegenüber legt er sich auf ein salbungsvolles Auswiegeln:

Er nährt den Aufstand mit dem teuern Blut Herrn Richards, das er kraht von Pomfret's Steinen, Knüpft seine Sach' und Klage an den Himmel —

aber in dem Moment der Entscheidung setzt er wieder alle Hoffnung auf den Nachdruck seiner Beredtsamkeit. Er ist durchaus Pfasse, doch ohne Pfassenlist, viel mehr voll blinden Vertrauens gegenüber dem scheinbaren Entgegenkommen der Gegner, insbesonders des schlauen Grafen von Westmoreland, als dieser ihm trügerisch die Unterhandlung, den Ausgleich anbietet.

Dann nehmt Mylord von Westmoreland dies Blatt, Das sämtliche Gravamina enthält; Wenn jeder Punkt hierin verbessert wird, Und schleunige Vollziehung unster Wünsche Uns zugesichert wird und unstem Zweck: Dann treten wir zurück ins Bett der Ehrsurcht Und sessen unser heer im Urm des Friedens.

Dem Prinzen Johann von Cancaster, des Königs drittgebornem Sohne, fällt jetzt die Aufgabe zu, mit dieser zweiten Verschwörung durch das perside Mittel der Mause-salle fertig zu werden. Überdies mag er sich die Befriedigung nicht versagen, den "ehrwürdigen" Prälaten vorher noch ein wenig abzukanzeln.

Mylord von York, es stand Euch besser an, Da Eure Herde, durch Gebet versammelt, Euch rings umgab und ehrfurchtvoll von Euch Des heil gen Cextes Auslegung vernahm, Als daß Ihr hier erscheint, ein eherner Mann, Rebellenvolk ausmunternd mit der Crommel, Die Lehr' in Wehr, und Leben in Cod verwandelnd.

Im Munde dieses prinzlichen Jungen lautet solche Zurechtweisung recht altklug und übermütig, zudem einem Manne gegenüber, über dessen Haupte bereits das Henkersschwert schwebt.

Im Ungesicht der beiden Heere vollzieht sich bald darauf der Trug des friedenswerkes mit Umarmungen und unter beiderseitigem Zutrinken. Als infolge dieses Versöhnungsschauspiels die Leute des Erzbischofs "wie junge entjochte Stiere" freudig auseinanderliesen, ließ der Prinz Johann den Erzbischof mit Lord Mowbray und Hastings um Hochverrat verhaften und "dem Block verwahren"; die zerstreuten Hausen ihrer Dienstleute wurden verfolgt, und soweit man sie erreichen konnte, niedergemacht. Damit ist die häßliche Sache im Stücke abgetan. Prinz Heinrich hat im ersten Teil im Heldenkampf seinen ebenbürtigen Gegner, Heinrich Percy, überwunden — sein jüngerer Bruder wirst durch einen wohlgeplanten Schurkenstreich die zweite Versschwörung nieder, und hat noch die Stirn zu sagen:

Bott fampfte heut für uns, nicht unfer Urm!

Unverkennbar hatte Shakespeare die Absicht, uns bei der grundverschiedenen Urt, wie die so ungleichen Brüder in die Staatsaktion des ersten und zweiten Teiles eingreisen, recht scharf in die beiden Gesichter blicken zu lassen. Bedeutsam tritt da auch ihr beiderseitiges Verhältnis zu dem Charakter des Vaters hervor. Wenn dieser in seinen letzten Augenblicken den Prinzen heinrich, obgleich ihn noch immer

verkennend, doch "das edle Abbild der eigenen Jugend" nennt, nur leider überwuchert von Unkraut: so ist Johann von Cancaster aus dem alternden Gesicht des Königs, des immer hinterhältigeren Politikers, deutlichst herausgeschnitten.

Nach Holinshed traf noch der König selbst in Person ein, und hielt summarisch Gericht über den Erzbischof und seine Genossen. Hierauf 30g er gegen Norden, brach die Burgen der Percy und unterwarf, während Northumberland nach Schottland entwichen war, die aufrührerischen Grafschaften. — Dorher aber machten ihm die Rüstungen des alten Grafen ernste Sorge. In einer schlassosen Nacht grübelt der König mit einem Unslug von Tiefsinn über das Siechtum des Staates und über den verhängnisvollen Wechsel der Zeiten:

Gott, könnte man im Buch des Schicksals lesen, .... wie der Fufall neckt,
Und wie der Wechsel immer neuern Crank Einschenkt in seinen Kelch!
Der frohste Jüngling, säh' er ganz den Weg,
Bestandene Gefahr und künft'ge Not,
Er schlöße das Buch und setzte sich und fürbe.

Und zu dem Grafen Warwick, der gerade bei ihm ist, sich wendend, fährt der König fort:

Es sind noch nicht zehn Jahr,
Da schmansten Richard und Northumberland
Als liebe freund', und kaum zwei Jahr nachher
War zwischen ihnen Krieg. Ucht Jahre sinds,
Seit dieser Percy, meines Herzens nächter,
Sich wie ein Bruder müht' in meinem Dienst
Und Lieb' und Leben mir zu füßen legte,
Ja meinethalben Richard ins Gesicht
Getrott hat. Doch — wer war von euch dabei?
Ihr, Vetter Aevil, wie ich mich entsinne, —
Als Richard, seine Augen blind von Cränen,

Mylord von York, es stand Euch besser an, Da Eure Herde, durch Gebet versammelt, Euch rings umgab und ehrfurchtvoll von Euch Des heil'gen Cextes Auslegung vernahm, Als daß Ihr hier erscheint, ein eherner Mann, Rebellenvolk ausmunternd mit der Crommel, Die Lehr' in Wehr, und Leben in Cod verwandelnd.

Im Munde dieses prinzlichen Jungen lautet solche Zurechtweisung recht altklug und übermütig, zudem einem Manne gegenüber, über dessen Haupte bereits das Henkersschwert schwebt.

Im Ungesicht der beiden Heere vollzieht sich bald darauf der Trug des friedenswerkes mit Umarmungen und unter beiderseitigem Zutrinken. Als infolge dieses Versöhnungsschauspiels die Ceute des Erzbischofs "wie junge entjochte Stiere" freudig auseinanderliesen, ließ der Prinz Johann den Erzbischof mit Cord Mowbray und Hastings um Hochverrat verhaften und "dem Block verwahren"; die zerstreuten Hausen ihrer Dienstleute wurden versolgt, und soweit man sie erreichen konnte, niedergemacht. Damit ist die häßliche Sache im Stücke abgetan. Prinz Heinrich hat im ersten Teil im Heldenkampf seinen ebenbürtigen Gegner, Heinrich Percy, überwunden — sein jüngerer Bruder wirst durch einen wohlgeplanten Schurkenstreich die zweite Verschwörung nieder, und hat noch die Stirn zu sagen:

Bott fampfte heut für uns, nicht unfer Urm!

Unverkennbar hatte Shakespeare die Absicht, uns bei der grundverschiedenen Urt, wie die so ungleichen Brüder in die Staatsaktion des ersten und zweiten Teiles eingreifen, recht scharf in die beiden Gesichter blicken zu lassen. Bedeutsam tritt da auch ihr beiderseitiges Verhältnis zu dem Charakter des Vaters hervor. Wenn dieser in seinen letzten Augenblicken den Prinzen Heinrich, obgleich ihn noch immer

verkennend, doch "das edle Abbild der eigenen Jugend" nennt, nur leider überwuchert von Unkraut: so ist Johann von Cancaster aus dem alternden Gesicht des Königs, des immer hinterhältigeren Politikers, deutlichst herausgeschnitten.

Nach Holinshed traf noch der König selbst in Person ein, und hielt summarisch Gericht über den Erzbischof und seine Genossen. Hierauf 30g er gegen Norden, brach die Burgen der Percy und unterwarf, während Northumberland nach Schottland entwichen war, die aufrührerischen Grafschaften. — Vorher aber machten ihm die Rüstungen des alten Grafen ernste Sorge. In einer schlassosen Nacht grübelt der König mit einem Anslug von Tiefsinn über das Siechtum des Staates und über den verhängnisvollen Wechsel der Zeiten:

Gott, könnte man im Buch des Schicksals lesen, .... wie der Fufall neckt,
Und wie der Wechsel immer neuern Crank Einschenkt in seinen Kelch!
Der frohste Jüngling, säh' er ganz den Weg,
Bestandene Gefahr und künst'ge Not,
Er schlöße das Buch und setzte sich und fürbe.

Und zu dem Grafen Warwick, der gerade bei ihm ist, sich wendend, fährt der König fort:

Es sind noch nicht zehn Jahr,
Da schmansten Richard und Northumberland
Als liebe Freund', und kanm zwei Jahr nachher
War zwischen ihnen Krieg. Ucht Jahre sinds,
Seit dieser Percy, meines Herzens nächter,
Sich wie ein Bruder müht' in meinem Dienst
Und Lieb' und Leben mir zu füßen legte,
Ja meinethalben Richard ins Gesicht
Getrotzt hat. Doch — wer war von euch dabei?
Ihr, Vetter Aevil, wie ich mich entsinne,
Als Richard, seine Augen blind von Cränen,

Weil ihn Northumberland aufuhr und schalt, Die Worte sprach, die jeht prophetisch werden: "Northumberland, du Ceiter, mittels deren Mein Detter Bolingbroke den Chron besteigt... Die Zeit wird kommen, wo die Sünde, reisend, Ausbrechen wird in fäulnis", und so suhr er fort, Die Cage dieser heut'gen Zeit verkündend Und die Entzweiung unsres freundschaftsbundes.

(O. Gildemeifter).

Warwick erwidert darauf: "Es gebe einen Verfolg in jedem Menschenleben (there is a history in all mens lives), der eben im Allgemeinen wiederkehre."

Wer den beachtet, prophezeit gar leicht Mit sicherem Blick den Hauptverlauf von Dingen, Die noch nicht leben, die in ihrem Samen Und schwachen Unfang eingeschachtelt ruhn, Und erst die Zeit gebiert und brütet sie. Nach der notwend'gen form hiervon vermochte Der König Richard sichern Schluß zu ziehn, Daß dieser mächt'ge Graf, falsch gegen ihn, Uns solchem Keim auswachs' in größ're falschheit, Die keinen Platz zu wurzeln finden werde Uls nur in Euch.

Der König sagt zustimmend, sich der folgerichtigkeit fügend:

Sind diese Dinge denn Notwendigkeiten? Bestehen wir sie auch wie Notwendigkeiten!

Es ist ein gut Stück Philosophie der Geschichte, das uns der Dichter hier bietet. Wie hat er selbst auch jene innere Verkettung der Ereignisse für den Zusammenschluß des dramatischen Eindrucks zu verwenden verstanden! Wie ein Natursorscher sieht er in den Gang der Ereignisse hinein, er weiß darum, daß ihr Verlauf, daß Wirkung und Gegenwirkung nur durch die unabänderliche Sinnesart der handelnden Personen mit innerer Notwendigkeit, gleich-

sam mit psychologisch begründetem fatalismus bedingt sei — er weiß auch, daß es da sonst nichts sittlich festes gebe, und mit dem fluß der rasch wechselnden Zustände auch die Begriffe von Recht und Unrecht unaufhaltsam sließen und zersließen. In dieser tiesen Einsicht sind die englischen historien durchaus lehrreich. —

Die Gefahr, die von Seite des Grafen Northumberland drohte, zog übrigens bald vorüber. "Mit Cord Bardolph war er als flüchtling in Schottland und in Wales bemüht gewesen, Bundesgenossen gegen den König Beinrich anguwerben; endlich im Jahre 1408 erschien er plötlich wieder in seiner heimischen Grafschaft und rief das Volk auf, sich gegen den tyrannischen Usurpator zu erheben. Wirklich strömte eine große Zahl von Mißvergnügten dem alten Banner der Percy zu, und der Graf konnte an der Spitze eines starken heerhaufens nach dem Süden vorrücken. Aber seine Erfolge hatten ein rasches Ende. Der Sheriff von Porkshire, Sir Thomas Rokeby, verlegte ihm den Weg, und schlug ihn in der Ebene von Bramham vollständig. Der Graf fiel im Gefechte, Cord Bardolph erlag seinen Wunden. Beider Köpfe wurden an der Condoner Brücke aufgepflanzt." (Einleitung zu Otto Gildemeisters Übersetzung von "König heinrich der Vierte. Zweiter Ceil." Seite V.)

Shakespeare rückt die Unterdrückung dieses bedrohlichen Aufstandes unmittelbar vor das Cebensende des Königs. Ein treuer Vasall, Harcourt, kommt mit der Siegesbotschaft:

> Bott schirme Eure Majestät vor feinden, Und stehn sie wider Euch, so stürz' er sie Wie die, von denen ich zu melden komme! Lord Bardolph und der Graf Northumberland Mit großer Macht von Englischen und Schotten Sind von dem Sherisf Porkshire's übermannt. Die Urt und richtige Ordnung des Gesechts Enthält ausssihrlich dies Paket, mein Kürst.

Gleich nach dieser Freudenpost fühlt sich der König sehr schlimm; sein Blick wird stumpf, sein Hirn schwindlich — plötzlich erfaßt ihn die Krankheit, der er rasch erliegen soll. Geschichtlich solgten noch fünf Cebensjahre des Königs, die Shakespeare einsach streicht; er braucht sie nicht weiter zur Erledigung seiner dramatischen Aufgabe. Heinrich der Vierte gab sich noch mancherlei zu schaffen: Unternehmungen auf dem Festlande, Händel mit dem Parlament, dann rücksichtslose Verfolgung der Wiclistien oder Collarden, die ansangs unangesochten geblieben waren — dies bildet den Nachtrag der vielbekämpsten Regierung des ersten Cancasterkönigs. Der Dichter ließ dies alles fallen; wie er namentlich der Religionsfrage — eine dort verfrühte Stelle in "König Johann" (III. Aufzug, 1. Szene) ausgenommen — sonst in den Historien ganz aus dem Wege ging.

Während der Dichter durch diese trübe Partie der Königschronik sich durcharbeitet, sorgt er zugleich für möglichst erheiternde Abwechslung. Noch immer steht die berühmte Schenke zum wilden Schweinskopf mit ihren Sektkannen zur Einkehr offen, und landeinwärts öffnet sich uns der Ausblick auf den stattlichen hof des Friedensrichters Schaal in Glostershire, wo falstaff seine prächtige komische Gastrolle spielen soll. In demselben Maße allerdings, in welchem die Staatsaktion an zusammengefaßter Bedeutung verliert, geht auch der volle Zug der komischen Nebenhandlung in einzelne Genrebilder auseinander — an sich wohl voll köstlichen Humors, aber doch nicht von der mächtig hervorsprudelnden, komischen Kraft des ersten Teils. Falstaff selbst, seit er von seinem Prinzen Heinz getrennt wurde, ist gleichsam in seinem komischen Umte auf

Disponibilität gestellt, und treibt Allotria auf eigene faust. Zuerst seize er sich — geradezu auf einem Spaziergang — höchst unverfroren mit dem Cord Oberrichter auseinander; man erfährt hier, wie slottweg er mit der hohen Behörde zu verkehren versteht. Dann sehen wir gleich wieder, wie er "in des Königs Diensten" mit den dummen Bütteln, und durch ein bischen Swinkern seiner eingesetteten Augen mit der Klägerin, seiner Stammwirtin aus Eastcheap, aufs Reine kommt. hierauf, kurz vor dem neuen Abmarsch ins feld, tritt uns falstaff in der vollen Intimität seines Kneipenheims und der zynisch-erotischen Schäkereien mit Dortchen Lackenreißer entgegen.

Un der Seite des Prinzen Johann, des "fischblütigen" Knaben mit dem durch und durch gefühlten Maturell, "den kein Mensch zum Lachen bringen kann", fühlt er sich höchst unbehaglich. In dem Walde von Gualtree, wo die Insurgenten mit verräterischer hand abgefangen werden, überkommt unseren Sir John, der sonst sicherlich kein Moralist ist, eine gewisse nachdenkliche Stimmung. Mun spielt er seine humoristischen Haupttrümpfe aus bei den köstlich albernen friedensrichtern Schaal und Stille, die er auszumungen gedenkt, nachdem er ihnen durch sein militärisches Uir in der berühmten Rekrutenszene so sehr imponiert hat. Er freut fich schon darauf, mit den fachmännischen Studien, die er an diesen prächtigen komischen Typen gemacht hat, demnächst seinen Prinzen Being ausgiebigst zu beluftigen. "Ich will aus diesem Schaal Stoff genug ziehen, um Prinz heinrich in beständigem Gelächter zu erhalten, so lange bis sechs neue Moden alt werden, was so viel ist wie vier Gerichtstermine oder zwei Schuldklagen . . . und er foll ohne Intervallum lachen." Aber es kommt leider nicht mehr dazu, weil der Pring sich inzwischen schon angeschickt bat, für sich als König "einen neuen Monschen anzuziehen."

Diese Episode auf dem hof Schaals in Glostershire wirkt mit ihren ins kleine ausmalenden Zügen, mit der ganzen prachtvollen Detaillierung einer ländlich-behaglichen Eristenz nahezu wie eine komische Joylle; zugleich löst sie sich von der hauptaktion fast wie eine für sich bestehende fleine Lustspielskizze ab. Wir sehen schon da, wie sich falstaff, als er endgiltig aus der Mähe seines "königlichen Heinz" verbannt wird, ganz wohl als selbständige Komödienfigur weiter einzurichten vermag. Sein erstes glänzendes Debut hierin ist dieses sein Gastspiel bei Schaal; sein formlicher Übertritt in die reine Custspielsphäre vollzieht sich in den "Custigen Weibern von Windsor" zu einer anderen, schwer zu bestimmenden Zeit. hier kann er auch fortleben und sein reduziertes, komisches Kleingeschäft weiter treiben, während ihn der Dichter für den weiteren Derlauf der historischen haupthandlung als tot ansagen mußte. Das Versprechen, welches er im Epilog gab, die Geschichte "mit Sir John darin" fortzusetzen, konnte er nicht in diesem Punkte weiter erfüllen. In der Schlacht von Uzincourt war kein Raum mehr für die übermütigen Späße vom Schlachtfeld von Shrewsbury, felbst wenn der Wit des bis dahin fehr gealterten falstaff dafür noch ausgereicht hätte.

Obgleich nun der Prinz Heinrich für längere Zeit aus der Uktion tritt, ist er doch keineswegs unserer Beachtung ferner getreten. Der Übergang zu dem entwölkten Glanz, in welchem sein Herrscherberuf bald über England hinseuchten soll, ist mit großer Meisterschaft von dem Dichter vorbereitet. Den ganzen hof läßt er mit banger Sorge dem neuen Regiment entgegensehen; indeß zieht er den Zuschauer ins Vertrauen, und zeigt ihm aufs deutlichste, wie der

ernste Gedanke der großen Lebensaufgabe immer tiefere Wurzeln in heinrichs Seele treibt . . . Die Erkrankung des Königs ruckt ihm das Bild derfelben näher heran; er wird nachsinnend, und in der Unterhaltung mit seinen lustigen Genossen, selbst mit dem feinsten derselben, mit Doins, abwesend und zerstreut. "So treiben wir Doffen mit der Zeit, und die Geister der Weisen sitzen in den Wolken und spotten unser" — diese Worte ruft er in das Kurzweilgespräch mit Ede bedeutungsvoll hinein. Mur einmal läßt er sichs noch gelüsten, in der Schenke zum wilden Schweinskopf einen Spaß in früherm Stil aufzuführen und den alten John in seiner burlesken Schäferstunde zu überraschen; als aber Botschaft vom König kommt, tadelt er sich selbst, "so mußig zu entweihen die edle Zeit" und nimmt mit dem kurzen, trockenen Gruß "falstaff, gute Nacht!" von dem alten Schlemmer Abschied. Es war sein letter Prinzenscherz in der Kneipe — fortan finden wir ihn nicht mehr in diefer Gesellschaft. Der König zahlt die vollgemessene Buße schlaftötender Sorgen für die unrechtmäßig angemaßte Krone ab — sein Sohn hat das gute Gewissen frohen Heldensinns und weiß, daß ihr blindgewordenes Bold auf seinem haupte zu neuem, hellerm Blanze aufleuchte wird. Es ist höchst bedeutsam gedacht, wie die Derständigung zwischen Vater und Sohn erst in der Sterbestunde erfolgt, nachdem sich das tief am Berzen des Ersteren bohrende Mißtrauen noch in den letzten Momenten unbeimlich erneuert hat. Die Umrisse dieser vielbewunderten Szene hat Shakespeare in der Chronik des Holinshed völlig porgezeichnet gefunden — aber wie hat er sie mit poetischem Gehalt erfüllt! Im Ungesicht des Todes treffen sich erst diese vier Augen mit einem geklärten Blick, während fie im Leben sich immer scheu auswichen; jett erst versteben sich wieder das Blut und die Seelen in Sohn und Vater.

Auf seinem Krönungszuge wird Heinrich, eben erst König, mit einem Mal zum Moralisten. Als Falstaff ihn aus dem zudrängenden Volk mit dem Gruß anjubelt:

"Beil, König Being! mein foniglicher Being!"

erwidert dieser höchst ernsthaft und streng:

Ulter, ich kenn' dich nicht; an dein Gebet! Wie schlecht sieht weißes Haar dem Schalk und Narren! Ich träumte lang' von einem solchen Mann, Gebläht vom Schlemmen, alt und lästerlich; Doch nun, erwacht, veracht' ich meinen Craum . . . Untworte nicht mit einem Narrenspaß, Und wähne nicht, ich sei noch, was ich war! Der Himmel weiß, und merken soll die Welt, Daß ich mein frühres Ich ganz abgetan Und abtun will, die sonst mit mir verkehrten.

Diese brüske Abfertigung, die auf die korrekte Hofumgebung einen so imponierenden Eindruck macht, veranlaßt uns, in einem Rückblick das frühere Verhältnis des Prinzen zu Jalstaff und "seinen anderen Verführern" — wie er sie selbst nennt — doch etwas näher zu prüfen.

Dor allem sollte er nicht bekennen, "verführt" worden zu sein. Wer männlich gesinnt ist, steht auch für seine früheren Erzesse ein und schiebt sie nicht von sich ab. Die seierliche Versicherung des jungen Königs, "sein früheres Ich ganz abgetan zu haben", ist eigentlich eine Rückbeziehung auf den Monolog des Prinzen nach der ersten Szene mit Kalstaff (im ersten Teil von König Heinrich dem Vierten), worin er gleich anfangs erklärt, daß er nach einem bestimmten Programm die Rolle der Liederlichkeit spiele — mit dem wohlberechneten Vorausblick auf den aufgesparten Knallessekt der Sinnesänderung. Jener Monolog — richtiger ist es ein Prolog, mit dem sich Prinz Heinrich einführt. ins Publikum hinübergesprochen — schließt mit der

Pointe jenes Reimpaares, das den Übersetzern Mühe machte:

I'll so offend, to make offence a skill; Redeeming time, when men think least I will.

### Mach U. W. Schlegel:

Ich will mit Kunst die Ausschweifungen senken, Die Zeit einbringen, eh' die Leut' es denken.

### Mach Otto Gildemeister:

Ich will so sündigen, daß es Kunst erscheint, Die Zeit einbringend, wenn es niemand meint.

friedrich Discher übersetzt darüber hinaus, gleichsam interpretierend:

> Der fehltritt foll als freies Spiel erscheinen, Eret' ich hervor, eh' es die Menschen meinen.

Doch bezüglich jenes Monologs bemerkt Vischer ganz richtig: mit so deutlichem Bewußtsein könne der Prinz von dem Planmäßigen seiner Liederlichkeit "zum Schein" jetzt kaum noch sprechen: "es ist ihm doch noch recht wohl in der Lumperei". Im Grunde ist besagter Monolog nur des Theaterbedarss wegen da; das Publikum soll hiedurch ins Klare kommen, mit welcher Stimmung es dem Prinzen inmitten seiner verlotterten Umgebung zu solgen habe.

Seine Lumperei hat übrigens ihre Geschichte. Er fängt noch, ehe falstaff sein Gefährte war, als gründlich verliederlichter Prinz an, um sich erst allmählich zu jenem "freien Spiel mit dem fehltritt" emporzuschwingen. Die Zwischenstufen müssen wir uns hinzudenken. In jenen Tagen, da noch Percy Heißsporn mit dem eben zum König erhobenen Bolingbroke, Heinrichs Vater, auf kestem fuße stand, gab es folgendes Gespräch über den Prinzen:

### Bolingbrofe.

Wer weiß etwas von meinem lockern Sohn? forscht nach in Condon, in den Schenken dort; Denn dort, so sagt man, geht er aus und ein Mit zügellosen, lockern Spießgesellen, Welche die Wache prügeln, Reisende berauben, Und er, der junge Caugenichts, beschützt So liederliches Volk.

#### Percy.

Vor ein'gen Tagen, Herr, sah ich den Prinzen, Und sagt' ihm von dem Turnier in Oxford.

### Bolingbrofe.

Was fagte drauf der Wildfang?

#### Percy.

Die Untwort war, er wollt' ins Badehaus, Den Handschuh der gemeinsten Dirn' entreißen, Uls Helmschmuck ihn zu tragen, und mit dem Den bravsten Ritter aus dem Sattel heben.

#### Bolingbrofe.

So liederlich wie tollkühn! Doch durch beides Seh' ich noch Künkchen Hoffnung, die vielleicht In älteren Cagen glücklich reifen wird.

Auf dieser Vorstufe ist denn der Prinz noch durchaus keder Lump, mit offenem Hohn gegen die gute Sitte hin. Wenn er dann später den Lord Oberrichter auf seinem Richterstuhle ohrseigt, obendrein wegen der Verhaftung Bardolphs — so hat nun der Wildsang einen weiteren fortschritt in zügellose frechheit hinein getan, dabei wahrlich bisher ohne jede Spur von Humor. Mit diesen Zügen übernahm Shakespeare den Prinzen aus der Tradition — sein Verdienst erst war's, aus ihm einen Humoristen höheren Stils gemacht zu haben. Der prinzliche Schlingel wurde sortan in seiner Liederlichkeit geistreich, und bewegte sich

mit aller freiheit der Laune in dem unsauberen Element, das ihm unentbehrlich wurde zur Unfrischung seines Maturells. Auf dem Schloß von Windsor oder sonst bei hofe hatte es keine Jugend für sein starkes Cemperament gegeben: dies wollte uns der Dichter zeigen. Er brachte erst das Motiv in seine prämeditierte Liederlichkeit hinein. Es ist daher immer ein bischen Beuchelei dabei, wenn der Pring in jenem Eingangsmonolog von feiner verlotterten Gefellschaft fagt: "Ich kenn' euch alle und unterftut' ein Weilchen die ungezähmten Caunen eurer Torheit"; denn in diese Caunen mit hinabzutauchen, war ihm felbst ein ganz unabweisliches Bedürfnis. Die Tage in der Schenke von Eastcheap waren doch der einzige Abschnitt in seinem Leben, wo er sagen konnte: "hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!" Er mußte völlig so tief, zu falstaff und seinen Leuten hinabsteigen, weil zwischendurch und höher hinauf, vollends in der verlogenen Umgebung des Cügenkönigs, seines Vaters, keine Gemeinschaft für ihn auszufinden war, in der er sich menschlich frei und ohne Rückhalt hätte bewegen können. Er war denn in seiner Jugend aufrichtigst liederlich erst mit der Krone auf dem Haupte tritt er die durch das Erbrecht ihm zufallende Unstandsrolle an; der Prinz war echt und unverstellt, erst den König dürfen wir wenigstens zum Teil - für gespielt halten. Beinrich der fünfte konnte den Verkehr mit den Kameraden des Pringen Being nicht fortsetzen, das versteht sich von selbst: aber er brauchte ihn nicht so rücksichtslos, lediglich um damit Effekt zu machen, abzuschneiden.

Es gab übrigens verschiedene Grade der Vertraulichseit in der Eastcheap-Gesellschaft. Poins steht dem Prinzen am nächsten; er ist wohl ein herabgekommener Junker, nicht ohne Lebensart, und der verlumpten Umgebung um eine merkliche Nuance überlegen; mit ihm spricht sich der

am vertraulichsten aus. falstaff, der Silen in diesem neubacchischen Kreise, imponiert unbedingt durch seine wuchtige komische Kraft. Er allein darf den Drinzen buzen und mit ihm zum drolligen Sweikampf in den gesalzensten Schimpswörtern über Dick und Mager antreten; er ist der Kneipenfürst, der Sektkönig von Sastcheap, nicht nur "witig in sich selbst, sondern auch Ursache, daß Undere witzig werden"; dabei komisch absolut unüberwindlich, so schlau überdachte Versuche auch von dem Orinzen und von Doins gemacht werden, ihm eine komische Miederlage beizubringen. Bardolph subordiniert sich in jeder Weise, sowohl falstaff wie dem Prinzen gegenüber, und gibt seine rotalühende Mase mit ihren Dusteln und finnen ohne den geringsten Widerspruch dem Gelächter preis. Es ist eine überflüssige Grausamkeit des Dichters, daß er eine allge= mein gehaltene Rotiz bei Holinshed, welche der strengen Mannszucht Heinrichs des fünften auf dem feldzug in frankreich gedenkt, auf Bardolph bezieht, um ihn schließlich nach Standrecht an den Galgen zu bringen. "Trot des großen Mangels, daran das Heer litt, wurde das arme Volk des Candes nicht geplündert, auch nichts ohne Zahlung angenommen und keine Ausschreitung verübt - außer in einem fall, wo ein Soldat aus einer Kirche eine Monstranz entwandte: was den König so aufbrachte, daß er nicht von der Stelle ging, bis die Buchse wieder gurudigestellt und der Schuldige gehenkt mar." Mußte dieser un= genannte Schuldige just Bardolph sein? Wohl sind die Leute in falstaffs Gefolge durchwegs Diebe und nach altenalischer Justiz sämtlich hängenswert; auch seiner eigenen Einbildungsfraft find Bilder vom Urmfünderkarren, vom Galgen und der Wippe stets geläufig. Bardolph selbst hat schon vorher auf dem Marsch — wie der Bursch zu berichten weiß, der ihn, Nym und Distol gemeinsam bedient

- einen Cautenkasten gestohlen und zwölf Stunden weit getragen, um denfelben zulett für drei Kreuzer zu verkaufen; ihm käme es wahrlich auch nicht darauf an, sich an einer Monstranz zu vergreifen. Darum braucht aber der König, der ehedem als Pring — sei es auch zum Scherz — das Straßenraub-Abenteuer von Gadshill mitgemacht, nicht gerade an dem ehemaligen Kneipgenossen jett ein Exempel zu statuieren. — Distol, der schäbigste von der Eastcheap:Gemeinde, kommt erst im zweiten Teil von König heinrich dem Vierten hinzu, und tritt zu dem Prinzen in keine nähere Beziehung. Dieser groteskepathetische Hanswurst, ein Virtuose des Bombasts, der nie so spricht, "wie ein Mensch von dieser Welt", und sein leeres Behirn mit den Phrasenfetzen eines der Lächerlichkeit anheimgefallenen, älteren Theaterrepertoires ausstaffiert, ist eine prächtige, parodistische figur, wie sie nur in der unmittel= baren Näbe des fachmäßigen Bühnenwites entstehen konnte. Er ist wie gemacht für die Improvisation, und mochte von einer Vorstellung zur anderen ein unerschöpflicher Quell für die gute Caune des Schauspielers sein, die sich an dieser figur nach Belieben übte; die besten Einfälle, und nicht einmal alle, gingen dann — so scheint es wohl von der Bühne her ins Buch über. Sonst zeigt Pistol das scharf gezeichnete Gesicht des feigen Renommisten, "mit einer wilden Junge und einem stillen Degen", wie ihn sein Bursch als kleiner Menschenkenner im Dienst treffend charakterisiert. Sein weiteres Signalement gibt der wackere Offizier Gower zur Aufklärung für den etwas naiven Waliser flüellen (heinrich der fünfte", III. Ukt, 6 Szene): "Er ist ein Gimpel, ein Marr, ein Schelm, der dann und wann in den Krieg geht, um bei feiner Burudfunft in Condon in der Gestalt eines Soldaten zu prangen. Und bergleichen Gesellen sind fertig mit den Namen großer feldherren, und sie lernen auswendig, wo Dienste geleistet worden sind — bei der oder der feldschanze, bei dieser Bresche: und dies lernen sie vollkommen in der Soldatensprache, die sie mit neumodischen flüchen aufstuzen." — Ein köstlich chargierter Gattungstypus voll richtigster Besobachtung.

\*

Noch einige Worte über den Epilog zum zweiten Teil von König heinrich dem Dierten. Er enthält eine notgedrungene Verständigung mit dem Dublikum über die Berkunft der figur falstaffs. Es war die seltsamste Derschiebung der Cradition, daß der Ritter John Dldcaftle aus Kent, der als eifriger Bekenner Wiclifistischer Religions. thesen unter König heinrich V. den Ketertod starb, mit Sir John falstaff, dem beredten Giferer für guten Sekt, jemals identifiziert werden konnte. Tatsächlich erscheint DIdcastle als Dbmann der Kneipenerzesse von Sastcheap bereits in einem ungeschlachten Bühnenmachwerk, welches unter dem Titel "The famous Victories of Henry the Fifth", vor den Shakespearschen Cancaster-Historien (um 1588) auf die Bühne kam.\*) Die Absicht, seine Dersönlichfeit ins Gemeine hinein zu verzerren, scheint damals vorgelegen zu sein, wurde aber in diesem fall gang sinnlos erfaßt; denn auch in der Karikatur muffen die Grundzuge des Charafters erkennbar festgehalten, er darf nicht ins reine Gegenteil verkehrt werden. Dlocastle ist in den "Famous Victories" völlig wiplos und nur dick, wie sein Nach-

<sup>\*)</sup> Dieses "historische" Spektakelstück, das in einem Zuge das wilde Creiben des Prinzen, seine Sinnesänderung nach dem Tode des Königs, und seinen Krieg gegen Frankreich bis zur Dermählung mit Katharina vorführte, umfaßte also eine folge von Begebenheiten, welche Shakespeare reichlich Stoff zu drei Dramen gab.

folger falstaff. Dennoch mögen die Schauspieler — auch ohne Beihilfe des Textes — ihn mimisch zu einer komischen figur herausgespielt haben, ehe Shakespeare seinem falstaff so vollen und unvergleichlichen, humoristischen Kern und Inhalt gab.

Doch lag anfangs die Verwechslung ziemlich nahe, wie denn auch Shakespeare selbst — wohl aus Versehen — einsoder zweimal in seinem Manuskript "Oldc." statt "Falst." als Personalbezeichnung hatte stehen lassen. Dies veranlaßte ihn denn auch, gegenüber der protestantisch gesinnten Mehreheit der Zuhörer, die das Undenken Oldcasiles auf der Bühne nicht verunglimpst sehen wollte, zu der richtigstelslenden Bemerkung:

"Dldcastle starb als ein Märtyrer, und dies ist nicht der Mann."

Immerhin ist eine gewisse Unknüpfung falstaffs an seinen gefälschten Vorgänger in den "Famous Victories" nicht zu verkennen. Prinz Heinrich, der hier nicht im geringsten berechtigt wäre zu sagen, daß er die ungezügelten Streiche der Galgenstricke, mit denen er verkehrt, nur zum Schein unterstütze, da er an unverstellter Verkommenheit ihnen nicht das geringste nachgibt, unterhält sich einmal — wie folat — mit Oldcastle:

Pring. Wie geht's Oldcastle? Was bringt Ihr Nenes?

Old caftle. Es freut mich, ener Gnaden auf freien gugen zu sehen. Ich bin gekommen, Euch im Gefängnis zu besuchen.

Prinz. Mich zu besuchen? Weißt du nicht, daß ich ein fürstensichn bin? für mich ist's genug, in ein Gefängnis hineinzusehen, das Hineinsommen überlasse ich anderen. Aber heutzutage ist eine solche Wirtschaft mit Einsperren, Hängen, Peitschen und weiß der Teusel nicht was Alles. Ich sage euch, Burschen, wenn ich König bin, soll es dergleichen nicht geben; nein, meine Jungen, wenn der alte Königmein Dater, erst tot ist, dann sind wir alle Könige.

Oldcaftle. Er ist ein guter Alter, Gott nehme ihn bald in sein Bimmelreich.

Pring (zu Ned oder Eduard, bei Shakespeare Poins). Ja, sobald ich König bin, soll es mein Erstes sein, den Lord Oberrichter abzusehen, und du sollst Oberrichter von England sein.

Eduard. Alle Wetter! ich werde der beste Cord Oberrichter fein, ben es je in England gegeben.

Pring. . . . Du sollst mir niemanden hängen, als Caschendiebe und Pferdediebe und ähnliche gemeine Seelen, aber den tapfern Burschen, der mit Schwert und Schild an der Candstraße steht und Börsen nimmt, sollst du beloben; darauf schiede ihn zu mir, ich will ihm ein Jahrgeld geben aus meiner Schahkammer, daß er alle Cage seines Cebens nicht Mangel leidet.

In der ersten Szene des Prinzen Heinrich mit falstaff (im ersten Teil von König Heinrich dem Vierten) ist dieses Gespräch so gewendet:

Falstaff. Aber sage mir, mein Herzensjunge, soll ein Galgen in England stehen bleiben, wenn du König bist? und soll die Herzhaftigkeit, so wie es jetzt geschieht, mit dem Kappzaum des alten Schalksnarren Gesetz gesoppt werden? Hänge du keinen Dieb, wenn du Könia bist!

Pring Beinrich. Rein, du follft es tun.

falftaff. Ich? o herrlich! beim himmel, ich werde ein wackerer Urteilsprecher sein.

Pring. Du sprichst schon ein fallches; ich meine, du follst die Diebe zu hängen haben, und ein trefflicher Henker werden.

Falstaff. Gut, Heinz, gut! In gewisser Weise stimmt es auch zu meinem humor, wenigstens ebenso gut, wie bei Hofe aufwarten, das kann ich dir schwören.

Wir sehen, wie hier Falstaff die Vorschläge für die Reform der Justiz nach dem Wegelagererrecht macht, die dort der Prinz, sobald er König wird, in Aussicht stellt. Bei Shakespeare schlägt der Prinz in seiner Entgegnung sofort die Conart des überlegenen humors an gegenüber jener plumpen, wistosen Burleske.

x.

## 4. König heinrich der fünfte.\*)

Dtto Gildemeister stellt seinen Übersetzungen der englischen Königsdramen folgende treffende Bemerkungen voran: "Auf den Pariser Volkstheatern sieht man eine gang besondere Gattung von Stücken, halb Dramen, halb tableaux vivants, die fämtlich dies mit einander gemein haben, daß der Stoff aus der Geschichte Napoleons entnommen ist. Die Bauptsache dabei sind die Schlachtszenen, welche unter furchtbarem karm von Crommeln und Schießen regelmäßig mit dem Triumphe der großen Urmee enden, und die porträtähnlichen figuren des Kaisers und seiner Marschälle, welche an Tapferkeit und hochherzigkeit das Erstaunlichste leisten. Das Drama selbst ist nichts als der Rahmen, der die ein= zelnen Rühr- und Spektakelszenen zusammenhält . . . Zuschauer sind befriedigt, erbaut, enthusiasmiert, wenn sie die allbekannten glorreichen Geschichten, an deren Wahrheit sie glauben, leibhaftig vor ihren Augen erblicken, wenn sie ihre Lieblingshelden mit den unvergeßlichen Uniformen von Ungesicht zu Ungesicht sehen und Zeugen sind, wie der große Kaiser noch einmal bei Codi, bei den Dyramiden, bei Austerlitz siegt, wie er zuletzt in fontainebleau die Abler der Garde umarmt . . . Gang analog diesen frangösischen Spektakelstücken entwickelte sich im 16. Jahrhundert auf den Condoner Bühnen das patriotische Schauspiel, welches dem Volke aufregende Abschnitte des Candesgeschichte vorführte. Der Stoff war dem Publikum durch Chroniken, Balladen und Überlieferung geläufig; die hervorragenosten Personen: heinrich V., heißsporn, Talbot, Warwick, Richard III. lebten in der Erinnerung der Volkes; die Theaterdichter hatten daher nur die Aufgabe, den gegebenen Stoff für die Bühne einzurichten, wozu es großer Veranstaltungen und

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton von 23. März 1875. Weiterhin ergänzt.

feiner Ausarbeitung nicht bedurfte... Shakespeare, als er für sein Cheater zu arbeiten ansing, fand diese Gattung von Stücken und die Nachstrage nach dieser Gattung vor. Er lieferte, was Publikum und Cheaterkasse verlangten, er arbeitete nach den vorhandenen rohen Vorbildern; er schöpfte aus den nämlichen trüben Quellen; er akzeptierte den überlieferten Stoff und selbst bis zu einem gewissen Grade die Vortragsweise seiner Vorgänger. Er produzierte mit einem Worte recht eigentlich als Zühnenlieserant, aber er produzierte allerdings zugleich als dramatisches Genie ersten Ranges. Die Art, wie Shakespeare die englische Geschichte dramatisierte, unterschied sich wohl durch die höhe der Kunst von jenen Rohprodukten der Volksbühne, hatte aber mit ihnen die Cendenz, den Charakter der Darstellung, den populären Stil gemein"...\*)

All dies, was hier so bezeichnend gesagt ist, paßt besonders haarscharf auf die martialische Historie von Heinrich dem fünften: und die Verwandtschaft dieses altenglischen feldlager: und Bataillenstücks mit den späteren Napoleons: stücken der Pariser Volksbühnen ist unverkennbar, abgesehen von der unvergleichlich genialen Kraft, die sich hier dazu herbeiließ, dem vulgären Enthusiasmus des Publikums, da wo er am sichersten zu fassen war, entgegenzukommen. Es werden denn auch die Soldaten und Matrosen, welche als "groundlings" die billigen Parterrepläte im Blackfriars- und Globustheater befetten, in ähnlich gehobener Stimmung der Aftion vor Harfleur und den Vorbereitungen zur hauptschlacht von Uzincourt gefolgt sein, wie sich der alte Grenadier aus der großen Urmee Napoleons — der Nachbar Heinrich Heines auf einem Dorfe bei Paris im Mai 1837 — an der Darstellung der Schlacht

<sup>\*)</sup> William Shakespeares dramatische Werke. Herausgegeben von friedrich Bodenstedt. 4. Band. Einleitung zu "König Johann."

von Austerlitz bei franconi erbaute. "Und der Kaiser?" fragte ihn Heine. "Der Kaiser", antwortete der alte Ricou, "war ganz unverändert, wie er leibte und lebte, in seiner grauen Kapote mit dem dreieckigen Hütchen, und das Herz pochte mir in der Brust."\*) — Was sonst das Stück Shakes speares an kriegerischer Detailmalerei bringt: den mit Popularität gesättigten Verkehr des Königs mit seinen braven Offisieren ohne Unterschied des Idioms, sowie auch mit den gemeinen Soldaten, mußte von der Bühne herab auf ein jedes Soldatenherz höchst erquicklich nachwirken. Aber auch das übrige Publikum schwelgte in den alten Ruhmeserinnerungen, die in ziemlich dickem Austrag, bei ausgiediger Verhöhnung des überwundenen Gegners, dem nationalen Selbstgefühl äußerst wohl behagten.

Ein großer Cag war es fürwahr in Englands Kriegsannalen — der Cag von Uzincourt am Kalenderdatum des Schusterpatrons St. Crispinus (25. Oktober 1415) — wie uns ihn ein Augenzeuge, der als feldkaplan des Königs (clericalis militiae) die Kampagne mitmachte, in einer lateinisch geschriebenen Chronik: "Gesta Henrici V." beschreibt.

Um 24. Oktober stieß König heinrich der fünfte auf die hauptmacht der französischen Urmee, nachdem sein ermüdetes heer unter Regengüßen und seindlichen Plänkelangriffen soweit ins Innere des Landes vorgedrungen war. Unter fröstelnden Schauern, sternenlos, schwerbewölkt brach die Nacht herein. Die weißschimmernde Landstraße war die einzige Richtungslinie, an der man sich sammeln konnte. Der König faßte sie wohl ins Auge. Dahinter, nur wenige Meilen nördlich von dem altberühmten Schlachtselde von Creci, lagerten an 50.000 Mann, unter ihnen allein 14.000 Ritterlanzen, während heinrich nicht mehr als

<sup>\*)</sup> Heinrich Beine. "Der Salon." 4. Band. "Über die frangösische Buhne." Dertraute Briefe an August Lewald. Fünfter Brief.

1000 Ritter und etwa 10.000 Bogenschützen der ungeheuren Übermacht entgegenstellen konnte (?). Eine übermütige Zuversicht ging durch die Reihen des französischen heeres; schon losten und würfelten die vornehmen herren um die Befangenen, die sie am nächsten Morgen sicherlich zu machen hofften. Dagegen herrschte eine männlich gefaßte Stimmung im englischen Lager, das felbst wie eine schwere, dunkle Wolke in der Regennacht den zahllosen französischen Wachtfeuern gegenüberlag. Diele beichteten und nahmen das Sakrament, ein strenger Befehl des Königs untersagte alles Singen und Schreien, alles hin- und herrufen mit dem feinde. Gang stille war es um die Zelte, nur den Regen hörte man rauschend niederfallen. Uber beim ersten Morgenblinken schnellte Alles auf, es folgten frühgebet und Messe, und der König hörte kniend und voll Inbrunft dem heiligen Umte bis zu Ende zu. Dann ordnete er, seinen kleinen Grauschimmel besteigend, in glänzender Rüstung, den stählernen, goldgekrönten helm auf seinem Haupte, das heer zur Schlacht; in langer Cinie, kaum vier Mann tief, stellte er seine Reihen auf, mahrend die franzosen in dichten Rotten bis zu dreißig Mann tief dastanden. Seine Schützen ließ Heinrich zu beiden Seiten ausschwärmen und vor jedem derfelben staf ein langer spiter Pfahl schräg im Boden, zum Schutze gegen das Einsprengen der Reiterei. Dhne Trompetenschall rückten die Englander aus; fümmerlich von Aussehen, fast ohne Schuhwerk, mit hüten von Ceder oder Weidengeflecht, schmutzig vom langen Marsch; ihnen gegenüber gleißten die blanken Kolonnen der französischen Edelleute in schimmernden Stahlpanzern und hellfarbigen Wappenröcken, unter schmetterndem Spektakel aufziehend. Ein Ritter in heinrichs Gefolge, Sir Walter hungerford, rief da aus: "Wäre doch heute jeder Engländer hier, der das Schwert zu führen versteht!" Der

König aber antwortete: "Ich wünsche keinen Mann mehr, wir stehen in der hand Gottes, dessen Volk wir sind, er kann auch der kleinen Zahl den Sieg verleihen!" Es kam ihm keine Unwandlung des Zweisels, als könnte es ihm trot der erdrückenden Übermacht schief gehen; er baute auf die umsichtigen Unordnungen, die er getrossen, dann auf den Vorteil der nationalen Wasse, vor Allem auf das scharfe Schützenauge der bogenkundigen Peomen, dieser vom prahlenden feinde so verachteten Bauernsoldaten in seinem Heer.

Um elf Uhr rief der König: "Sanct Georg und vorwärts!" Der im Krieg ergraute Marschall Sir Thomas Erpinaham warf den Kommandostab hoch in die Luft, Alles fiel noch einmal auf die Unie und faßte einen Biffen Erde mit dem Munde — nun gings zum Kampf. Die Ofeile der Bogenschützen hagelten in die gedrängten Massen der schwergepanzerten, frangösischen Kavaliere ein - und. pom rechten flügel anhebend, tat die ganze Cinie unter lautem Hurrah eine rasche Bewegung gegen das feindliche Zentrum. Der Canzenwald der dicht zusammenstehenden französischen Ritter konnte sich nicht zum Ungriff senken und auslegen; auf dem lehmigen, vom Regen aufgeweichten Boden war keine freie Bewegung möglich. Bei der ersten stärkern Lichtung der Reihen durch die englischen Pfeilschüsse stürmte das zweite französische Treffen unter dem Berzoa von Ulençon übereilt vorwärts, und verwickelte sich mit dem vordern Treffen in einen wilden Knäuel. Da fchulterten die Deomen ihre Bogen — die Bauernrauflust fuhr ihnen wie elektrisch durch die Blieder, und mit Keule. Streitart und Schwert hieben sie der geschlossen vordringenden Ritterschaft Englands, an deren Spite das Schwert des Königs blitzte, eine offene Basse durch die zerrissenen Massen der Franzosen. Mun war die Katastrophe der Schlacht da. Aber auf einmal, mitten in der wilden flucht der Franzosen, erhob sich im Rücken der Engländer nochmals der Schlachtlärm — wie von einem Überfall. In der Erregung des Moments gab der König den grausamen Befehl, alle Gefangenen niederzumachen. Die schauderhaft blutige Schlächterei war überflüssig; bald zeigte es sich, daß nur plündernde Bauern und Streistruppen in den underwachten englischen Wagenpark gefallen waren.

Dies war der Tag von Uzincourt. Über zehntausend feinde, darunter achttausend von Udel, lagen tot auf dem Schlachtfelde, während der Verlust der Englischen unverhältnismäßig gering war. Als man die Ceichen von den noch Utmenden gesondert, trat König heinrich vor, gebot Schweigen, und dankte seinen Truppen für die große, ruhmvolle Kampfarbeit des Tages. Zugleich ermahnte er sie aber, sich nicht zu überheben, sondern Gott die Ehre zu geben, der so unermeßliche Scharen wie durch ein Wunder verblendet habe.

Der fromme Soldatenkönig erhob den Crispinustag fortan zu einem feiertage für das ganze Reich. Er mochte wohl wissen, was er ihm und seinem Hause sonst bedeute: die Verständigung zwischen Krone und Nation, geseiert und besiegelt über kriegerischen Crophäen. Er hatte damit ein Tiel erreicht, welches seinem Vater nur beiläusig vorschwebte. Heinrich IV., stets zwischen schlauer politischer Erwägung und Beschwichtigung seines belasteten Gewissens schwankend, kam wiederholt in offiziellen Unsprachen auf das Projekt eines Kreuzzuges zurück, ohne damit Ernst zu machen, obgleich er die für solchen fall üblichen Redensarten stets wie am Schnürchen ablaufen ließ. Gleich die Chronrede in der ersten Szene des ersten Teils: "Erschüttert wie wir sind, von Sorge bleich" u. s. f. ist in diesem Sinn ein Meisterstückschlausfrommer Rhetorik. Aber zu Ansang des 15. Jahr-

hunderts konnte die Unregung zu einem Kreuzzug kaum mehr besonders zugkräftig sein. — Dagegen war ein erfolgreicher Krieg mit dem nahen Frankreich unter allen Umständen höchst populär. Eine Dynastie, die der Nation zur Besriedigung ihres Stolzes verhilft, sichert sich vor der genaueren Nachstrage nach ihrem Recht — das erkannte zuletzt auch Heinrich IV., als er sterbend dem Sohne den Rat erteilte:

Darum, mein Heinrich, Beschäft'ge stets die schwindlichten Gemüter Mit fremdem Zwist, daß Wirken in der fern' Das Angedenken vor'ger Cage banne.

Uber aus dem klugen Rat des Politikers münzte der Sohn das helle Gold nationaler Begeisterung! Die äußeren Erfolge seines französischen feldzugs fegte wohl die nächste Zeit schon weg. "Nicht lang, doch herrlich groß schien Englands Stern" — so sagt der Epilog dieses Stückes; "ihm schmiedete das Glück die Degenklinge!" Doch nach dem frühen Tode des Heldenkönigs stand es mit einem Mal ganz anders.

Heinrich der Sechste, den in Windeln schon England und Frankreich krönten, folgt auf diesen, Deß viele Räte, hadernd um den Chron, Frankreich verloren, England bluten ließen.

Immerhin blieb ein nachdauernder Gewinn — gleichsam ein immer neu aufgrünendes feldzeichen von dem Siegestag von Uzincourt — der späteren folgezeit noch erhalten: es war der in sich gesestigte, englische Nationalstolz, der damals bereits die starken Wurzeln getrieben, und eben in der Epoche unseres Dichters, unter der kriegerisch so glücklichen Regierung der Königin Elisabeth in vollster Blüte stand.

Was sonst bei dem fünften heinrich zu dem Zeitbewußtsein Shakespeares nicht stimmte, wurde einfach ignoriert; in dem blanken Waffenglanz verschwanden so manche dunkle Dunkte seines historischen Charafterbildes. Die Cancasters wußten, wie es wiederholt in der Urt von Usurpatoren lag, das gute Einvernehmen mit der Kirche richtig abzuschätzen; heinrich V. — vielleicht auch fromm auf Grund eines gewissen naiven Kriegerglaubens — stellte sich darum auf's Beste zur Geistlichkeit. Er schützte ihren übervollen Säckel gegen die das Kirchenvermögen bedrohende Spoliationsbill und ließ sich von ihr als Begengefälligkeit sein angebliches Erbrecht auf frankreich mit salbungsvoller Sophistik deuten und bestätigen, obgleich dieser Krieg tatsächlich ohne den geringsten Rechtsgrund einfach als ein gewalttätiger Überfall, der zufällig Erfolg hatte, unternommen wurde. Im übrigen war und blieb heinrich der fünfte entschieden klerikal wie sein Vater. Er sette die Derfolgung der Wiclifiten fort und überlieferte den freimütigen Ritter John Oldcastle, falstaffs angebliches Vorbild, dem Scheiterhaufen; den verhaßten Bettelorden der Karthäuser, Brigitten und Augustiner baute er recht demonstrativ die prächtigsten Klöster. Er perehrte soaar in seinem Testamente dem deutschen Kaiser Sigismund, der die Bekämpfung der Unhänger Wiclifs auf czechischem Boden mit der Auslieferung des Johannes hus an das Konstanzer Konzil weiterführte, ein kostbares Schwert zum Vermächtnis. Kurz gesagt: der historische, fünfte Heinrich war der entschiedenste Widersacher alles dessen, was später in der englisch-nationalen Kirche als religiöses Bekenntnis zum Siege gelangte — aber andererseits wieder ein König, der das Ausland, in diesem falle frankreich, kuhn herauszufordern und zu demütigen verstand: ein schlagfertiger Kriegsborer ersten Ranges. Die stark entwickelte militärische Besinnung der Elisabethschen Zeit, die zum mindesten ebenso entschieden hervortrat, wie ihr protestantischer Zug, konnte sich auf keinen glänzenderen Namen in der letzten Kriegsgeschichte Englands berufen.

Es läßt fich denn nicht übersehen, daß in der Gestalt Beinrichs des fünften bei Shakespeare etwas liegt, das nicht rein aufgelöst ift. Der tolle Pring Being, inmitten der tief verlotterten Kneipengesellschaft doch menschlich völlig unbefangen, ist gang der Pring nach dem herzen des Dichters. Mun mußte er ihn in den historischen König hineinwachsen laffen — oder vielmehr in den König heinrich nach populärer Überlieferung. So wurde aus ihm ein richtiger Bataillenkönig im volkstümlichen Stil, etwas zu stark und nachdrücklich zum Parterre hinabsprechend, und das frische Blut des Prinzen rollte nicht mehr so frei und natürlich unter der raffelnden schweren Ruftung. Nebenher entfaltete aber der Dichter zugleich einen großen Bilderbogen mit den dreistesten Karikaturzeichnungen; sie enthielten eine Auswahl von windigen franzosengesichtern, eines lächerlicher als das andere, um dem Publikum einen rechten Spaß, ein volles spezifischenglisches Genügen zu bereiten. Er lieferte mit einem Worte als Abschluß der Cancastertetralogie ein patriotisch-militärisches Tendenzstück, in lebhaften, fast allzu grellen farben aufgetragen, die schon von fern in die Augen springen sollten — doch er löste die Aufgabe wieder mit jener freien Genialität, welche das stofflich Gegebene völlig berücksichtigt, aber doch wieder beherrscht, und selbst dem Absichtlichen den Stempel des innerlich Begründeten zu verleihen weiß.

Und wie wußte der Dichter das Cebenselement des Krieges allseitig auszulegen! hier ist er völlig zum dramatischen Kriegsmaler geworden, sowohl im Sinne des historien- wie des Genremalers. Die Zurüstung, die Einschif-

fung zum feldzug, die ergöplichsten, wohl beobachteten Einzelzüge des kriegerischen Dienstes, zulett das großartige Zusammenfassen der Kräfte zu dem entscheidenden hauptschlag — dies alles ist mit einer merkwürdigen Vollständigkeit der Darstellung entwickelt, prachtvoll schildernd in den Chorusreden, mit kräftig hingesetztem Kolorit ausgemalt in den feld: und Cagerszenen, zu schwungvollem Kriegs: pathos gesteigert in den hauptmomenten der militärischen Aftion. Und mitten durch dieselbe schreitet überall der König, der gefeierte Repräsentant der Kampfesbegeisterung ebenso wie der soldatischen Heiterkeit, der echte Held der Popularität im felde, wie er sich im Verkehr mit dem grundbraven wallisischen Kapitan fluellen, diesem komischgravitätischen Prinzipienreiter der Disziplin, sowie gegenüber den Soldaten Williams und Bates auf seinem nächtlichen Inkognitorundgange vor der Schlacht in immer neuer, frischer Außerung seines Wesens erweist. —

Wir wenden uns nochmals zu dem Morgen des Schlachttages zurück. Das Gebet des Königs — vor Beginn des Kampfes gegen die schreckliche Übermacht des feindes — ist in seiner Grundstimmung erzdevot; man darf sich wohl darüber verwundern, wie der protestantische Dichter in diese seiner eigenen Empsindung doch fremde Art, dem himmel gegenüber mit dem Gewissen abzurechnen, sich so glatt hineinsinden mochte. Für einen Augenblick glaubt man da statt Shakespeare Calderon englisch sprechen zu hören.

D Gott der Schlachten, ftahl' der Meinen Herz; Erfüll' sie nicht mit gurcht, nimm ihnen jeht Den Sinn des Rechnens, wenn der Gegner Jahl Ihr Berz von ihnen reift! Aicht heut, o Berr, O heute nicht gedenke mir die Schuld,

Durch die mein Dater einst die Kron' ergriss!
Ich habe Richards Ceiche neu beerdigt
Und mehr zerknirschte Tränen ihr geweiht,
Als Tropsen Bluts gewaltsam ihr entstossen.
Fünshundert Armen geb' ich Jahresgeld,
Die zweimal tags die welken Händ' erheben
Sum Himmel, jene Blutschuld zu verzeih'n.
Und zwei Kapellen hab' ich auserbaut,
Wo ernste seierliche Priester singen
Für Richards Seele. Mehr noch will ich tun
Ob alles gleich nichts wert ist, was ich tun kann,
Weil meine Reue noch nach allem kommt
Dergebung stehend.

(Otto Gildemeifter.)

Diesem bußfertigen Monolog des Betbruderhelden, der eingestandener Maßen doch auch ein schlechtes dynastisches Gewissen hat, entspricht in gleicher Haltung die Schlußrede nach der gewonnenen Schlacht:

Man sieht denn hier, wie wohlgeschult König Heinrich in kirchlichen Dingen ist, bis auf alle Einzelnheiten des Rituals. Das geht weit über schlichte frömmigkeit hinaus, es ist bereits genau disziplinierte, klerikale Haltung, mit sorgsamster Berücksichtigung dessen, was nicht allein Gott, sondern vor allem der Kirche wohlgefällt. Der Prinz heinz von ehedem hat während des intimen Verkehrs mit kal-

staff — der lange nicht mehr wußte, "wie das Inwendige einer Kirche beschaffen sei" — auch nicht die Elementarschule der Frömmigkeit angetreten; als König hat er diesen erbaulichen Kursus, religiös wie politisch gelehrig, unglaublich schnell absolviert. Die hohe Klerisei, voran der Erzbischof von Canterbury und der Bischof von Ely, mußten denn mit ihrem königlichen Zögling — der freilich auch weit klüger war als seine Lehrmeister, und sie im geeigneten Moment zu benützen verstand — höchlich zufrieden gewesen sein.

### Erzbischof.

Der König ift voll Huld und Billigkeit.

#### Bifchof.

Und ein wahrhafter freund der heiligen Kirche.

#### Ergbifchof.

Sein Jugendwandel ließ es nicht erwarten . . . Aie gab's so plögliche Gelehrsamkeit; Aie ward ein Fögling noch so schnell gebildet: Hört ihn nur über Gottsgelahrtheit reden, Und ganz Bewunderung, werdet ihr den Wunsch Im Innern tun, der König wär' Prälat . . .

König Heinrich durchschaute übrigens diese geistlichen Herren ebenso, wie früher seine Zechgenossen im wilden Schweinskopf, mit denen er sich — zwar bei aller Geringschätzung — doch menschlich ehrlicher unterhielt. Der vertrauliche Gedankenaustausch zwischen hochgestellten Geistlichen ist aber sonst in dem zitierten Gespräch höchst meisterhaft wiedergegeben. Shakespeare, der dramatische Kenner der Nieren und Herzen, hat hier die heimlichkeiten hochsklerikaler Seelen ganz wunderbar belauscht.

Die Bearbeitung versteigt sich in diesem Königsdrama zu manchen willkürlichen Veränderungen und Zutaten. Der französische König Karl erschien Dingelstedt in Shakespeares Zeichnung zu unbestimmt und skizzenhaft — er unternahm es denn, gewisse detaillicrende Züge, die er zu vermissen glaubte, mit starken Pinselstrichen in dieses blaße Königsantliß hineinzuschminken. Aber das Ergebnis war ein "gestickter" Theaterkönig — und jedes Wort, das Dingelstedt ihm in den Mund legt, fällt weit aus der echten, Shakespeareschen Tonart heraus.

Mir taugt kein Schwert mehr und kein Marschallstab; Ich kann nur noch im Kartenspiele kämpsen, Aur Kartenkönige stechen im Piquet . . . Ich spiele. König Heinrich ist mir noch Revanche schuldig — für Crecy Revanche. Wer sagt, daß ich verliere? Die Partie Steht gut . . .

So dichtete Dingelstedt in den Shakespeareschen Text hinein. Und nun pointiert sich die Szene auf das Hereinstragen der Orislamme, dieses unschätzbaren Theaterrequisits. Von hinten her ertönt ein fahnenmarsch. König Karl horcht hoch auf,

## Das find der Oriflamme Klänge!

Er erhebt sich und geht dem Zug entgegen, welcher durch die Mitte eintritt; Soldaten, Geistliche, Volk scharen sich um das heilige Banner. Der König zieht die Jahne zu sich herab, "das Leichentüchlein unseres Schutzpatrons, des heiligen Dionysius", und gibt den Schlachtruf aus: "Frankreich, Saint Denis!" Die Prinzen und Ritter wieder-holen ihn, nach Cheaterbrauch die Schwerter ziehend. hier-auf der König:

Jum letzten Mal — ich schwor's bei Saint Denis — Wird euch die Oristamme vorgetragen, Wenn sie nicht siegreich aus dem Kampse kommt!

Wieder allgemeiner Ruf:

Sieg oder Cod, uns und der Oriffamme!

Dann folgt die Überreichung des Kommandostabs an den Groß-Connetable Charles d'Albret, den dieser kniend empfängt. Damit schließt die pomphaft leere Spektakelszene, die sich so äußerst fremdartig in das Shakespearesche Stück hereinschiebt.

Wir haben der Bearbeitung noch einige Schritte weiter zu folgen.

Dingelstedt, der Sinn für sogenannte "schöne Stellen" hatte, wollte wenigstens einzelne Edelsteine aus den Chorus= Reden herauslösen, die freilich in ihrem Zusammenhange nicht gebracht werden konnten. Sie sind durchaus nur an das zeitgenössische Dublikum des Dichters gerichtet; den fortgang der Begebenheiten erläuternd, fzenisch orientierend, die Zwischenhandlung lebhaft schildernd bilden sie den reichgeschnitzten Prachtrahmen für die dramatischen Bilder der einzelnen Ufte. Sie ersetzen auch zum Teil den Dekorations= apparat, sie besorgen rednerisch die Verwandlungen und helfen über die bildliche Unzulänglichkeit der damaligen Bühne hinweg. Und immer spricht da der Dichter perfonlich, als der Erklärer seines Stückes, von Ukt zu Ukt, zu den gegenwärtigen Zuschauern. Eben darum muffen wir in der modernen Wiedergabe des Dramas auf die Chorus-Reden verzichten. Dingelstedt versuchte aber eine teilweise Rettung durch ein feltsames Bearbeitungskunststück. kleinen Dagen falstaffs aus dem zweiten Teil von heinrich dem Vierten ließ er entsprechend heranwachsen, und identifizierte ihn mit einer anderen episodischen figur, dem

"Burschen", der später Pistol, Aym und Bardolph bedient. Es wird denn ein Musterknabe daraus, der mit der schwärmenden Verehrung für den König eine sentimentale Pietät für Falstaff, seinen verstorbenen "lieben" Herrn, verbindet, übrigens entschlossen, als "braver Junge" kriegsbegeistert des Heldenkönigs Cos zu teilen. Ihm legt nun Dingelstedt in einem Monolog die Prachtstelle von der Einschiffung des Heeres ("Chorus" vor dem dritten Ukt) in den Mund.

Stellt euch vor, ihr saht Den König wohlbewahrt an Hamptons Damm Sein Königtum einschiffen . . . Seht im Geist Auf hänfnem Canwerk Schifferjungen klimmen 2c.

Weiterhin muß der König selbst in seinem Monolog vor dem nächtlichen Rundgang durch das Cager (4. Ukt) ein Stück Rezitation vom Chorus übernehmen. Es ist das unvergleichliche, nächtliche Stimmungsbild:

Dom Cager hallt zu Cager durch der Nacht Derborg'nen Schof der beiden Heere Summen; Die ausgestellten Posten hören fast Der gegenseit'gen Wacht geheimes flüstern u. f. f.

## Und dann:

Des Dorfes kähne frah'n, die Gloden schlagen Des schlasbetäubten Morgens dritte Stunde . . .

Bei dieser Stelle konnte der Cheatraliker Dingelstedt sichs nicht versagen, hinter der Szene von kundiger Seite krähen zu lassen, mit dem Glockenschlag dazu. Dieses Chorzitat fügt sich noch immer besser ein, als das erste; aber auch da paßt eine rein deskriptive Betrachtung nicht recht in das Selbstgespräch des Königs, und dies in dem gespanntesten Moment der Handlung.

Zurud denn zu dem dramatischen Abschluß.

Nach ihrem Siege ohnegleichen traten die Engländer den Rückmarsch nach Calais an, von wo sie mit unermeßlicher Beute über die See heimfuhren. Selbstverständlich folgte hierauf der feierlichste Empfang des Königs in Condon. Shakespeare geht nun zwischen dem vierten und fünften Akt mit einem raschen Sprung über die vier Kriegsjahre hinweg, welche auf Uzincourt noch folgten; er setzt sofort im fünften Akt ein mit der Zusammenkunft der beiden Könige zu Croyes in der Champagne und dem für frankreich so schimpssichen friedensschluß, der dort zustande kam. Es ist interessant, nachzulesen, wie familiär sich der Dichter mit seinem Publikum darüber verständigt, daß er mehrere Blätter in seinem Holinshed überschlagen habe, die ihm nicht für die Dramatisierung geeignet schienen, zugleich mit der Bitte, den Rest geneigtest auszunehmen.

Vergönnet, daß ich die Beschichte deute für den, der fie nicht las; den, der es tat, Bitt ich voll Demut um Entschuldigung, Wenn Zeit und Zahl und rechter Lauf der Dinge In ihrem mächtigen mahren Leben hier Nicht darzustellen find. - Wir bringen jett Den König nach Calais; feht ihn dort, Dann hebt auf flügeln des Gedankens ihn fort übers Meer . . . So lagt ihn landen Und feierlich feht ihn gen London giehn. - - - - Aun aber schaut, In des Gedankens emf'ger Schmied' und Werkstatt, Wie Condon ausgießt feine Burgerschaft! Der Mayor und gange Rat im besten Schmuck, Den Senatoren gleich im alten Rom, Ein Schwarm Plebejer hinterdrein, giehn aus, Und holen ihren Sieger Cafar ein. - - - Denkt ihn jett in London -Das Jammern der frangofen mahnt vorerft Den König Englands, noch dabeim zu bleiben,

Weil auch der Kaiser jetzt um frankreichs willen Als friedensstifter kommt — und übergeht All die Begebenheiten, so geschahn, Bis Heinrich nochmals wiederkehrt nach frankreich. Dort muß er sein; ich hab' die Zwischenzeit Gespielt, damit ihr wißt, sie sei verstrichen. Nehmt denn die Kürzung an und rückt sogleich Mit Aug' und Phantasie ins frankenreich.

(O. Gildemeifter.)

Es folgt nun zu Troyes im königlichen Palast die Verhandlung über den friedensschluß. Heinrich zeigt sich hösslich entgegenkommend, mit einer gewissen leichten Liebenswürdigkeit, ohne darum in den wesentlichen forderungen auch nur einen Schritt zurückzuweichen. Voran steht in den Hauptartikeln die Prinzessin Katharina, die Tochter Königs Karl. Die Werbeszene, die sich unmittelbar anschließt, zwischen Englisch und französisch köstlich geradebrecht, sprüht von Temperament; man glaubt den König heinrich wieder in den Prinzen heinz zurückverwandelt zu sehen. Lauter Sonnenschein verbreitet sich über die unvergleichliche Szene. Der König ist der lustigst übermütige freier; nur ein Sieger kann mit solcher Zuversicht werben.

Cange hat wohl die freude über einen solchen Sturmlauf auf ein frauenherz nicht nachgedauert. Zwei Jahre herrschte noch Heinrich als Regent über das herrenlose frankreich, dann starb er, erst fünfunddreißig Jahre alt, an den folgen einer fistel zu Vincennes am 31. August 1422, neun Monate, nachdem Königin Katharina ihm einen Erben geboren hatte, der zu dem unseligsten Geschick vorherbestimmt war. feierlichst geleiteten die trauernden Prinzen und Cords die Ceiche des fünsten Heinrich nach Calais und England, wo sie in der Westminster-Abtei beigesetzt ward.

Das brillante feuerwerksgerüst altenglischer Gloire nach dem Sieg von Uzincourt war rasch niedergebrannt und in

sich zusammengefallen; man muß die theatralische Energie Shakespeares bewundern, diese vergänglichen Glanzbilder für die Bühne so wirksam festgehalten zu haben.

\* \*

Die Besprechung der Darstellung des Doppelzyklus der Historien fiel der Cagesfritif zu; hier kann ich nur obenbin auf dieselbe zurückkommen. In solchem wichtigen fall würde auch die Schauspielkunft ein dauerndes Denkmal verdienen; zeigte fich doch damals das künstlerische Leistungsvermögen des Burgtheaters durchaus auf seinem Bohepunkt. Aber nach so viel Jahren versagt mir leider die Kraft gesicherter Rückerinnerung an die Einzelheiten des farbig belebten Darstellungsbildes; es blieb mir zulet nur noch der literarische Niederschlag zurück. — Meister Sonnenthal (König heinrich VI.) und frau Wolter (Margarete) dominierten felbstverständlich in den beiden Stücken, die ihren Rollen gehören: jener ein Dulder ohne Monotonie, diese ein Kraftweib ohne allzu schroffe härte. Dem unglücklichen König Richard Plantagenet gab Sonnenthal die weiche Tragif der Schwelgerei im Schmerz. Lewinskys Richard III. stand schon früher in allen Zügen der Gestalt fertig gegoffen da; nun war dazu noch der jungere Richard Gloster nachzuspielen, in seiner ebenso friegerisch fühnen wie verbrecherischen Werdezeit - und Lewinsky faßte Jugend und Mannheit dieses Driginals im Bofen meisterhaft in Eines. Als die Cancasterstücke daranfamen, spielte hallenstein den heinrich Bolingbrofe, aus Richard dem Zweiten in die zwei Teile von König Heinrich IV. hinüber. Es will etwas heißen, ein gutes Stück Cebenslauf durchzuspielen und doch den Charafter durch alle Phasen auf einen Grundton gestimmt zu halten,

was dem erprobten Darsteller auch durchwegs gelang. hartmann mar in der überquellenden, übermütigen Caune geradezu hinreißend als Pring Being. Er verfolgte dann den Charafter des Orinzen durch alle Übergänge zur Vorbereitung seiner Königsrolle, bis er diese zuletzt hell und wirkungsvoll hinstellte. In der Werbefgene trat ihm dann frau hohenfels als Pringessin Katharina bezaubernd gegenüber. In Baumeister begrüßten wir wohl den naturwahrsten falstaffspieler, den wir je zu sehen bekamen. Sein falstaff war frei von jenem ausgeklügelten Kunstapparat, mit dem sonst angesehene Charafterspieler durch zugeschärfte, chargierte Dointierung diese komische Meisterfigur auszustatten und zu überladen pflegten; er spielte seinen falstaff mit einem komischen Behagen, ohne die Rolle auf bestimmte vereinzelte Effekte bin zu präparieren; er war mit einem Worte ein wirklich überzeugender falftaff. Ich kann die Ciste der Darsteller mit Ausstattung der üblichen lobenden Epitheten nicht weiter fortsetzen, obgleich da noch sehr viel Rühmendes zu sagen wäre. Bei dem Rücklicke auf diese Mustervorstellungen schreiten wir über Gräber hinweg, ältere und fürzlich aufgeworfene. Der alte Laroche, der durch seine Erinnerungen das Weimarer Cheater noch unter Goethe mit unserem Buratheater permittelte, ging hochbetagt dahin, nachdem er uns noch als friedensrichter Schaal eine Altersleiftung von wahrer Musterfomik geboten; auch Meinner, der später für ihn ein= trat, nachdem er vorher als John Cade vorzüglich rebelliert hatte, förster, der treffliche Darsteller des guten Protektors Gloster und des wackeren Wallisers fluellen — Gabillon (herzog Richard von Pork und Cord Oberrichter) und frau Gabillon (herzogin von Gloster und Königin Elisabeth), deren Mamen an sich für den Wert ihrer fünstlerischen Leistungen einstanden — und mit ihnen Hallenstein mußten wir nach einander als abgeschieden betrauern. Und die Reihe geht weiter: Mitterwurzer, der genial wagende Charakteristiker, welcher die Sterbestunde des Bischofs von Winchester so erschütternd faßte, Robert, der Leidenschaft und Ränkespiel als Graf Suffolk so wohl gegen einander abwägte, zulett noch Lewinsky und früher schon Frau Wolter, vordem eine Hauptträgerin dieser Darstellungen, zählen leider gleichfalls zu den Toten des Burgtheaters. Zwischendurch hat sich Dingelstedt selbst — nach den eifrigsten Taten der Inszenierung auch weiter hinaus — zu ihnen gesellt.

# Spanisches daheim und auswärfs.

1. Calderons Schauspiel: "Der Richter von Zalamea".

(Tur Einführung des Schauspiels in das Repertoir des Burgtheaters.\*)

Auf anderen Pfaden, als jenen der altösterreichischen Romantik, wie sie ehedem die Schrevvogel, Zedlitz und Halm zum spanischen Cheater zurückwandelten, hat sich in unseren Tagen Wilbrandt den Dorsweg zwischen Hecken und Wiesenrändern ausgefunden, geradehin vor das Haus des Großbauern, dann Dorsrichters Pedro Crespo. Er hat da Calderon mit glücklicher Hand an jener Stelle erfaßt, wo er uns am meisten rein menschlichen Unteil abgewinnt. Die Originaldichtung ist von dem kundigen Bearbeiter mit seinfühliger Hand angesaßt, kein wesentlicher Zug ist abgeschwächt oder schief gestellt, die Ünderungen und Kürzungen sind mäßig, schonend und für Vermittlung der richtigen Wirkung zweckdienlich.

Unter "spanischen Dörfern" verstand man sonst sprichwörtlich immer das fremde, abseits Liegende. Was aber in diesem, selbst für Spanien abgelegenen Dorse in Estremadura vorgeht, ist bei allem festhalten an der spanischen Bühnenspezialität so menschlichenahe und verständlich, daß

<sup>\*) &</sup>quot;Die Preffe". fenilletons von 8. Juni und 11. Juni 1882.

wir uns da ganz daheim fühlen. Dieses Stück erscheint uns wie eine ländliche Kur gegenüber den Mantel- und Degenstücken der standesgemäßen Dramatik, wie eine Er-holung und ein Aufatmen von den adeligen Etiketteregeln des spanischen Bühnenpathos. "Hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!" — schien sich der Dichter selbst zu sagen, als er sich in seinem poetischen Nachsinnen auf der Bank vor dem stattlichen Bauernhause Pedro Crespos niesberließ.

Die Handlung ist ganz scharf in einen bestimmten historischen Zeitpunkt gerückt. Wir stehen im Sommer 1581; die spanischen Cruppenzüge gehen gegen Lissabon, wo Philipp II. seine Krönung zum König von Portugal mit allem militärischen Nachdruck durchsetzen will. In dieser Haupt- und Staatsaktion, von der uns lediglich die Cronmel des Cruppendurchmarsches und die Soldaten-Ordre Kunde gibt, bildet das ganze Stück nur eine Episode — aber von welchem vollen Inhalt!

Die wohlbekannte Handlung hebt mit der Marschssene auf der Heeresstraße an, einem militärischen Genrebild voll Ceben und echt spanischem Kolorit. Ein Trupp Soldaten zieht heran mit aufgerollter fahne unter Trommelschlag. Rebolledo und Chispa mitten unter ihnen; er ein verlotterter Vagabund im Kriegerwams, sie das echte Soldatenmensch, resolut und keck, mit einem Herzen wie ein Dragoner, aber stets bei der Hand mit Liedern. Als die Trommel schweigt, schüttelt sie ihre Kastagnetten. "Mag, wer Lust hat, Mohren töten, haben mir kein Leid getan!" so singt Rebolledo drein — die Parodie des Soldatenpathos im Munde des Vagabunden!

Schon tritt von fern im Gespräch der Soldaten die Gestalt des führers dieser Scharen, des Herrn Don Cope de Kigueroa, heran —

Der, wie ihr wißt, Wohl als tapfer, friegscrfahren, Ift berühmt im ganzen Reich; Uber auch als arger Schwörer, Flucher, Quäler, Frendenstörer, Der den besten Freund sogleich hängen läßt, wenn's ihm behagt, Ohne viel Prozeß zu machen.

Das wäre etwa das ingrimmig-schreckende Gesicht des Generals, wie mit Kohle an die Kasernenwand hingezeichnet. Der "Mars von Spanien", als den ihn die Geschichte jener Cage pries, hatte zugleich seine gefürchtete Dopularität; er war gewiß auch ein Typus für die Soldaten-Cradition, die feldlager-Unekote. Diese zeigte sein Bild nicht im historischen Paradekleid, sondern trug vielmehr die Kunde von seinen Schrullen und Seltsamkeiten, von seinem lästerlichen fluchen und dem ewigen Schimpfen über die Gicht in seinem Bein, von seinen cholerischen Entscheidungen in Disziplinarsachen 2c. von Truppe zu Truppe. "für Kammerdiener gibt es keine Helden", ist ein altes Wort; aber ebenso könnte man sagen: es gibt keine Helden für die Unekote, sondern nur Charakter-figuren mit persönlich verschärften, chargierten Zügen. In dem heroischen Drama: "Amar despues de la muerte", welches das friegerische Gemälde des Aufstandes der Moriskos in den Alpujarras schildert, führt uns Calderon den General Don Lope gleichsam im historischen Dienste vor, als den Ersten im Generalstabe und der Suite des gefeierten Don Juan d'Austria: in dem Dorfdrama von Zalamea tritt er sofort mit einem Kernfluch auf, keineswegs repräsentativ, aber dafür mit umso vollerer Derfonlichkeit, gang nach dem Konterfei der Unekote. Und in köstlichster Weise stellt sich ihm gleich bei der ersten Begegnung der ihm hierin gewachsene kluge Bauer Crespo, auf jedes Stichwort mit=

fluchend, gegenüber; denn er hat sich "die verständige Politik angeeignet, mit dem Betenden zu beten, mit dem Keifenden zu keifen."

Auf das militärische Expositionsbild folgt ein ländliches — ein Stück spanischer Dorfgeschichte in wenigen, aber höchst bezeichnenden Andeutungen. Welch ein Gegensatz! Dort das Maulen und Murren, die Verwilderung und Wüstheit der Soldaten-Zigeuner-Karawane — hier eine stetige, wohlgeordnete Existenz auf solidester Grundlage. Die Szene spielt vor dem Hause des Großbauern Pedro Crespo und wir haben sofort einen Einblick in seine gesunde Häuslichkeit wie in den geregelten Vorgang der ländlichen Geschäfte und Verrichtungen. — "Uh, da seh" ich ja Juanito!" — "Ja, da seh" ich meinen Vater!" Die ersten Grußworte zwischen Vater und Sohn. "Vater, wo kommst Du denn her?" — "Von der Cenne!" Und nun die schöne Stelle, aus welcher der goldene Getreidesegen, das Bild bäuerlichen Reichtums, so voll herüberleuchtet:

Gegen Abend
Ging ich um das feld zu schauen;
Und in Hocken und in Garben
Liegt das herrliche Getreide,
Das, wenn man's von sern betrachtet,
Aussieht wie ein Berg von Gold,
Und zwar Gold vom seinstem Schlage,
Weil bei ihm der ganze Himmel
Selbst Wardein ist des Gehaltes.
Eben worselt man; der Wind,
Sänstlich auf die Schausel blasend,
Wirst das Korn auf diese Seite
Und die Spren dann auf die and're;
Denn auch dort muß das Geringe
Allzeit Plat den Wicht'gen machen.

Gebe Gott, daß ich das Korn Glücklich auf den Boden schaffe, Eh' ein Regen es verdirbt, Eh' ein Sturm es führt von dannen . . . .

Das ist dieselbe gute, poetische Candlust, die hier von dem Erntetag in Estremadura her bis zum deutschen Rhein, den feldern und Weinbergen des Wirts "zum goldenen Cowen" in "Hermann und Dorothea" weiter weht.

Die kleine häusliche Gruppe in Dedro Crespos Daheim ist gar schön geschlossen. "Meine Cochter wuchs heran (wie mich bedünkt) in dem besten Auf der Tugend, Bucht und Sitte, der zu wünschen auf der Welt. So war die Mutter, die im himmel Gott beglücke . . . . Dies fagt Crespo später dem Hauptmann Don Alvaro im Moment der allerernstesten Auseinandersetzung. Wie wir an der guten Bucht, in der die schöne Ifabel gehalten wurde, feinen Augenblick zweifeln können, so sehen wir in dem Berhältnis Pedro Crespos zu seinem Sohn Juan unmittelbar die Proben einer festen, ernsten Dadagogif vor Augen, der es aber bei allem Ernst auch nicht an erziehlichem humor fehlt. Aus dem Burschen wird zwar kaum wieder ein ganzer Crespo - diesen Bater erreicht nicht leicht ein Sohn, aber er ist doch aus bestem Kernholz gewachsen. Es ift eine freude, die beiden miteinander verkehren gu sehen. Crespo liebt den Sohn, aber verwöhnt ihn durchaus nicht; Juan hat den größten Respekt vor dem Vater, doch dies hindert ihn nicht, ihm gelegentlich scharf oder launig zu entgegnen. Den Burschen lockt aus der ferne die schimmernde Erscheinung des Adels und Soldatenwesens; dies spricht sich in der Begrüßung des hauptmanns bei deffen Einquartierung aus, ebenso in dem Vorschlag an den Dater, er solle sich doch einen Udelsbrief kaufen, worauf dieser in der bekannten Prachtstelle so trefflich repliziert.

Sag, ich bitte dich um alle Welt! gibt's Jemand, der nicht weiß, Daß ich, zwar von reinem Stamme, Doch ein Bauer bin? Gewiß nicht! Was gewinn ich denn, erhandl' ich Einen Udelsbrief vom König, Wenn ich nicht das Blut einhandle? Wird man sprechen, ich sei besser, Uls ich jeht bin? Das ist albern! Was dann sonst? Mein Udel kostet hünf — sechs Causend Stück Realen; Das ist Geld, und ist nicht Ehre, Denn dies läst sich nicht erhandeln.

Der alte Crespo selbst strebt aus seiner engeren Welt nicht heraus, die ihm dennoch einen vollen Cebenskreis vor stellt; er hat keinen anderen Ehrgeiz, als den der unbestreitbaren Ehrensestigkeit — ihm genügt es vollauf, eine allgemein anerkannte Respektsperson innerhalb der dörsischen Existenz zu sein. "Immerdar, bei meines Gleichen, hielt ich sest auf meine Würde; der Gemeinderat, die Schöppen, achten mich und sind mir günstig. Ich bin reich, und dennoch wagt Keiner, mich zu verlästern — obgleich ich in einem Örtchen lebe, wo am meisten dadurch gefündigt wird, daß wir gar so gern des Nachbars fehler und Gebrechen rügen . . . "

So sieht der Hausstand des Pedro Crespo aus. Hier ist nichts schief gewachsen und schief gezogen — und die Cehren, die der Vater seinem kriegslustigen Sohne mitgibt, ehe er ihn in Don Copes Dienste entläßt, sind so gut geworfelt und so vollkörnig, wie das Getreide in seinem Speicher. Man hat sie — und dies liegt sehr nahe — mehrfach mit den Cehren des Polonius an seinen Caertes verglichen; sie sind in der Cat ihrem Spruchgehalt nach nicht minder vortrefssich, passen aber mit mehr Übereinstimnung zum Charakter.

Soweit hätten wir die Anfänge einer Dorfnovelle vor uns, die sich unter normalen Verhältnissen friedlich weiter entwickelt hätte. Vor der Einquartierung hat sich durchaus nichts Störendes im Hause des wackern Großbauern zugetragen. Es wurde fleißig gearbeitet, der Dreschslegel drosch goldenen Reichtum aus, und für Crespos reizendes, hochzgesittetes Cöchterchen Isabel stellte sich bis dahin noch kein Liebesverhältnis ein. Nur der alberne, ausgehungerte Dorfziunker Don Mendo, der das Pergament seines Abelsbriefes als Mantel um seine Schulter zu tragen scheint, — das Gespenst mit hut und handschuh", wie ihn Juan nennt —

gleich von Wuchs und Unsehn Dem berühmten Don Quizote, Dessen Abentener und fahrten Miguel von Cervantes schrieb —

belästigt sie zuweilen von der Straße her mit seinen Deklamationen und dann schlägt sie ihm kurzweg das fenster vor der Nase zu.

Der Crommelschlag der einmarschierenden Cruppen, darauf die Verteilung der Quartierzettel gibt dem bestehenden Zustande sofort die neue, schlimme Wendung. Isabel wird von Crespo auf die Oberstube hinauf verwiesen, und sie fügt sich dieser nötigen Vorsicht. Der hauptmann Von Alvaro de Atayde, der die in Zalamea einrückende Kompagnie anführt, läßt sich durch seinen Sergeanten zu Quartier melden; und da gilt es, sich zu wahren. Dieser junge herr hat es auf Abenteuer unterwegs abgesehen; er bricht wie ein adeliger Marder in die bäuerlichen Gehege ein, ein verderbter Militärgeck der schlimmsten Sorte. Es ist für seine vornehme Elendigkeit bezeichnend, daß er zur Ausführung seiner infamen Streiche

die schlechtesten Elemente der Kompagnie an sich heranzieht. Der Sergeant hätte schon eine nette Routine in derlei Ungelegenheiten — aber da kommt eben Robelledo her. "Der ist bekannter in solchem Zeug und in der Cat gewandter" — meint der hauptmann. "Nur weil sie der Alte hält gefangen, macht es mir Lust, zur Tochter zu gelangen, bei Gott!" Mit Robelledo verabredet er einen zum Schein gespielten Zwist:

ich tu' erzürnt und fange In schelten an; du stücktest, angst und bange Die Trepp' hinauf; ich zieh', entsetzlich böse, Den Degen blank, worauf du mit Getöse Erbrichst des Zimmers Türe, Wo die Person sich birgt, nach der ich spüre.

So geschieht es; Isabel, bestürzt und den gespielten Streich nicht verstehend, nimmt den verfolgten Soldaten in Schutz, und bezaubert Don Alvaro sofort durch die seltene Vereinigung von Geift und Schönheit, als Bauernmädchen mit der vollen haltung einer Dame. Crespo und sein Sohn Juan treten mit blogen Degen ein; fie merken fofort. um was es sich handelt. Juan fährt gleich los. Crespo hält, schlau überlegen, an sich, und weist den Sohn zum Schein zurud. "Wozu gibst du deinen Kohl, Bürschlein? Wenn ihm der Soldat getrott, konnt' er anders?" (Zum hauptmann:) "Meine Tochter dankt Guch für die Gunft gar hoch, daß Ihr sein geschont; und ich, daß Ihr Achtung ihr gezollt." Der Hauptmann ist borniert genug, diese Wendung für sich zu benützen. "Weil Ihr zugegen, will ich dieses Bürschchen dort nicht mehr zuchtigen." Darauf Crespo:

> Aein, Herr Hauptmann! meinen Sohn Kann zwar ich gar wohl behandeln Wie ich will, doch Ihr nicht so.

Juan.

Und ich leid's von meinem Dater, Doch von keinem andern sonft.

Hauptmann. Und was tätet Ihr?

Juan.

Mein Leben wag ich für die Chre!

hauptmann.

Was für Chre hat der Bauer?

Juan.

Eurer gleich an Schrot und Korn; Denn, Herr, gab' es keinen Bauer, Gab' es keinen Hauptmann wohl.

Bauptmann.

Ha, bei Gott! es wäre schimpslich, Litt' ich das. (Beide ziehen.)

Nun tritt Don Cope auf, in prächtiger Generalskleidung, mit dem Kommandostabe in der Hand. Er ist zwei Treppen hoch gestiegen, "mit dem Gichtschmerz in seinem Beine, das der Teusel holen soll", und hat nun gleich zu judizieren und zu entscheiden. Und zwar höchst militärischstramm! Der Soldat, der den Hauptmann so toll machte, daß er seinen Degen auf ihn zog, soll zweimal gewippt werden. In höchster Ungst gesteht Robelledo: "Mir befahl der Hauptmann dort, das Spektakel anzustellen, damit er an diesen Ort könnte kommen." Weiter will der General in dem bedenklichen fall nicht inquirieren. Er sagt kurzweg zum Hauptmann: "Damit sich nicht erneuere der Zank und Groll, sucht Euch anderswo Quartier; denn in diesem hause soll mein Quartier sein, bis ich weiter muß, nach Quadalupe, wo jetzt der König ist." Und nun folgt das

prächtige Duett zwischen dem Großbauer und dem General, scharftönig in Wort und Gegenwort, zugleich aber mit dem vollen Eindruck, daß bei allem Gegensatz und weitem Abstand der Lebensstellung die reine Verständigung zwischen den beiden Ehrenmännern bald crfolgen muß.

Crespo.

Herr, empfanget Gottes Cohn, Weil mir Eure Huld den Unlaß Nahm, vielleicht in große Not Mich zu stürzen.

Don Lope.

Euch in große Not zu stürzen? Wie denn so?

Crespo.

Wenn ich den erschlug, der meiner Ehr' auch nur von ferne droht.

Don Lope.

Sackerlot, und wißt Ihr nicht, Er ist Hauptmann.

Crespo.

Sacterlot,

Ja, und wär' er General — Wenn er meiner Chre droht, Töt' ich ihn.

Don Lope.

Und wer dem letten Der Soldaten auch am Rock Aur ein härchen wagt zu krümmen, Meiner Seel'! den laß ich dort Gleich erhängen.

Crespo.

Und wer meiner Chre nimmt nur ein Utom, Meiner Seel' — das schwör' auch ich — Den erhäng' ich selbst sofort.

Don Lope.

Wißt ihr nicht, Ihr seid verpflichtet, Schon als Bauer, solchen Cort au erdulden?

Crespo.

Um Vermögen, Un der Ehre nicht, bei Gott! Meinem König Gut und Ceben, Das ift Pflicht; die Ehre doch Ist das Eigentum der Seele, Und der Seele Herr ist Gott!

Don Lope.

Sapperment! beinahe glaub' ich, Ihr habt wirklich Recht, Patron!

Crespo.

Sapperment! Das gland' ich felber; Denn Recht hatt' ich immer noch. (Nach der Übersetzung von 3. D. Gries.)

Im zweiten Aufzug läßt Crespo das Abendessen für seinen Gast in dem lieblichen Gartenstück vor seinem Hause bereiten. Don Lope sindet das Plätzchen unvergleichlich; die richtige Abendstimmung würzt diese Szene. Der General spricht sich sofort über das veränderte Verhalten Crespos aus. "Gestern triebt Ihr's arg mit Schwören, fluchen, Lästern, Maledeien; heute seid Ihr viel gesetzter, viel geställiger und bescheid'ner." — "Herr, ich antwort' allezeit in dem Con und auf die Weise, wie man mit mir redet." Don Lope bittet Isabel zu Cische, und wird geradezu galant. Indes bereitet der Hauptmann Don Alvaro sein Attentat mit äußerster Frechheit vor. Das frivole Vorspiel

dazu ist das Ständchen, in welchem Robelledo und Chispa musikalisch sich hervortun. Diese Wendung ist dramatisch meisterhaft geführt, und bildet einen draftischen Begensat zu der früheren, so friedlich behaglichen Situation. Don Lope und Crespo halten mühsam an sich; dann brechen sie aleichzeitia auf, angeblich um ins haus zurückzugeben. tatsächlich aber in der Absicht, um den Soldatenhaufen auseinander zu treiben, den der hauptmann aufgeboten hat. Im Dunkel treffen die Beiden, ohne sich zu erkennen, auf hieb und Stich zusammen. "Sapperment, der kann gut raufen! — Sapperment, der stößt gut zu!" Als Juan und Knechte mit Lichtern kommen, lassen sie vom Kampfe ab, doch Crespo spielt wieder sein Schlußwort aus: "Ich kam deshalb nur heraus, um Gesellschaft Euch zu leisten!" — Nochmals kommen Don Lope und Crespo zum Scheidegruß zusammen. Juan, bereits als Soldat gekleidet, folgt voll Kriegslust dem General, dieser reicht Isabel zum Ungedenken ein diamantenes Kreuz, und zulett trennt fich der Gaft von dem Wirte mit den Worten:

> Don Lope. Lebet wohl, mein braver Crespo!

> > Crespo.

Lebet wohl, mein tapfrer feldherr!

Don Lope.

Wer uns sagt' am ersten Cage, Daß wir würden dermal einst Solche Freunde sein auf ewig!

Crespo.

Ei Herr, ich hatt's Euch gefagt, Wenn ich, Euch zuerst vernehmend, Wufit', Ihr waret . . . Don Lope (im Abgehen). Sprecht es aus!

Crespo.

Collfopf von so biedrem Wefen.

Alls der Hauptmann Don Alvaro des Abgangs Don Copes versichert ist, führt er mit der Soldatenbande sein verbrecherisches Vorhaben aus. "Aun ists Zeit; herbei, Gefährten!" Er stürzt auf Isabel zu und reißt sie von den Ihrigen weg. "Ha, Verräter, was ist dies?" — "Raserei ist's und verschmähter Liebe Wut." Crespo wird fortgeschleppt und an einen Baum gebunden; Isabel tiefer im Waldgebirge geschändet.

Mit dieser wilden Gewalttat, mit den sich begegnenden Schmerzensrusen des Vaters und der Tochter geht der entsetzlich scharfe Riß mitten durch das Stück. Crespo, der sonst so Wehrhafte, jetzt durch die Elenden wehrlos gemacht, weiß ohne alle Calderonsche Rhetorik der Klage, von welcher Isabel reichlichen Gebrauch macht, nur allzu sehr, was der lieben Tochter widerfahren ist. "Halt' ein, Isabel, halt' ein! sage nichts; denn Unheil gibt es, das man nicht bedarf zu hören, um es zu wissen." Von diesem Augenblick haben sich die tiessten Kräfte seiner Natur in ihm gesammelt und aufgebäumt; er wird von da eine heroische Gestalt und erhält die geistige Tause des Helden.

In der Auffassung des furchtbar ernsten falles untersscheidet sich aber Crespo gar sehr von seinen Kindern, von Isabel wie von Juan. Isabel denkt und spricht ganz aus der Calderonschen Schule heraus, als sie ihrem an den Baum gefesselten Vater die Geschichte ihrer Entehrung nach der regelrechten Eloquenz des tragischen Erzählungs-

\*

stils berichtet; sie erwartet, als sie die Bande des Vaters löst, sosort von ihm getötet zu werden

Und jetzt, da du Ales weißt, Jetzt als ein gestrenger Richter, Wende gegen mich den Stahl . . . Deine Cochter bin ich, ehrlos, Und du frei; deshalb gewinne Würd'ges Cob durch meinen Cod. Caß' den Ruf von dir berichten, Daß, um Ceben deiner Ehre, Du den Cod gabst Deinem Kinde.

Auch Just benimmt sich ganz nach dem Katechismus der hidalgosehre; er schlägt sich zuerst nach der Regel mit dem hauptmann, dann zückt er bei der nächsten Begegnung auf Isabel den Dolch, um die Schmach des hauses in ihrem Blute zu rächen. Wieder nach der Regel! So wie sie das adelige fräulein, kopiert er einfach den Edelmann.

Crespo bleibt aber auch jest ganz auf seinem originalen Bauernstandpunkt. Sowie er es vordem verschmäht hat, sich die "nachgemachte Ehre" eines Abelsbriefes zu erkaufen, so liegt es ihm nun ebenso ferne, die nachgemachte Dorschrift der adeligen handlungsweise im nunmehr ernstesten fall zu befolgen. Weil er Bauer ist, darf er gegen die eigene Cochter menschlich sein, und ist lediglich darauf bedacht, die Schärfe der Vergeltung nur gegen den Schuldigen zu kehren. Eben im entscheidenden Augenblick kommt ihm die Nachricht zu, daß der Gemeinderat ihn einstimmig zum Alkaden gewählt habe; und kraft dieser dörslichen Autorität wahrt er sein Recht gegenüber dem Schurken von Edelmann.

m Gotti

Zetzt, da ich auf Rache finne, Macht zum Herrn von meiner Ehre Plöglich mich der Stab des Richters! Er faßt ihn denn mit schnellem, handrechtem Griff, nicht bloß wie ein amtliches Uttribut, sondern zugleich wie eine persönliche Waffe.

Der weitere Inhalt der Handlung ist denn im Grunde doch zunächst ein Ehrenfall, der nur dadurch zum Rechtsfall wird, daß dem Beleidigten — hier dem Bauer Crespo — inzwischen das Richteramt zuerkannt worden.

In der Sache unterscheidet sich der fall nicht wesentlich von der großen kasuistischen Sammlung der Ehrenfälle, die wir sonst bei Calderon finden — wohl aber in der gesell= schaftlichen Stellung der betroffenen Personen: des Pedro Crespo und seiner Cochter Isabel. Bei den übrigen Ehrenfällen, die sich auf dem Adelstheater des spanischen Dramatikers unter Kavalieren abspielen, erfahren wir bezüglich ihres persönlichen Verhaltens zu dem fall nichts Neues. Wir kennen die Prinzipien, die Gemeingut des Standes find, und welche jeder Einzelne teilt; die Ehrenmunge, mit der man da zahlt oder sich bezahlt macht, hat stets das= selbe Gepräge. Das Interesse liegt da nur in der Kombination der Konflikte und dem Scharffinn, der an die Auflösung des Problems gewandt wird. hier aber, wo ein= mal der Bauer als Rächer seiner hausehre auftritt, stehen wir auch dramatisch auf anderem Boden. Er ist kein standesmäßiger fachmann in Ehrensachen; ihm steht keine Schulregel dafür zur Verfügung, die er im handbuch vom "Ebelmann wie er sein soll" bloß nachzuschlagen braucht; er nuß seinen Standpunkt der Ehre individuell erfassen. und perfonlich vertreten, sein Recht sich felber finden und schöpfen. Dem "Urzt seiner Ehre" von fach und Abelsberuf gegenüber ist er gleichsam auf die Maturheilkunde in Sachen der Ehre und des Rechtes gewiesen - und Crespo fürwahr versteht sich darauf wie Keiner. Es ist

Merkmal des Charakters, daß er sich sein eigenes Derhältnis zu den Situationen bildet, die an ihn herantreten; seine Entschließungen kommen aus ihm selbst her und nicht aus dem herkommen - das ja dem Bauernstande in dem Ehrenpunkte nach den damaligen Durchschnittsbegriffen nicht zugestanden wurde. Der Bauer in einem Ehrenfalle war daher für den Dichter sofort eine Aufgabe der Charafteriftif, die ihm bei dem disziplinierten, standesmäßig geschulten Ehrenhelden und Ehrennarren der Kavaliers-Komödie so ziemlich erspart blieb. Ein Charafterfopf, wie der des Dedro Crespo, gibt vollgiltiges Zeugnis von der fonst durch Konvenienz gebundenen, unleugbaren Gestaltungskraft des spanischen Dramas. Dies war das Vorrecht, das der Bauer vor den herren von Stand auf der Bühne voraus hatte, daß er wirklich individualisiert werden mußte; die letteren konnten ohne Individualität, mit denselben Stichworten überschwänglicher Ahetorik, mit den gleichen handbewegungen nach dem Degen hin von Stück zu Stud agieren, fich verlieben, duellieren, schwarmen und verzweifeln, wie es just die Situation verlangte.

\*

Der Hauptmann, von Juan verwundet, mußte ins Dorf zurückkehren, um sich von dem Wundarzt verbinden zu lassen. So kommt er in die Gewalt Crespos. Doch dieser legt zuerst den Richterstad auf den Tisch, um vorher als Mensch — nichts mehr — seinen Kummer ihm zu enthüllen. Er demütigt sich so weit, daß er vor dem Nichtswürdigen kniet, zum letzten Versuch die Wiederherstellung der Ehre seiner Tochter durch die Ehe erslehend. Nach echt spanischer Urt, die kein Maß kennt, geht er hierin aufs äußerste.

... wie ich auch finne, weiß ich Nur ein Mittel auszuspüren, Diefes: daß ich unverzüglich Ull' mein But Euch übergebe; Ohne mir noch meinem Sohne Einen Deut vorzubehalten; Sondern, bleibt ju unf'rem dürft'gen Unterhalt fein and'rer Weg Und kein and'res Mittel übria, Wollen wir Ulmofen betteln Ja, und wollt Ihr unverzüglich Mit dem eingebrannten Mal Auf den Sklavenmarkt uns führen, Soll die Summe, die Ihr löset, Noch die Morgengabe füllen. Stellet wieder her den Ruf, Den Ihr raubtet . . .

Der Hauptmann erwidert mit schnödem Hohn. Darauf ergreift Crespo wieder den Richterstab und richtet sich in voller Positur als Alkade auf. Er nimmt dem Gefangenen den Degen ab und wie Don Alwaro heftig protestiert: "Zeiget mir Respekt!" entgegnet Crespo höchst gelassen:

Die Meinen Will ich gleich dazu beordern: Führt denn ihr Gerichtsgesellen Den Herrn Hauptmann mit Respekt Ins Gemeindehaus, und steckt Mit Respekt die Händ' in Schellen; Legt dazu ihm Ketten an.
Mit Respekt verhindert jeden Seiner Schar, mit ihm zu reden . . .

Wir sehen, Crespo hat aus seinem früheren ungestörten Dasein den Humor noch herübergenommen — doch ist dieser jetzt zum Sarkasmus verschärft.

Das Gerichtsverfahren, das nun folgt, ist kurzweg ein wohlgeführter Rache-Ukt mit schlauer Benützung rechtlicher

Befugnisse und formen. Die hergebrachte Bauerneigenschaft der Schlauheit besitzt Crespo in gehörigem Maße, bei ihm als Alkade ist sie jedoch zu überlegener Intelligenz gesteigert. Das "Beiseite" Crespos, als er auch seinen Sohn in Haft nehmen läßt, ist gar so charakteristisch: "Schütz' ich so sein Ceben doch! Und die Menge wird mich noch als selt'nes Muster preisen von Gerechtigkeit."

Don Cope kehrt zurück, aufs äußerste entrüstet über den Eingriff in die militärische Gerichtsbarkeit, ohne vorerst noch zu wissen, daß Crespo der frevelnde Dorfrichter war, der sich so Unerhörtes herausnahm.

Don Lope.

Gebt denn endlich mir Bescheid: Wer ist dieser Richter?

Crespo.

Зф.

Don Lope. Ceufel! Dacht' ich doch daran!

Crespo.

Ceufel! Glaubt es immerfort.

Don Lope.

Wißt ihr, daß er ist Soldat, Und daß ich sein Richter bin?

Crespo.

Wißt Ihr auch, daß er vorhin Mir mein Kind gestohlen hat?

Don Lope.

Völlig Euch genug zu tun, Will ich mich verbindlich machen.

Crespo. Undere bitt' ich nie um Sachen, Die ich felbst vermag zu tun . . . Und schon hab' ich angefangen Deu Prozes . . .

Don Lope.

Was ift Prozes?

Crespo.

Ein'ge Bogen gut Papier, Wohl geheftet und gespalten, Welche das Verhör enthalten In der Sache.

Don Cope ruckt mit einer Schar Soldaten gegen das Gefängnis heran. "Gibt man den hauptmann nicht gleich heraus, so nehmt feuer, und zündets an; und will sich das Dorf verteidigen, steckt das ganze Dorf in Brand." Während schon das Handgemenge der Soldaten mit den bewaffneten Bauern begonnen, tritt der König mit Gefolge auf, eben unterwegs auf dem Zug gegen Portugal. "Was geschah denn jest?" So fragt die Majestät, durch den Auflauf überrascht. Don Cope rückt wieder mit seiner Unklage wegen ungesetzlicher Verhaftung des hauptmanns heraus. Crespo rechtfertigt sich, indem er dem König die Ukten überreicht; dieser, nachdem er sie durchgesehen, bemerkt zustimmend: "Es ift klar, Ihr habt wohlgeführt die Sache; doch steht nicht in Eurer Macht, selber zu vollziehen das Urteil. Einem andern Tribunal kommt dies zu; also liefert den Gefangnen aus." Crespo darauf: "fürwahr! Schwer wirds fein, ihn auszuliefern; denn da nur Ein Tribunal hier im flecken ist, so läßt es jedes Urteil, das es sprach, selber auch vollziehen; und so ist auch dieses schon vollbracht." Auf seinen Wink öffnen sich die Gefängnisturen; man sieht den hauptmann erdroffelt auf dem Stuhle siten, mit dem Strick um den hals. Der König, von dem Unblick betroffen, berührt doch nur obenhin die Kompetenzfrage des

Gerichtshofes, und fügt bloß bei: "Doch wenn so die Sache steht, weshalb, da er Ritter und mein hauptmann war, ließet Ihr ihn nicht enthaupten?" Gar bitter entgegnet Crespo:

Das ist klar, Majestät: die Edelleute Seben hier herum so brav, Daß der Henker, den wir haben, Nie das Köpsen noch verstand.

Der König beruhigt sich dabei. "Das ist nun geschehn, Don Lope. Rechtlich ward der Cod erkannt; und nichts tut ein fehl im Kleineren, wenn man nur den Hauptpunkt traf. Der General und Crespo, die früher über dem gegenseitigen Maledeien wahre freunde geworden sind, werden sich wohl abermals versöhnen; Isabel aber tritt echt spanisch in ein Kloster, "wo sie einen Bräutigam sindet, der nicht achtet auf den Stand".

Der König mochte auf den Marsch nach Portugal große Eile gehabt haben, daß er den Prozeß des hauptmanns Don D'Utayde mit der hastigen Exekution nicht näher prüste; es war mancher haken darin. Uber wir gewähren uns noch jetzt den Zurus: Gut hast Du's gemacht, Richter und Rächer Crespo! Welch eine Genugtuung für die menschliche Empsindung aller Zeiten, wenn es einem Ehrenmann einmal gelingt, einem frivolen Schurken noch obendrein mit Nichtachtung seiner Standesreserven an den Kragen zu gehen! Ganz korrekt nach der Gerichtsordnung war wohl kaum jener Prozeß, obgleich er vom Standpunkte der poetischen Gerechtigkeit nicht der geringsten Revision bedarf. Diesem adeligen Schlingel gebührt mit Jug und Recht der von Bauern gedrehte Strick im Umtshause von Zalamea.

Man hat mehrfach die literarische frage aufgeworfen, ob wirklich Calderon dieses ganz außerhalb seiner gewohnten Urt stehende Werk voll natürlich pochender Dulse von Grund aus felbständig gedichtet und von seinem eigenen adelig-foldatischen Standpunkte aus dem Bauernhelden Crespo mit voller persönlicher Überzeugung Recht gegeben habe? Man denkt an Love de Dega zurück, in dessen Conund Sinnesart das Stück mehr zu stimmen scheint. 3. C. Klein in seiner Geschichte des spanischen Dramas (4. Band, 2. Abteilung, Seite 205) spricht sich in diesem Sinnne aus: "Die innere Beiterkeit, der naiv anmutige humor in Dersonen und Motiven, die lebenswahre Charakterzeichnung, die rein gemütliche Maturfrische, die das Stück atmet, möchte von voran dem Genie des Lope verwandter als dem des Calderon erscheinen, wenn auch das in Don Ua. Durans Besitz befindliche Eremplar die Ursprünglichkeit und Oriorität von Loves Verfasserschaft nicht außer frage stellte."

Ulso das erkundliche Belege hiefür wäre vorhanden, ohne seltsamer Weise auch publiziert worden zu sein! In Übereinstimmung damit konstatierte schon früher Graf Schack in den Ergänzungen und Nachträgen zu seiner Geschichte des spanischen Dramas: "Calderon habe dafür ein Stück von Lope de Vega benützt und demselben die ganze Disposition, die Stellung der figuren und die Hauptszenen entlehnt, so daß nur die formale und sprachliche Aussführung ihm angehöre". Es hat dies viel Überzeugendes für sich. Gewiß kommt aber bei dem zweiten großen Klassiker des spanischen Dramas ein künstlerisches Kompositionsverdienst hinzu, welchem gemäß er das Sujet in eine so herrlich geschlossen kom zusammensaßte. Das Stück hat in seinen charakteristischen Hauptszenen Lopeschen Herzschlag — aber kaum hätte wohl dieser geniale, doch sorglosse

dramatische Improvisator die Handlung in allen ihren Situationen so sein und sest verklammert, wie dies wieder nur Calderon mit seiner sortgeschrittenen dramatischen Einsicht und Technik vermochte. Das rhetorische Wortbedürfnis für Don Alvaros nichtsnuzige Liebesglut und Isabels Schmerzensbericht schaffte er zudem sicherlich aus eigenen Mitteln herbei.

Darüber kann Unsereins bei der ferne der spanischen Quellen nichts Entscheidendes sagen; was uns sonst nach rückwärts hin noch erreichbar ist, dem wollen wir das nächstemal in einer Überschau nachgehen.

Adolf Wilbrandt hat mit dem "Richter von Zalamea" ein Meisterstück an feinsinniger Bearbeitung und Infzenierung dem Burgtheater dargeboten. Er feste die spanischen Trochäen in die unserem Behör bequemer liegenden fünffüßigen Jamben um, und tat wohl daran; auch sonst forgte er mit behutsam nachhelfender hand durchgängig für den wirksamen Zug der szenischen Bewegung. Sonst ist Wilbrandt zu sehr selbst Dramatiker, als daß er den äußeren Szeneneffekt als Zweck betreiben follte. Er fieht in dem szenischen Bild doch zunächst das Drama als solches und hat das bewußte Bestreben, dasselbe in seinen wesentlichen Wirkungen anschaulich und lebendig zu machen. Matürlich — da wo der Dichter selbst malerisch wird, hat die Mise-en-scene das Recht und auch die Oflicht, weiter zu malen. Dr. Wilhelm Caufer, der Cand und Ceute von Spanien gründlich kannte, hob in zwei fehr beachtenswerten Urtikeln über den "Richter von Zalamea" (in der damals von ihm sorgfältig redigierten Zeitschrift "Kunstchronik") nachdrücklich hervor, wie gut der Lokalcharakter im Bühnenbild, im Kostum, in Stellung und Bewegung der Gruppen

getroffen worden fei. Er machte die feine Bemerkung, daß besonders in der Expositionsszene "das spanische Soldatenleben so warm pulsiert habe, wie im Prinzen von homburg das märkische, in Wallensteins Cager die österreichische Cagerluft des dreißigjährigen Krieges"; und es war in der Tat "eine helle freude zu sehen, wie die auf dem Marsche befindliche Truppe Lope de figueroas auf den zerrissenen felswegen der Umgebung Zalameas mit den tollen Scherzreden, Liedchen und Cangen - dem Zeitvertreib der Strapazen — sich uns zuerst vorstellte. Don allen übrigen Szenenbildern, der Gaffe vor Crespos hause, dem Garten an demselben, dem Plat vor dem Gemeindehause wurde die fast photographisch treue Wiedergabe spanischer Lokalitäten konstatiert. Uber auch das bewegte Bild des dramatischen Vorgangs war mit glücklichem Bühnenblick in den Szenenrahmen hineingestellt; dies gilt besonders von der meisterhaften Unordnung der abendlichen Gartenszene mit dem Ständchen draußen und den darauffolgenden tumultuarischen Vorgängen. Über die Darstellung habe ich damals nach der ersten Aufführung pflichtgemäß zum Tage gesprochen; aber so vollen Wirkungen gegenüber, wie sie uns zunächst Berr Baumeifter, bann auch fein Dartner, Berr Babillon, als General Lope boten, kann man einfach auf den unmittelbaren Genuß hinweisen, der hier keiner weiteren fritischen Unalyse bedarf. herr Baumeister hat die ganze Eristenz des Bauers Crespo in seine darstellende Kraft aufgenommen. Wie er die Gestalt anlegt und mit Klugheit, festigkeit und humor weiterführt, hat uns wohl aufs lebhafteste erfreut, aber weniger überrascht; dies Alles lieat in dem kerngefunden Grund seiner reichen Begabung aleichsam in Bereitschaft. Uber die Szene in der Wildnis und, was darauf folgt, nimmt einen neuen Unsatz zur Konzentration dieses durch die schrecklichste Unbill getroffenen

Charafters und wir stehen gleichsam voll Erwartung diesem Wendepunkt der Darstellung gegenüber still. Das Weitere mußte man sehen und dann eingestehen, daß wir eine der Hauptleistungen der gegenwärtigen deutschen Schauspielkunst vor uns hatten. Herr Gabillon war auch als Don Cope unvergleichlich; ein distinguierter Polterer, wenn die Bezeichnung gestattet ist, und seine martialischen Schrullen behielten immer bei aller Sonderlichkeit etwas durchaus Vornehmes, ritterlich Stattliches. Auch diese figur wurde von dem vielbewährten genialen Künstler ganz individuell mit scharf markierender Gestaltungskraft durchgebildet. In Summa: das Calderonsche Stück war durch das Verdienst Wilbrandts und der Darsteller ein neuer, artistisch wohlserungener Besitz des Burgtheaters geworden — und wird es hossentlich für immerdar bleiben.

\* \*

## 2. Vorgeschichte des Stücks. — Das spanische Bauerndrama bei Cope de Vega.\*)

Der Bauer Crespo und der General Don Cope de sigueroa tragen die deutlichen Merkmale der Ausreifung aus lang vorangegangenen Charakterstudien an sich. Es gibt auch in dieser hinsicht Wachstumgesetze in der Literatur; bestimmte, aus dem vollen Leben gegriffene Typen müssen der Beobachtung und Gestaltung von Auge zu Auge, von einer Dichterhand zur anderen gegangen sein, bis sie eine so fertige Ausprägung erlangen. Dem Dorfschauspiel von Jalamea mit seinen Einquartierungszenen merkt man die herkunft von älteren Bauernstücken, wie auch von früheren Soldatenkomödien an; hier tressen beide Gattungen

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton von 25. Juni 1882.

auf einen Punkt zusammen — und der Großbauer und der General bei Calderon sind das höchste Ergebnis der Charaktergestaltung aus jenen zwei Ursprungsquellen. Das würde uns einleuchten, auch wenn wir nicht die literarische Kunde von einem Urstück Lope de Degas hätten, das handschriftlich im Besitze des Don Ugostin Duran sich besinden soll. In der Uckerkrume oder auf dem Wiesengrunde des älteren, ursprünglicheren Dramatikers keimte und sproßte dieses ländliche Drama und wurde dann erst in die Calderonsche Gartenerde verpslanzt. Fast kann man hier das poetische Gras wachsen hören.

Der Bauernadel, das rustikale Selbstbewußtsein hat einen alten, dramatisch auch bestätigten Udelsbrief selbst in dem berusenen Caballeroslande Spanien.

Bei Cope de Vega erfragen wir die Bühnenvorfahren Dedro Crespos; so in dem Stück: "El villano en su vincon" (Der Bauer in seinem Winkel). Der Dichter läßt bier einmal die handlung auf frangösischem Boden spielen, aber das macht keine wesentliche Underung. Der reiche Ackersmann, Juan Cabrador mit Namen, der auf seiner zwei Meilen von Paris belegenen hufe wirtschaftet, preist in einem einführenden Monolog den himmel für seinen mit eigener Band bebauten Besitzstand, die unabsehbaren Kornfelder mit ihrem wogenden Uhrengold, die Weingarten, die Triften voll von weidenden Berden, die Dlivenpflanzungen und zahllosen Honigstöcke — vor allem aber dafür, daß er dies alles mit zufriedenem Bemüte genieße und sich in seinem Stande durchaus glücklich fühle. stolzen Bewußtsein seiner Unabhängigkeit schlägt er seinem Sohne feliciano, dem modischen, jungen Udelsstreber, die Bitte rundweg ab, dem in der Nähe jagenden König mit einem Uniefall zu huldigen. "Wo denkst du hin, du Cor! Wie kame ein Bauer dazu, sich an den König herangu-

drängen, den allerhöchsten Herrn? In meinem kleinen Winkel, da bin ich König! Denn Könige find die, welche von ihrer hände Urbeit leben!" (Reyes los que viven son del trabajo de su mano.) Ein stolzeres, sozialdemokratisches Wort ist nie ausgesprochen worden. — Den König aber interessiert es, das Original sich zu besehen. "Caß ihn," — sagt er zu seinem Kammerherrn — "wenn dieser Bauer den König und dessen herrlichkeit nicht aufsuchen mag, nun so will ich ihn in seinem Winkel aufsuchen gehen." Und der König tuts wirklich, pocht an Juans Ture und stellt sich ihm als Oberschöppen von Daris und dessen Umgebung vor. Juan weist ihm einen Stuhl an; als der König höflich sich zu setzen zögert, bedeutet ihm der Bauer: als Gast habe er sich seinem, des hauswirtes, Gutdünken zu fügen. Der König wünscht die freundliche Aufnahme, die er hier gefunden, in Daris zu erwidern: "Ich in Paris!" ruft Juan, "nicht um die Welt!" Der angebliche Alkade der Residenz wirft die frage hin, ob Juan den König nie gesehen, ihn auch nicht zu sehen wünsche? "Mit Respekt zu melden, nein!" In seinem Winkel fühle er sich selber König, nur mit besserem Schlaf und gefünderem Uppetit; dem hoben Gaste entlockt dies den Ausruf beiseite: "O filosofo villano!"\*)

Juan ist dem Namen nach ein französischer Bauer; aber echtes spanisches Candgeblüt pocht in den Udern der beiden Tellos, in einer früheren Copeschen Bauernkomödie: "Los Tellos de Meneses", die wir uns von dem vielbelesenen historiker der dramatischen Literatur, J. C. Klein, exponieren lassen wollen. Vater und Sohn bilden ein entschiedenes Widerspiel in ihren Charakteren. "Er, ein Bauernkrösus, ein fürstlich begüterter Edelbauer, doch in seinem haushalt,

<sup>\*)</sup> J. L. Klein. Geschichte des Dramas. X. Das spanische Drama. Dritter Band S. 222.

in Cracht und Lebensweise bis zum Beize ein Knauser und Sparer, ein strenger Knapphalter seiner Ceute; in großen Dingen hingegen, wo es gilt, Bauernadel, hausehre, Reichtum und Unsehen in festlichen Glang zu setzen, ein König an freigebigkeit und Prachtliebe auf seinem anderthalb Meilen umfassenden heimwesen und Grundbesite. Sohn verschwenderisch, schmuckjunkerlich, putssüchtig, Stuter-Balan nach städtisch-höfischem Zuschnitt, ein modischer Villano-Caballero, fich bruftend mit seinem Udel durch die Mutter und mit seiner altgotischen Abstam= mung durch den Dater." \*) Wir sehen, Dedro Crespo und sein Sohn Juanito kündigen sich schon von ferne an, wenn auch vorerst in derberen, elementaren Umrissen; ber gemilderte Charafter-Unterschied von Dater und Sohn in dem Calderonschen Drama tritt dort, in dem älteren Bauernstück von den beiden Cellos, als handgreiflicherer Begensatz auf. Der Bauernschlag hat sich bis zu dem Stücke in Zalamea bin veredelt und gewinnt ebensowohl an geistigem Ausdruck der hauptcharaktere wie an sittlichem Behalt.

Übrigens treten "König und Bauer" in diesem Copeschen Schauspiel noch in eine ernstlichenähere Wechselbeziehung, als in der durch halms Bearbeitung auch dem früheren Burgtheater-Repertoire geläusigen Bearbeitung von Juan Labrador, dem Bauernfürsten "in seinem Winkel". Die Infantin Donna Elvira soll sich dem Mohrenkönig Tarfe vermählen, den sie verabscheut. Da entslieht sie, verdingt sich als Magd Juana im hause des Tello, knüpft ein Liebesverhältnis mit dem schmucken Sohn an . . . und so weiter, was dann zu solgen pslegt. König Ordoso aber, soeben Tischgast bei dem alten Bauernprozen, allerdings demselben auch durch ein hohes Unlehen verpslichtet, gibt

<sup>\*)</sup> J. L. Klein. U. a. O. S. 140 ff.

in guter Tischlaune und mit eremplarisch-königlicher Liberalität diefem Bundnis den väterlichen Segen und die gesetzliche Weihe. Was aber der Herr Vater vorurteilslos vereinigt, will der stolzere Sohn, als er zur Regierung gelangt, wieder trennen. Dazu kommt dies: er selbst ift kinderlos und im hause des bäuerlichen Schwagers ift jest wieder Kindstaufe in Aussicht; der übliche Intrigant, Conde Don Urias, weist auf die schauderhafte Möglichkeit bin, daß gar leicht das Bauernblut zur Thronerbschaft kommen könnte. Ein im königlichen Marstall anlangendes Ehrengeschenk des alten Tello, zehn Bengste und vier Stutenfohlen von bester Zucht, "wert, vor Phaëtons gol= benem Wagen gespannt zu werden", reizen des armen Königs Alfonso Widerwillen gegen die Bauernschwägerschaft und die Schaustellung ihres Reichtums noch mehr; besonders darum, weil der Alte so dreift ift, in dem Begleitbrief den König als "lieben Herrn Sohn" zu begrüßen. Nebenher ist aber auch der alte Tello der hohen Verwandtschaft schon halb und halb überdruffig; der gewohnte Bauerngeig erwacht in ihm sofort, nachdem er sich eben in so große Auslagen gesetzt, und er wäscht in einer Zankszene seinem Jungen gründlich den Kopf wegen einer koffpieligen Kutsche. die derfelbe für seine königliche Battin angeschafft. Bald darauf wird er fentimental: "Uh, mein Sohn, wollte Gott, daß wir Beide in diesem von Weinreben umlaubten Gemäuer, traulich umfriedet, und ohne Könige ausruhen fönnten!" Aber Kindstaufe muß vor Allem ausgerichtet werden, und dies so reich und prächtig, daß man sich durch das ganze Königreich Ceon davon erzählen soll. "Kinder und Enkel, Ihr erfreut Euch eines Vermögens und Grund= besitzes, daß Ihr als Könige leben könnt, ohne Könige zu sein!" Bei Ordono, dem neugebornen Bauernkonigs= Enkel, soll sein Bruder, der achtjährige Barci-Cello, Pate

stehen. "Dut," ihn auf" — sagt der Alte zur Infantin Elvira — "und gurte ihn mit Schwert und Dolch!" Doch der Heimzug auf dem Weg zum Kindtaufschmause wird von einem Getöse unterbrochen, das die Unkunft des Könias verkundet. Er ift da, um die Schwester ihrem Gatten zu entreißen. Da richtet sich in dem folgenden Wortzweikampf der ganze Bauernstolz des alten Tello auf: "Bauern und hirten waren auch unseres herrgotts Uhnen!" (Los abuelos de Dios fueran pastores.) Es fommt ein Austausch zustande. "Cast mir die Infantin und ich geb' Euch dafür meinen Enkel!" Der Bursche gefällt dem Könia. "Du nimmst Dich gut aus mit Deinem Schwerte." Und der achtjährige Knirps darauf, ganz urspanisch: "Ich kam zur Welt mit ihm." König Alfonso stellt schließlich die Bedinauna, daß Tellos Chefrau sich nicht mehr "Infanta", sondern blos Elvira de Meneses nenne. Edelgesinnt erwidert sie: Der schlichte Name ihres Gatten ehre fie mehr, als der Titel einer Orinzessin von Leon. — Was weiter in dem Doppelstück (mit zwei Teilen) vorgeht, bis zu der Schlußszene, wo der König in der von dem alten Tello erbauten Kirche den adoptierten Neffen, Barci-Tello, feierlich zum Ritter schlägt, ist für unsere Betrachtung weniger charafteristisch. Sicherlich beweist diese haupt-Bauern. und Dorf-Aktion Copes, daß es in Alt-Spanien ein gesteigertes Gefühl bäuerlicher Selbständigkeit, ein Bewußtsein des deutlich überschaulichen, im Verein mit den Naturfräften errungenen Besitzes gegeben bat, von dem die folgezeit mit ihrem volksentkräftenden Hof- und Adelswesen kaum mehr eine Uhnung hatte.

Um meisten im Sujet selbst aber berührt sich mit dem "Richter von Zalamea" das Prachtstück Copes "El mejor Alcade el Rey" (der beste Schultheiß der König). Der Vorgang knüpft an eine historische Unekdote an, wie sie

auch Sandoval (Hist. de los Reyes de Castilla y de Leon) nacherzählt — und zwar in folgender Weise: Don Alfonso VII., König von Ceon und Castilien (er wurde auch "Kaiser" — el Emperador — genannt) war ein so eifriger Rechtspfleger, daß er selbst inmitten seiner großen friegerischen Unternehmungen und seiner schwierigen inneren Staatsgeschäfte der fürstenpflicht, Unbilden zu schlichten und Verbrechen zu strafen, aufs strengste nachkam. Uls er nun im Jahre 1155 zu Coledo mit den Vorbereitungen zu dem Kriege in Undalusien beschäftigt war, erschien vor ihm ein Candmann aus Galizien mit einer Beschwerde gegen die ihm von einem benachbarten Edelmann und Grundherrn, Namens Don fernando, zugefügten schweren Rechtskranfungen und Gewalttätigkeiten. Der König wies den eigenmächtigen Infanzon in einem handschreiben an, dem Candmann gerecht zu werden; zugleich trug er dem Oberrichter des Königreiches auf, die Sache zu untersuchen und ruckfichtslos das Gesetz walten zu lassen, falls der Schuldige den Befehlen nicht folge leisten sollte. Don fernando nahm aber nicht die mindeste Rücksicht auf das Schreiben des Königs und der Oberrichter vermochte nichts gegen ihn auszurichten. Da erschien der galizische Candmann abermals vor dem Emperador Alfonso, der nun, ob des dreisten Cropes des Edelmanns entruftet, sofort insgeheim und unerkannt gegen Galizien aufbrach. Un Ort und Stelle angelangt, erhob Alfonso den Catbestand, ließ dann das Schloß des gewalttätigen Infanzon von Mannschaft besetzen, den Gutsherrn festnehmen, einen Galgen aufrichten und ihn trot seines Adelsranges zur Stelle aufknüpfen. Der gewaltätig geschädigte Candmann aber erhielt sein Eigentum zurud. Diefe schnelle Justifizierung ließ aber einen solchen Schrecken in den Gemütern gurud, daß fortan derlei Überschreitungen adeligen Übermuts nicht porkamen.

Lope de Dega detailliert nun dramatisch diesen allgemeiner gehaltenen, hiftorischen Bericht, und stellt sich ihn zur fabel eines Studes zurecht. In diesem raubt benn ber Gutsherr Don Cello — die Namensgleichheit mit den beiden bäuerlichen Tellos darf uns nicht weiter beirren die Cochter des Bauers Nuno, die schöne Elvira, eben da der junge Sancho, ihr Bräutigam, sie zum Altare führen wollte. Der Trauungspriester steht vor der Türe. "Cast ihn nicht eintreten" - ruft Don Tello - und seine erhitte Begierde spricht fich beiseite in ähnlichen Wendungen aus, wie später bei dem hauptmann in Calderons Stud; "die aöttliche Schönheit dieses Bauernmädchens", so versichert er, "werde ihn noch um den Verstand bringen". Elvira widersteht mutig den Zudringlichkeiten des schamlosen Brauträubers. "Siehst du nicht, daß Liebe es ist, die mich so von Sinnen bringt?" - "Mein, Berr! denn Liebe, die keine Uchtung vor frauenehre hat, ist eine niedrige Begierde und kann nur Belüste, nicht Liebe heißen. Diese ist innige Übereinstimmung der Seelen; unkeusches Verlangen verdient folch' reinen Namen nicht." Aus demfelben Sentenzenschat der frauen: und Tugendschule schöpft auch Isabel in dem Calderonschen Stück, wenn sie in dem langen Klagebericht über ihre Entehrung folgendes fagt:

> Weh' dem Manne, Welcher sinnet, Frauenliebe Durch Gewalttat zu erwerben! Denn er merkt nicht, denn er sieht nicht, Daß des Liebesglücks Triumphe Nicht besteh'n im Beut' erringen, Sondern darin, eines Herzens Kreie Neigung zu gewinnen . . . .

Elvira stellt sich sehr resolut gegen Don Tello und verteidigt tapfer ihre Frauenehre; diesen treibt der Widerstand

jedoch aufs Außerste. Vater und Bräutigam, welche die herausaabe der Entführten verlangen, werden von den Schloßfnechten mit Knütteln hinausgetrieben: Don Tello schwört, er muffe Elviren besitzen und fei es mit Gewalt, "oder er würde nicht der sein, der er ist". Nun folgt die Audienz bei dem Emperador Alfonso, dem Sancho seine Klage vorträgt und hierauf die Ausfertigung des königlichen handschreibens. Als Elvirens Bräutigam das lettere dem Gutsherrn und Brauträuber überreicht, kommt dieser vor frechem Hochmut aus Rand und Band. "Beim himmel! Ich erstaune über meine Sanftmut. Glaubst bu, daß ich die folgen beiner Vermeffenheit fürchte? Wenn es mir beliebt hat, Euch dieses Weib zu entreißen, so bin ich, der ich bin. Bier befehle ich, wie der Konig in Castilien! Diese Candereien verdanken meine Vorfahren nicht den seinigen, sie haben den Mauren sie entrissen, wie ich dir dein Weib, gemeiner Wicht . . . hinaus mit Euch oder ich laß Euch mit Prügeln totschlagen, Ihr Bauernknechte, Ihr Cumpenpack!" Mit verschärfter Klage nähert sich Sancho noch einmal dem Thron; der König spricht das edle, gnädige Wort: "Gerade die Armut, die ehrenhafte Miedrigkeit, ist ein Unspruchstitel auf meine Gunft." Bescheiden bittet Sancho, der König möge nur einen Alkade als Stellvertreter nach Galizien senden. Aber der Monarch, der freund des Volkes und des allgemeinen Rechtes, entläßt den Bauer mit dem Wort, das mit hellen Cettern auf dem Citel des Stückes prangt: "Der beste Alkade ist der König." Und nun folgt, in Übereinstimmung mit der Chronik, der königliche Schultheißspruch, der allerdings den hals des Edelmannes einigermaßen respektiert und für die Enthauptung statt des Strickes entscheidet. Don Tello muß aber zuvor im Ungesicht des henkers Elviren zur Wiederherstellung ihrer Ehre die hand als Chegatte reichen, damit sie nach der Exekution sich mit ihrem Sancho vermählen könne.\*)

Wir sehen also das prächtige Drama Calderons von verschiedenen Seiten her sich ansetzen, entwickeln und kristallisieren. Was der gerechte König bei Cope de Dega als Alkade für den Bauer tut — das tut in unserem Stück der Bauer als Alkade für sich selbst. Sagt er's doch ganz deutlich seinem unwirschen freunde auf Rede und Gegenzede, dem General Don Cope, daß er sich als eigener Rechtsehelser ganz und gar genüge.

Don Cope. Völlig Euch genug zu tun, Will ich mich verbindlich machen.

Crespo.

Und're bitt' ich nicht um Sachen, Die ich selbst vermag zu tun.

Sobald Pedro Crespo den Richterstab in die Hand faßt, ist er sich jenes Stücks von souveräner Gewalt und Rechts-vollstreckung, das jetzt in seiner Person verkörpert ist, völlig bewußt.

Die Gerechtigkeit des Reiches Hat nur einen Körper zwar, Aber der hat viele Hände: Sagt, was tut's, wenn diese Hand Einen richtet, der den Cod Don der and'ren sollt' empfah'n?

Ein Dorfrichter seines Schlages braucht die Hand und Macht des Königs nicht zur Rechtshilfe, wohl ist ihm aber die höchste Autorität des Souverans, nachdem alles

<sup>\*)</sup> Siehe J. L. Klein u. a. O. S. 445 ff.

abgetan und zu Ende ist, zur Bestätigung und Rechtsertigung der Korrektheit seines Verfahrens sehr wichtig und entscheidend. —

Dies wäre denn die poetische Genesis der figur des Alkaden von Zalamea, ihre Vorgeschichte auf spanischem Boden. Wie er sich in unserem Repertoire des 18. Jahr-hunderts biedermännisch nationalisiert hat, um als Amt-mann "Graumann" oder "Rechtschild" in die Reihe der verdienstvollen Beamten im Dienste des bürgerlichen Rührstückes eingestellt zu werden — darüber lasse ich noch Einiges folgen.

3. Deutsche Bühnenbearbeitungen des "Alkade von Zalamea" im [8. Jahrhundert.\*)

Das Stück Calderons hat nicht nur seine spanische Dorgeschichte, die wir eben in Betracht gezogen haben, sondern auch seine deutsche Nachgeschichte, und diese von merkwürdigem Hergang. Welche Wandlungen und Umdeutungen des Inhalts hat das Stück in der Fremde — unter Beibehaltung der Grundzüge der fabel — sehr bald durchzgemacht! Der Weg nach der deutschen Bühne geht da über Frankreich hinweg. Nachdem das Schauspiel Calderons in Lignets "Théâtre Espagnol" zuerst ins Französische übersetzt war, bemächtigte sich die freiheitliche Zeitstimmung des Stosse. Der Bauer — als Obrigkeit und Richter der höheren Stände — welch' ein passendes Cendenzthema! Sostellte es sich Collot d'Herbois in seiner Umarbeitung: "Le

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 29. Juni 1882.

paysan perverti", oder "le paysan magistrat" zurecht. Und im Handumdrehen geht derfelbe Stoff, neuerdings umgestülpt, in das deutsche Philister-Repertoire des bürgerlicherührenden Schauspieles über. Dieser Prozes vollzog sich in der Bearbeitung friedrich Ludwig Schröders: "Umtmann Graumann oder die Begebenheiten auf dem Marsch" (1778) nach dem französischen von Lignet, und in der bald darauf folgenden Konkurrenz-Einrichtung von Stephanie dem Jüngeren für das Wiener "Nationaltheater" unter dem Titel: "Der Dberamt mann und die Soldaten" (1780), äußerst frei und geistlos bearbeitet nach Calderon und Collot d'Herbois.

Die beiden deutschen Bearbeiter des spanischen Stücks im 18. Jahrhundert waren Schauspieler: Diese Eigenschaft hatten sie bei sehr weitem Ubstand der Begabung mit einander gemein. Sie beobachteten denn auch rein schauspielerische, d. h. direkt praktische Rücksichten bei ihrer Redaktion: möglichste Ussimilierung des Stückes an die gewohnte form des damaligen Repertoires und die zur Zeit übliche Spielweise und Rollenbehandlung. Dasjenige, was man Kolorit, b. h. unterscheidenden Charafter der Bolfer, Zeiten und Kulturformen nennt, war dem Bühnengeschmack jener Tage durchaus fremd. Der theaterfähig gemachte Dedro Crespo durfte nichts Buntes am Leib und nichts farbiges in seiner Sprache und Ausdrucksweise haben: er wurde als zeitgemäßer, wohlbestellter Biedermann eingekleidet, mit haarbeutel, Jabot, schwarzen Strümpfen und Schnallenschuhen und trug statt des Richterstabes des Dorfrichters das mohlgefaltete Unstellungsdekret als landesfürstlicher Umtmann in der Casche. Die Personengruppe stellt sich in den deutschen Bearbeitungen folgendermaßen zu dem Calderonschen Driainal:

| Der Richter von Zalamea.     | Bmfmann Graumann.                                                     | Der Oberamtmann und die Soldaten. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pedro Crespo.                | Umtmann Graumann.                                                     | Rechtschild, Oberamtmann.         |
| Juan, fein Sohn.             | Karl, fein Sohn.                                                      | Wilhelm, Sohn.                    |
| Isabel, feine Cochter.       | Luife, feine Cochter.                                                 | Dorchen, Cochter.                 |
| Ines, deren Muhme.           | Marianne, feine Richte.                                               | Suschen, Dorchens Madchen.        |
| Don Cope de figueroa.        | Berr v. Stern, General.                                               | General Eichen.                   |
| Der Hauptmann Don<br>Alvaro. | v. Stern, sein Sohn und<br>Hauptmann unter seinem<br>Reiter-Regiment. | Benfen, ein Student.              |
| Der Sergent Rebolledo        | Bahr, Ordonnanzreiter des<br>Hauptmanns.                              | Knappe, Hensens Bedienter.        |
| Ein Gerichtsschreiber.       | Hals, Gerichtsschreiber.                                              | Cauer, Berichtsichreiber.         |

für den Sergenten und für Rebolledo tritt also immer eine figur ein, ein Offiziersbursche oder ein Bedienter; die Episodenfigur des Don Mendo durch eine deutsche Cand- und Krautjunkergestalt zu ersetzen, hielt man für überflüssig. Die nebenher laufenden Unteroffiziere "Gravello" und "Carose" in dem Stück von Stephanie kamen aus der französischen Bearbeitung herüber. Einen "Major Sturm" stellte er selbst bei, weil er diesen für eine entscheidende Wendung in seiner führung der Handlung brauchte.

Ju einem militärischen Genrebild, welches das spanische Stück so bewegt und farbig eröffnet, ergab sich zunächst bei Schröder kein Anlaß; der Ordonnanzreiter kommt in das haus Graumanns mit dem felleisen des herrn hauptmanns und damit ist's abgetan. Wir besinden uns zwischen den vier kahlen Wänden eines ländlich bürgerlichen familienstückes. Im ersten Auftritt des Schröderschen Schauspiels sitzt Luise auf einer Seite der Bühne und spinnt, während Marianne Manschetten näht. Stephanies Stück fängt bureaukratisch, "in des Oberamtmanns Schreibstube" an; er sieht Ukten durch und beschäftigt sich mit tristen Resterionen über die Untersertigung eines Codesurteils. Nach den Amtssachen kommen dann die hausfragen — aber

auch diese behandelt der durre Shrenmann mit demselben amtlichen Ernst.

Gleich beim ersten Umblättern der beiden Bücher von Schröder und Stefanie wundert man sich billig, wie diese vollständige Entfärbung des von sonnenwarmem südlichen Cokalkolorit gesättigten Grundstoffes, eine so gründliche Metamorphose aus dem Malerisch-Poetischen in die graueste Monochromie des trockensten Schlafrock-Philisteriums also gelingen konnte. Graumann! schon der Name ist bezeichnend. Nüchtern war der Geschmack, nüchtern und flach war auch die Cheatermoral jener Zeit; man leierte ohne Unterlaß auf der Bühne "das Lied vom braven Manne" ab.

Gewisse Grundstriche bleiben doch in beiden Bearbeitungen unverändert stehen und man sieht da gleichsam durch das dunne fließpapier die Unterlage des Grundtertes. So die Ablehnung des Adelstitels, nur aus dem Bauernstolz in den Bürgerstolz übersett (freilich hat diese Tirade bei Schröder keinen rechten Sinn, weil sich's schließlich herausstellt, daß Graumann selbst auch ein "Berr von" sei); ferner die Meigung des Sohnes zum Soldatenstand und sein jugendlich-heftiger Eifer in Sachen der hausehre; dann das Ständchen, aber dieses in beiden deutschen formen gleich ungeschickt eingeführt. Das Eindringen des hauptmanns in das Zimmer der Mädchen und unmittelbar darauf das Auftreten des Generals entspricht bei Schröder völlig der Calderonischen Situation; Stefanies Bearbeitung ist an dieser Stelle — wie auch sonst — weit unsicherer tastend und plumper. Es versteht sich von selbst, daß sich die lehrhafte Liebhaberei im Sinne des 18. Jahrhunderts von den guten Lehren Crespos an seinen Sohn kein Wort entgehen ließ und noch einige Weisheitspfennige mehr aus der eigenen didaktischen Sparbüchse hinzulegte. Das Duo zwischen Umtmann und General bleibt auch bei Schröder und Stefanie

fast völlig gleich; der unverwüstliche Kern diefer genialen Szene war selbst mitten in diesem Philisterheim nicht ganz zu ruinieren. Nur Eines fällt sofort auf. kommen jene beiden Schlafrock - Autoritäten, Umtmann Graumann und Oberamtmann Rechtschild plötlich zu dieser humoristischen Schlagfertigkeit? Sie stellen sich uns in der Exposition als trockene Biederleute vor, dazu noch mit einem pedantischen Zug, der sich bei dem Oberamtmann der Wiener Bühne, der immer von seinen fiebenzig Jahren und dem "einen fuße im Grabe" redet, zu einer ganz greisenhaften Morosität steigert. Und nun springt auf einmal der elektrische Kunke des humors in diese beiden, des wohlverdienten Ruhestandes längst würdigen Umtmänner hinüber; ein fremder, luftiger Beift ift über sie gekommen — sie sind "wahre Blitkerle" geworden! Mit dem General hatten es die beiden Bühnenpraktiker leichter; er wurde sofort unter ihren handen zu dem wohl= bekannten militärischen Unasterbart, dem brummig-braven Typus des Polterers in Uniform, wie er in dem damaligen Rollenregister stand. Stephanie wird wohl den General Eichen sich an den eigenen Leib bearbeitet haben; mar er doch seit 1769 an dem Hofburgtheater für polternde Alte und "rauhe Soldaten" engagiert. So brummt denn der gichtbrüchige, unschädlich-barbeißige General hier und dort denselben tiefen Soldatenbaß, wie man ihn so oft auf der damaligen Bühne vernahm. Bei Schröder läßt sich herr von Stern sogleich eine Pfeife stopfen, er sowohl, wie bei Stephanie General Eichen duten ohne Umftande den Umtmann, denn dies sei so ihre Urt, wenn Einem und dem Underen Jemand gefalle. Das wohlgefällige Behagen des Generals von Stern an dem freien Wesen des Sohnes des Umtmanns, seine Zustimmung zu dessen militärischen Neigungen — das blieb so stehen und ließ sich ganz gut in die Soldatenphrase der Zeit überseten.

Nun folgt aber der Hauptwendepunkt: das Uttentat auf die Ehre der Tochter. Es macht den verwunderlich sten Eindruck, wie ein jeder von den beiden Bearbeitern damit fertig zu werden versuchte. Bei Schröder tritt an dieser Stelle so recht die falsche Weichherzigkeit des Rührstuckes, die Entnervung alles dramatischen Ernstes, die in der ganzen Gattung lag, deutlich zutage. Jede Schuld wird da abgeschwächt, es gibt keinen Gegensatz und Konflikt, der gegenüber dem allgemeinen Auflösungsmittel falscher Rübrung eine Refistenz hätte; die Tugend erweicht sich in Tränen und die Schlechtigkeit tut desgleichen. Zu was für einem Brei hat Schröder jene Szene durcheinandergerührt, wo Crespo mit dem Richterstabe vor den hauptmann tritt, ihn zuerst kniefällig um die Wiederherstellung der Ehre seiner Cochter bittet und bann, schnöde zurückgewiesen, mit ganzem Ernst seines Richteramtes waltet! Vorerst ist der Schrödersche Hauptmann der Sohn des Generals und hat schon früher einen Eindruck auf Graumanns Luise gemacht: auch hat's jett nur so eine kleine Entführung, aber durchaus feine Entehrung gegeben. Wie der Umtmann den jungen v. Stern festnehmen läßt, fährt ihn diefer brutal an: "Justig nennst du das? Was geht mich, hallunke, deine Justig an ?" Überhaupt ist das Militär hier auf der deutschen Bühne viel aröber als dort bei Calderon. Mun folgt die flehentliche Unsprache Graumanns fast wörtlich nach Crespo, mit dem Kniefalle dazu; dann nimmt aber die Szene — die für die Theatermethode der damaligen Rührstück-Produktion geradezu typisch ist — folgende merkwürdige Wendung:

Graumann (auf den Unien). Haben Sie Mitleid mit meinen grauen Haaren! Caffen Sie sich durch meine Cränen rühren. Geben Sie mir die Shre wieder, die Sie mir genommen haben!

Der hauptmann. Die Shre? O glaubt nicht, daß ich imftande gewesen ware — nein, Gurer Cochter Unschuld und Tugend ift

unverletzt, kein Mensch in der Welt wird imstande sein, sie ihr zu ranben; das werd' ich sant vor der ganzen Welt bekennen.

Graumann (noch immer kniend). Wer wird das glauben! Kein Mensch in der Welt, wenn's auch wahr wäre! — Wer wird anders denken, als daß Sie meine Cochter nicht nur entführt, sondern auch entehrt haben! . . . Geben Sie mir die Ehre meiner Cochter wieder!

hauptmann (ber ihn aufhebt). Aber, wenn ich auch wollte, mein Bater — —

Graumann. Junger Mann, ich lese in Ihrer Seele. — Geben Sie mir Ihr Wort, daß Sie das tun wollen, was Ehre fordert!

hauptmann. Und wenn ich es gabe? Kennt Ihr den General? Ihr wift nicht, wie hart er ift!

Graumann. Er ist's nicht genug gegen Sie gewesen, oder vielmehr, er hat Sie in der Unwissenheit über die einzigen Grundsätze gelassen, die den Menschen über das Gemeine erheben. Uch, Herr v. Stern, man brauchte Ihnen nur die Tugend zu zeigen, um zu verhindern, daß Sie nicht auf Abwege gerieten.

Hauptmann (gerührt). Ann wohl, Graumann, ich gestehe Ihnen, es ist eine Leidenschaft, wie ich noch keine empfand. Seitdem ich Luisen sah, hatt' ich nicht einen Augenblick Auhe. Meine Seele war der Raub des ganzen Wahnsinus der Liebe. Ich war derzenige, der vor zwei Jahren Luisen, Ihre Tochter, zum erstenmale in der Stadt sah, als sie zu ihrer Cante aus ihrem Kloster zur Diste kam; ich war es, der sie aus dem Kloster zu entsühren suchte; sie bekam Nachricht davon und mein Anschlag schlug sehl. Ich hab' in meinem Leben kein Mädchen so geliebt, und wäre mir nicht die Strenge meines Vaters bekannt, wüste ich nicht, wie sehr er auf seinen Abel hält, ich würde sie längst von Ihnen zur Frau gefordert haben.

Graumann. Ich werde mit ihm fprechen. Er hat ein Herz und weiß, was Ehre ift. Aber nun erlauben Sie, daß ich Sie hier noch einige Zeit in Verwahrung halten darf. Die Ordnung erfordert es; ich muß auch hier meine Schuldigkeit als Richter tun.

Hauptmann (für sich). Großer Gott! Welch' ein Mann und wer kann ihm widerstehen! (Caut.) Sie hätten, wie ich, Luisens liebens-würdige Furchtsamkeit sehen sollen, den edlen, abschreckenden Unstand, in dem Augenblicke, wo ich nur meine Leidenschaft hörte und alles anwendete, ihre Einwilligung zu erpressen. — Ach, Graumann! — Geist, Cugend, Schönheit — Luise vereinigt alles. Möchte sie mir verzeiben!

Wir begreifen leicht, daß nach diesem Verlaufe der Unterredung das ganze Gerichtsverfahren des Umtmannes gegen den herrn hauptmann nicht sehr ernsthaft zu nehmen sein wird. Aufs Heiraten gehts los, sobald sich vorerst noch Graumann ganz gründlich von der "Tugend" seines Urrestanten überzeugt hat. Wenn nur der alte General nicht so verteufelt adelsstolz wäre.... Doch in solchem fall wußte das Rührstück immer Rat. Graumann ist ja ein Inkognito-Edelmann, mit dem Prädikat "von Ustenfels"; außerdem hat er vor Jahren den General in der Schlacht bei Prag dem Tod entrissen. Juchhe! Mun ist alles in schönster Ordnung. "Was? von Ustenfels?" sagt der alte v. Stern, indem er "mit allem Ausbruch der Freude" auf Graumann loshinkt. "Derfelbe, lieber Stern! erwidert unfer Umtmann, zieht zugleich sein Abelsdiplom aus der Tasche und übergibt es ihm. General: "Donner und hagel über die freude!" (umarmt ihn). Zum Schluß regnets noch Auszeichnungen; ein königliches Handschreiben kommt an, in welchem ausdrücklich steht: "Den Umtmann Graumann mache ich zum Direktor meines obersten Justiztribunals, wegen seiner bisherigen Treue, Rechtschaffenheit und wegen seines gerechten Spruches" (der nur formsache war).

Schröder soll in diesem Puppenspiel, zu dem er das Calderonsche Drama verzwergte, gleichwohl den Umtmann Graumann zu einer seiner ersten Meisterrollen herausgespielt haben. Stephanie ist nun Schröder gegenüber der noch entschieden weit tieser stehende, schauspielerische Citerat, zugleich mit sehr markierter, loyaler haltung, die er seiner Unstellung als hof- und Nationalschauspieler schuldig zu sein glaubte. Man merkt deutlich, daß er den Ubgang von Calent durch eine Überleistung in vorschriftsmäßiger Rechtschaffenheit zu ergänzen sucht. Demgemäß korrigierte er das Sujet des "Richters von Zalamea" und machte ein

für alle Schul- und Zuchtmeister von damals sehr erbauliches, pädagogisches Stück daraus, aus dem zugleich zur Darnachtung der studierenden Jugend die Cehr' hervorging, zu welchem Jammer der braven Eltern es ein Studiosus in seiner Verwahrlosung bringen könne, der sich von den höchst verderblichen Einslüssen der sogenannten "Originalgenies" hat anstecken lassen.

Nach Stephanies wohlerwogener Unsicht durfte auf dem Wiener National-Theater, welches doch von dem k. k. Militär so viel besucht wurde, der Stellvertreter Don Alvaros nicht wieder die Hauptmannscharge bekleiden, weil sich eine solche Schandtat "gar nicht mit der Verfassung unserer vaterländischen Truppen vertrage." Daß übrigens Stephanie, dieser anmaßende Schwachkopf "mit Dekret", dabei zugleich es auf eine ganz perside literarische Denunziation des sogenannten Geniewesens: der "Stürmer und Dränger", zu denen beiläusig auch der junge Goethe gehörte, geradezu abgesehen habe, gesteht er in der Vorrede zum sechsten Band seiner "sämtlichen Schauspiele" nicht ohne große Selbstbefriedigung ein. Vernehmen wir ihn selbst.

"Ferr Schröder ließ sich beikommen, mich zu beschuldigen, ich habe dieses Stück aus seinem "Amtmann Graumann", den er mir vor acht Jahren zum Durchlesen gab, gemacht. Der unbefangene Keser halte mein Stück und Herrn Schröders "Amtmann Graumann" gegen das Spanische und Kranzösische und urteile, ob ich Herrn Schröders Arbeit genützt oder nicht vielmehr nur die Haupt-Jdee des Spaniers und Franzosen bei meiner Arbeit zugrunde gelegt und ein ganz neues, auf deutsche Sitten passendes Stück gemacht habe. Denn kein deutscher Offizier, der noch wirklich in Diensten steht, wird es wagen, einen Mädchenraub zu begehen. Es verträgt sich gar nicht mit der Verfassung unserer vaterländischen Truppen. Diesen das Militär so entehrenden Jug änderte ich ab, und zog meinem Studenten Hensen nur pro sorma die Uniform an; gab ihm sibrigens alle die Gesinnungen unserer Kraftgenies — und so, denke ich, habe ich mehr Wahr-

fceinlichkeit und Moral hineingebracht, als wenn ich den unschicklichen Gang des Urstücks beibehalten hätte, wie Herr Schröder tat."

So wäre denn der Hauptmann Calderons in der letzten Wandelung als Studiosus Hensen ein unmittelbarer Genosse der Lenze, Klinger, Wagner geworden. Rechtschild weiß überdies genau, daß er der Sohn eines Kaufmanns aus frankfurt sei, also auch der nächste Landsmann des jungen Goethe.

Auf des Oberamtmanns Tochter Dorchen, die einfach ein "dummes Mädel", genau besehen auch ein Luderchen ist, hat der starkgeistige Hensen einen großen Eindruck gemacht; sie liebt ihn geradezu und wäre auch zu einer heimlichen Verbindung mit ihm bereit: sie beichtet dies sogar brieslich dem gestrengen Herrn Vater. Wie aber Hensen, der bis dahin bei ihr Zutritt hat, mit der Entsührung Ernst machen will, da schreit sie mit einmal, und der Oberantmann tritt mit dem entrüsteten Rus: "Zurück Mädchenzäuber!" in die Stube. Hierauf große Szene.

Hensen. Herr Oberamtmann! Was ich für Ihre Tochter fühle—
Rechtschild. Ist wildes feuer. Zu meinen Zeiten dachte man
in Ihren Jahren noch nicht an's Heiraten, man brachte seine Zeit noch
bei Büchern hin und galoppierte nicht auf seiner Leidenschaft wie auf
einem zügellosen Pferde umher; erst wenn man seine Bestimmung im bürgerlichen Leben hatte, bewarb man sich um ein
Weib. Aber ihr vergest, ihr Burschen, auf Alles und besingt die Liebe; lauft euren Lüsten nach, überredet euch und die Welt, es läge in euch, unbändig nach einem Gegenstande zu streben; begeht Schandtaten und Bosheiten unter dem Vorwand von Empfindungen und Drang und schiebt die Schuld
auf euer Herz, dem es im Kreise der Ordnung und Sitten
zu enge wird.

Machdem Studiosus Hensen diese Strafpredigt eingesschluckt hat, macht er sich in folgendem Monolog Luft:

Mich gur Ordnung verweifen, tann jeder Dorffüfter, aber ob mein Beift im Gleife der Ordnung Nahrung genug hat, bas weißt

für alle Schul- und Zuchtmeister von damals sehr erbauliches, pädagogisches Stück daraus, aus dem zugleich zur
Darnachtung der studierenden Jugend die Cehr' hervorging,
zu welchem Jammer der braven Eltern es ein Studiosus
in seiner Verwahrlosung bringen könne, der sich von den
höchst verderblichen Einslüssen der sogenannten "Originalgenies" hat anstecken lassen.

Nach Stephanies wohlerwogener Unsicht durfte auf dem Wiener National-Cheater, welches doch von dem k. k. Militär so viel besucht wurde, der Stellvertreter Don Alvaros nicht wieder die Hauptmannscharge bekleiden, weil sich eine solche Schandtat "gar nicht mit der Verfassung unserer vaterländischen Truppen vertrage." Daß übrigens Stephanie, dieser anmaßende Schwachkopf "mit Dekret", dabei zugleich es auf eine ganz perside literarische Denunziation des sogenannten Geniewesens: der "Stürmer und Dränger", zu denen beiläusig auch der junge Goethe gehörte, geradezu abgesehen habe, gesteht er in der Vorredezum sechsten Band seiner "sämtlichen Schauspiele" nicht ohne große Selbstbefriedigung ein. Vernehmen wir ihn selbst.

"Ferr Schröder ließ sich beikommen, mich zu beschuldigen, ich habe dieses Stück aus seinem "Amtmann Graumann", den er mir vor acht Jahren zum Durchlesen gab, gemacht. Der unbefangene Ceser halte mein Stück und herrn Schröders "Amtmann Graumann" gegen das Spanische und Kranzösische und urteile, ob ich herrn Schröders Arbeit genützt oder nicht vielmehr nur die Haupt-Joee des Spaniers und Kranzosen bei meiner Arbeit zugrunde gelegt und ein ganz neues, auf deutsche Sitten passendes Stück gemacht habe. Denn kein deutscher Offizier, der noch wirklich in Diensten steht, wird es wagen, einen Mädchenraub zu begehen. Es verträgt sich gar nicht mit der Verfassung unserer vaterländischen Truppen. Diesen das Militär so entehrenden Zug änderte ich ab, und zog meinem Studenten Hensen nur pro sorma die Unisorm an; gab ihm übrigens alle die Gesinnungen unserer Kraftgenies — und so, denke ich, habe ich mehr Wahr-

fceinlichkeit und Moral hineingebracht, als wenn ich den unschicklichen Gang des Urstücks beibehalten hätte, wie Herr Schröder tat."

So wäre denn der hauptmann Calderons in der letzten Wandelung als Studiosus hensen ein unmittelbarer Genosse der Lenze, Klinger, Wagner geworden. Rechtschild weiß überdies genau, daß er der Sohn eines Kaufmanns aus frankfurt sei, also auch der nächste Landsmann des jungen Goethe.

Auf des Oberamtmanns Tochter Dorchen, die einfach ein "dummes Mädel", genau besehen auch ein Luderchen ist, hat der starkzeistige Hensen einen großen Eindruck gesmacht; sie liebt ihn geradezu und wäre auch zu einer heimlichen Verbindung mit ihm bereit: sie beichtet dies sogar brieslich dem gestrengen Herrn Vater. Wie aber Hensen, der bis dahin bei ihr Jutritt hat, mit der Entsührung Ernst machen will, da schreit sie mit einmal, und der Oberantsmann tritt mit dem entrüsteten Rus: "Jurück Mädchenstauber!" in die Stube. Hierauf große Szene.

Hensen. Herr Oberamtmann! Was ich für Ihre Cochter fühle — Rechtschild. Ist wildes feuer. Zu meinen Zeiten dachte man in Ihren Jahren noch nicht an's Heiraten, man brachte seine Zeit noch bei Büchern hin und galoppierte nicht auf seiner Leidenschaft wie auf einem zügellosen Pserde umher; erst wenn man seine Bestimmung im bürgerlichen Leben hatte, bewarb man sich um ein Weib. Über ihr vergest, ihr Burschen, auf Alles und besingt die Liebe; lauft euren Lüsten nach, überredet euch und die Welt, es läge in euch, unbändig nach einem Gegenstande zu streben; begeht Schandtaten und Vosheiten unter dem Vorwand von Empfindungen und Drang und schiebt die Schuld auf euer Herz, dem es im Kreise der Ordnung und Sitten zu enge wird.

Machdem Studiosus Hensen diese Strafpredigt eingesschluckt hat, macht er sich in folgendem Monolog Luft:

Mich zur Ordnung verweisen, fann jeder Dorffüfter, aber ob mein Beift im Bleife der Ordnung Nahrung genug hat, das weißt

du nicht, kannst ihn auch mit deinen Alltagssätzen nicht dein zurechtweisen. . . . Und foll ein Geist, der seine Stärke fühlt, sich nicht aufschwingen, mehr versuchen, als die Gemeingeister?

Dorchen weint reumütig in obiger Szene, und verspricht ihrem Vater zulieb, Hensen fortan verabscheuen zu wollen. Doch dieser hat nun einen neuen Einfall. Ein Universitätsfreund, Namens Sturm, jest Major eines freibataillons, ist gerade zur Stelle. Hensen läßt sich von ihm als Volontär "unter dem Titel eines Offiziers" zum Schein (?) engagieren, um troß der Ubsertigung Rechtschilds unter dienstlichem Vorwand dableiben und sein Ziel bei Vorchen erreichen zu können. Es solgt denn bald darauf ihre gewaltsame Entführung "unter Beihilfe dreier verkleideter Soldaten."

Der umsichtige Gerichtsschreiber Lauer, der wirklich aufzulauern versteht, hat aber bald in irgend einem Walde den Wagen eingeholt, auf welchem Bensen mit dem geraubten, und wohl auch schon entehrten Liebchen saß. Er wird in haft genommen und von zwei Wächtern "in seiner Uniform" dem Oberamtmann in dessen Schreibstube porgeführt. Don da rollt sich der ganze abschließende Bergang wie bei Calderon ab, aber in denkbar ungeschicktester Repetition. Zuerst der Uniefall des Alten, dann die äußerst freche Verhöhnung durch hensen, endlich die Einleitung des Berichtsverfahrens. Jetzt kennt Rechtschild keine Rücksicht mehr: es handle sich ohnehin "um ein halsverbrechen", dazu kommt noch dies: die Ukten, welche Hensen selbst unterschrieben, "beweisen unwiderleglich, daß er nur zum Schein die Uniform angezogen habe, um diese Schandtat um so berzhafter begehen zu können." Also fort mit dem Missetäter, der noch überdies ein "Kraftgenie" ist!

Der Major Sturm kommt mit einem Kommando zurück, und will seinen Ceutnant, der im Curm sitzt, sich holen. Da gilt es "kurze Resolution", sagt Rechtschild zu dem Gerichtsschreiber. "Geschwind denn, schied" er drei gute Schützen mit geladenen Röhren in den Turm, das weitere werde ich anordnen." Den Tod hat er Hensen ohnehin nach Rechtsspruch zuerkannt; "es wäre wohl das erstemal, daß das Obergericht mein Urteil zu streng fände." Als Sturm den Soldaten besiehlt: "Frisch! sprengt die Türe auf!" hört man aus dem Turm die Schüsse fallen. "Was ist das?" — "Das Urteil ist vollzogen" — antwortet Rechtschild "mit beklemmter Brust." Der General Sichen, der zum Schluß wieder auftritt, billigt durchaus die so rasch "an dem Buben, dem verruchten Bösewicht" vollzogene Exekution.

Daß die herren "Oberantmänner" auch in der josestinischen Zeit kein Todesurteil fällen konnten, wird dem damaligen Theaterpublikum, das sicherlich mit Befremden diesen Ausgang aufnahm, nicht unbekannt gewesen sein; aber Stephanie's Stück (in erster Ausgabe, die mir vorliegt, "zu sinden beim Logenmeister" 1780) sollte eben zuvörderst eine theatralisch-polizeiliche Justissizierung der "Originalgenies" in essigie bedeuten, denen man jede Übeltat, also auch Frauenraub, zumuten könne.

Stephanie gesteht zu, den ganzen fünften Ukt später umgearbeitet zu haben, weil der tragische Schluß der ersten fassung "sehr beleidigt" hätte. Mir ist diese Umarbeitung gegenwärtig nicht zur Hand — aber jedenfalls haben wir jene erste form als den unverhohlen echten Gesinnungsausdruck Stephanies zu betrachten und dürsen uns in einer literarischen Rückschau unbedingt an dieselbe halten.

Die Trivialität konnte in jenen Tagen auch bösartig werden, wie wir es aus diesem fall deutlich ersehen. Es war damals in der Jopfzeit gelegentlich eine eigene Gattung moralisierender Tartufferie im Schwange, welche der uns sonst geläufigeren, noch immer im Betriebe stehenden kirchlich-religiösen Tartufferie an heimtücke nichts nachgab.

٠..

## Grillparger auf dem Burgtheater.

"Das goldene Bließ." Dramatisches Gedicht in 3 Abteilungen.

"Der Gastfreund." - "Die Argonauten." - "Medea."

Es was ein löblicher Uft der Pietät, die Grillparzersche Trilogie vom "goldenen Pließ", ganz wie sie vorliegt, wieder auf das Repertoire des Burgtheaters zu setzen. Keines seiner Werke hat unser Dichter so gründlich vorgenommen wie dieses; es trägt alle Merkmale eines sast schmerzlich tief gehenden Strebens, das Innerste seiner dichterischen Kräfte so ganz darzulegen. Der intensiv grübelnde Zug, der fortan durch alle Dichtungen Grillparzers geht, jene sast eigensinnige Gründlichkeit, mit der er jedes Problem an seinen letzten Wurzelfasern zu sassen sucht, schreibt sich von dem Wagnis jener poetischen Argonautensahrt her, zu der er damals mit seinem Helden Iason nach dem kolchischen Zauberlande auszog. Es war eine echte, romantische Entdeckungsreise; auch er holte sich dort in seinem Sinn das goldene Vließ der Poesie.

Eigentlich romantissierte Grillparzer in der Medea-Trilogie nach rein subjektiver Auffassung einen antiken Mythenstoff, welchen er mit pragmatischer Detaillierung zu nicht

<sup>&</sup>quot;Die Presse", 5. Juni 1873. Mit Bezug auf die Aufführungen im Burgtheater von 29. u. 31. Mai jenes Jahres.

weniger als zehn Uften ausspann. Mit jener eigentümlich hellen Schärfe des poetischen Traumblicks, wie Grillparzer ihn mit Raimund gemein hatte — der auch auf seinen Zauberinseln und in seinen feenreichen just so zu hause war, wie nur in der großen Praterallee oder im "Darabeisgartel" — ließ er da vor seiner Einbildungskraft aus feuchter Nebelluft die unheimliche Szenerie von Kolchis aufsteigen, wo es durch die fichten gespenstig rauscht, und jeder durre Stamm ein Riefe, jedes Cicht ein feuermann scheint: er baute sich in die Kulissen dieser wilden Märchenlandschaft den von Drachen gehüteten Palast des Aietes und den geheimnisvollen Curm hin, in welchem Medea ihr finsteres Zauberwerk treibt — und siehe da! auf eine gute Zeit hinaus war seine Einbildungsfraft völlig eingeheimst in dieser seltsamen, ihm fast greifbaren Traumwelt. So zeigt sie sich uns auch durchaus in seiner Schilderung. Diese Kindervirtuosität, so deutlich und hell zu träumen, die einst wirklich im Kindesalter der Bolfer den Mythen und Sagen ihren Ursprung und ihre Befestigung im Volksalauben gegeben, die im Märchen noch immer ihr reizendes Kinderköpfchen hervorsteckt, sie hat gleichfalls in unserer vormärzlichen österreichischen Dichtung wahre Wunder gewirkt. Es war dies der Weg, der dazumal auf der Volksbühne direkt zum Zaubermärchen führte und es zur eigentlich bezeichnenden, geradezu typischen hauptform unserer früheren dramatischen Produktion machte. Auch unser Grillparzer hing sich gelegentlich den Mantel Prosperos (aus Shakespeares "Sturm") um, und schrieb magische Zeichen auf die Blätter seines Dichterbuchs. Die ersten beiden Abteilungen des goldenen Dließes, sein "Ceben ein Traum", ja felbst seine "Libussa" streifen gang nabe an die Gattung Raimunds bei aller Größe des tragischen Stils.

Berade in den beiden Erpositionsstücken der Pließ Trilogie, die auf kolchischem Boden spielen, zeigt Grillparzer eine unerschöpflich arbeitende Erfindung in rein marchenhaftem Sinn, weit über die festgezogenen Umriflinien der griechischen Driginalsage hinausschweifend. In dem nach Medea benannten Schlußstücke hatte er festen hellenischen Kulturboden unter den füßen, der respektiert werden mußte; das Voran der ersten beiden Abteilungen phantasierte er sich felbst zusammen, und dichtete darin ein Kulturmärchen von urkolchischen Zuständen aus, wie er sich später in ähnlicher Weise den primitiven Czechenstaat in seiner "Libussa" versinnlichte. Ferner stellte er sich eine eigene Mythologie ad hoc, ein von romantischer Mystik angeflogenes, kolchisches Beidentum zurecht, wo sich freilich neben den Schattengöttern Peronto, Darimba und heimdar — die dem griechischen Mythenkreise angehörenden Rachegöttinnen, die Medeas visionärer Blick zum Schlusse des ersten Stückes aus dem Boden emporsteigen sieht, sehr fremdartig ausnehmen. Es sind keineswegs die echten antiken, sondern die ins Romantische und Spukhafte übertragenen Erinnyen. "unnennbaren Beister der Rache, die spinnenähnlich scheußlich herankriechen, und blinkende, lange fäden einfach, doppelt, tausendfach rings um ihr verfallen Gebiet ziehen", das find nicht jene gewaltigen Gestalten von finsterer Majestät, wie sie Drestes zum Schlusse der "Choephoren" von Aeschylos plötslich, hinter sich schauend, erblickt — gorgonengleich, mit schwarzem Mantel und schlangendurchzischtem haar. Dort in der antiken Cragodie friecht nicht die Rache gespenstig heran, sie schreitet boch aufgerichtet mit ehernen, weithallenden Schritten hindurch und die Töchter der Macht, die den harfenlosen, markverzehrenden hymnus anstimmen, schütteln ihr Schlangenhaar so sicher und selbsibewußt, wie die Olympier ihre Cocken.

Die Wirkung des Spukhaften, der sinnverwirrende Gesvensterduft wirkt aus der "Uhnfrau" her deutlich hinüber; aber die Geister, welche auf dem Schlosse Borotins noch vereinzelt erscheinen, sind hier in der Euft zerronnen. und haben sie gang und gar mit ihren Schauern durchdrungen und erfüllt. Im vierten Ukt der Argonauten, wo wir der gräßlichen Schlange gegenüberstehen, welche das goldene Dließ hütet, bekommt das grauenhaft furchtbare eine körperliche Gestalt. hier konzentriert sich die Wirkung des Entsetlichen in einem Grade, der mit allen raffinierten Spezialstudien diefer Urt, wie sie in der Gespensterund Grusel-Deriode der romantischen Schule gemacht wurden, gang wohl konkurrieren kann, aber sie andererseits durch ein unnennbares Etwas selbst wieder von jeder Konkurreng ausschließt — es ist dies die Größe des poetischen Eindrucks, zu dem sich der Schauer da vergeistigt, der funkelnde Stern echtester Dichtung, der durch all diesen feuer- und Mebelqualm sein reines Licht entsendet.

Und was ist zulest der dichterische Untried dieser ganzen, so imposant angelegten, mit einem so mannigsachen Upparat ausgestatteten Trilogie? Es ist der psychologische Roman der Medea, wenn ich so sagen darf, die Erstlärung dieses immer mehr ins Ungeheure abirrenden Frauencharakters durch seine Vorgeschichte, in die der Dichter so weit als möglich zurückgreist. Die antike Medea, wie sie Euripides in seiner bedeutendsten Tragödie schildert, steht plastisch abgeschlossen da und spricht ihr Wesen, wie es eben ist, mit aller Macht des tragischen Ussektes aus; überhaupt kennt die Tragödie des Ultertums nur sertige, nicht werdende und sich entwickelnde Charaktere. Der moberne Dichter versucht es nun, diese Gestalt aus ihren mögslichen Voraussetzungen allmählich vor uns emporwachsen zu lassen; freilich ergibt sich auf diesem Wege, wie es wohl

Berade in den beiden Expositionsstücken der Dließ. Trilogie, die auf kolchischem Boden spielen, zeigt Grillparzer eine unerschöpflich arbeitende Erfindung in rein märchenhaftem Sinn, weit über die festgezogenen Umriflinien der griechischen Driginalsage hinausschweifend. In dem nach Medea benannten Schlußstücke hatte er festen hellenischen Kulturboden unter den füßen, der respektiert werden mußte; das Voran der ersten beiden Abteilungen phantasierte er fich felbst zusammen, und dichtete darin ein Kulturmärchen von urkolchischen Zuständen aus, wie er sich später in ähnlicher Weise den primitiven Czechenstaat in seiner "Libussa" versinnlichte. ferner stellte er sich eine eigene Mythologie ad hoc, ein von romantischer Mystik angeflogenes, kolchisches Beidentum zurecht, wo sich freilich neben den Schattengöttern Peronto, Darimba und Beimdar - die dem griechischen Mythenkreise angehörenden Rachegöttinnen, die Medeas visionärer Blick zum Schlusse des ersten Stückes aus dem Boden emporsteigen sieht, sehr fremdartig ausnehmen. Es sind keineswegs die echten antiken, sondern die ins Romantische und Spukhafte übertragenen Erinnven. "unnennbaren Beifter der Rache, die spinnenähnlich scheußlich herankriechen, und blinkende, lange fäden einfach, doppelt, tausendfach rings um ihr verfallen Gebiet ziehen", das sind nicht jene gewaltigen Gestalten von finsterer Majestät, wie sie Drestes zum Schlusse der "Choephoren" von Aeschylos plötslich, hinter sich schauend, erblickt — gorgonengleich, mit schwarzem Mantel und schlangendurchzischtem haar. Dort in der antiken Tragödie friecht nicht die Rache gespenstig heran, sie schreitet hoch aufgerichtet mit ehernen, weithallenden Schritten hindurch und die Töchter der Macht, die den harfenlosen, markverzehrenden hymnus anstimmen, schütteln ihr Schlangenhaar fo sicher und selbstbewußt, wie die Olympier ihre Cocken.

Die Wirkung des Spukhaften, der sinnverwirrende Gespensterduft wirkt aus der "Uhnfrau" her deutlich hinüber: aber die Geister, welche auf dem Schlosse Borotins noch vereinzelt erscheinen, sind hier in der Luft zerronnen, und haben sie gang und gar mit ihren Schauern durchdrungen und erfüllt. Im vierten Uft der Argonauten, wo wir der gräßlichen Schlange gegenüberstehen, welche das goldene Dließ hütet, bekommt das grauenhaft furchtbare eine körperliche Gestalt. hier konzentriert sich die Wirkung des Entsetlichen in einem Grade, der mit allen raffi= nierten Spezialstudien diefer Urt, wie sie in der Gespensterund Grusel-Periode der romantischen Schule gemacht murden, gang wohl konkurrieren kann, aber sie andererseits durch ein unnennbares Etwas selbst wieder von jeder Konkurren: ausschließt — es ist dies die Größe des poetischen Eindrucks, zu dem sich der Schauer da vergeistigt, der funkelnde Stern echtester Dichtung, der durch all diesen feuer- und Mebelqualm sein reines Licht entsendet.

Und was ist zuletzt der dichterische Untried dieser ganzen, so imposant angelegten, mit einem so mannigsachen Upparat ausgestatteten Trilogie? Es ist der psychologische Roman der Medea, wenn ich so sagen dars, die Erklärung dieses immer mehr ins Ungeheure abirrenden Frauencharakters durch seine Vorgeschichte, in die der Dichter so weit als möglich zurückgreist. Die antike Medea, wie sie Euripides in seiner bedeutendsten Tragödie schildert, steht plastisch abgeschlossen da und spricht ihr Wesen, wie es eben ist, mit aller Macht des tragischen Ussektes aus; überhaupt kennt die Tragödie des Ultertums nur sertige, nicht werdende und sich entwickelnde Charaktere. Der moderne Dichter versucht es nun, diese Gestalt aus ihren möglichen Voraussetzungen allmählich vor uns emporwachsen zu lassen; freilich ergibt sich auf diesem Wege, wie es wohl

nicht anders sein kann, nicht bloß eine Deutung, sondern vielmehr eine völlige Umdeutung des ganzen Charakters. Das Vorspiel zeigt uns Medea in ihrer kalten herben Jungfräulichkeit, eine hartgeschlossene Unospe, die auch nicht von dem Unhauch einer zarteren Empfindung noch gestreift wird. Was diese Natur plötlich zur Reise bringt, ist zugleich eine Umnachtung ihres ganzen Wefens: es ist das Bewußtsein der ungeheuren Schuld ihres Vaters, das wie eine schwere, nie abzuwälzende Cast sich auf ihre Seele Icat. Sie sieht das Verhängnis heranschreiten in verhüllter Bestalt, gleich verderblich für den Dater, für sie felbst, für Alle. Die Argonauten kommen — Jason an ihrer Spite. Bei der ersten Begegnung verwundet er ihren Urm, aber tiefer noch mit dem feurigen Heldenblicke ihr Herz. die Nacht ihres Innern zuckt der Blitz der Liebe, gegen die sich alle Kräfte ihres Willens vergeblich kehren, und geht wie ein flammender Riß durch ihr innerstes Wefen. war also doch Heimdar, der furchtbar schöne Todesbringer, der in Jasons Gestalt den verderbenden Kuß auf ihre Cippen gedrückt.

Aber auch für ihn soll Medeas Besitz verhängnisvoll werden, den er im kecken Trotz des Helden-Abenteuers erzwingen, ertrotzen wollte. Was beide zusammengenötigt hat, ist eine dunkle Schicksalsverkettung. Das Weib, das ihm "beim Schlangenzischen unterm Todestor" angetraut wurde, kann ihm doch nur, nachdem er es reichlich um sie verschuldet hat, Verderben bringen; der Blick des Drachen, der das Oließ hütete, hat seinen Abglanz in ihrem Auge zurückgelassen.

Sowie Medea, hat auch Jason seine Vorgeschichte, obgleich diese nur in das zweite Stück der Trilogie zurückreicht. Wir lernen ihn vorerst als einen kühnen Heldenjüngling kennen, dem alle Adern von Tatenlust pochen, der keine andere Cebensaufgabe kennt als das Abenteuer und das Wagnis. Wir lieben ihn, den von der eigenen, quellenden Kraft Berauschten, dem nichts schwer und auch nichts unerlaubt dünkt, denn wir haben noch keine Ahnung davon, wie dieser jugendlich vielversprechende Held dereinst als Mann dastehen wird, unvermögend sein Vorleben zu tragen und dafür einzustehen.

Kolchis muß in der Cat ein ganz verwunderliches Cand sein, in dessen unbestimmtem Dämmerschein auch das sitt: liche Bewußtsein eindämmert, und nur die Leidenschaften feueraugig wie auf Dampyrflügeln durch die schwere, feuchte Luft schweifen, ohne zu wissen wohin. Gabe es wirklich ein solches Cand, in dessen Wildnis auch der innere Mensch den Weg verliert? für die Marco Polos der Romantik müßte es wohl existieren — und unser Grillparzer ist eben auch an dessen Kuste gelandet. Shakespeare entführt uns im "Sturm" wohl auch auf eine Zauberinsel und im "Wintermärchen" häuft sich des Seltsamen genug zusammen. Aber nur die äußere Szenerie ist dort verzaubert, nicht das Innere des Menschen; ebenso gerät im "Wintermärchen" wohl die Geographie in eine poetische Unordnung, keineswegs die folgerichtigkeit der Empfindungen und handlungen. Wie aber in dem von unserem Dichter entdeckten Zauberland? Das ift eine Gegend, die gang außerhalb der Candkarte der Ethik liegt, und wo in der Luft selbst etwas steden muß, was den Menschen aus den normalen Grenzen treibt. hören wir darüber Jason, der dort gewesen, nur felbst. Er spricht zu Medea:

> Wenn ich so vor dir steh und dich betrachte, Beschleicht mich ein fast wunderbar Gesühl: Uls hätt' des Lebens Grenz' ich überschritten Und ständ' auf einem unbekannten Stern, Wo anders die Gesetze alles Seins und Handelus, Wo ohne Ursach', was geschieht und ohne Folge,

Daseicnd, weil es in ...
Ich selber bin mir Gegenstand geworden,
Ein Undrer denkt in mir, ein Undrer handelt.
Oft sinn' ich meinen eignen Worten nach,
Wie eines Dritten, was damit gemeint.
Und kommt's zur Cat, denk' ich wohl bei mir selber,
Mich sols's doch wundern, was er tun wird und
was nicht!

Gewiß wird er unter diesen Umständen nichts Honettes tun, und dabei noch immer die Ausrede in Bereitschaft haben, daß die "Abenteuer dieses Wunderbodens" es ihm angetan hätten. —

Doch nein! Erst in die sonnig-klare, hellenische Heimat zurückgekehrt, wird Jason, der kolchischen Verzauberung ledig, ein ehrloser Geselle. In der Tragödie des Euripides ist er von voran ein schlechter Kerl in antikem Stil ohne besonders motivierende Erklärung, wie sich der moderne Dichter zu einer solchen für verpslichtet hielt. Die Schilderung der tief verächtlichen, treulosen Haltungslosigkeit Jasons, jetzt eines jämmerlichen Unhelden im moralischen Sinn, ist denn bei Grillparzer ein Meisterstück der Analytik, freilich von peinlichem Eindruck.

Der hergang ist dieser. Als Jason nach langer Jersahrt wieder in auserlesene hellenische Gesellschaft kommt, als er nun wahrnimmt, wie schwer da sein kolchisches Barbarenweib einzusühren sei, da wächst sein Widerwillen gegen sie, und er sucht sich trotz einer Last von Verpslichtungen, die ihn an Medea kettet, von ihr loszumachen. Er sieht jetzt die Gattin ganz nur mit den Augen seiner neuen Umgebung, er akzeptiert das gesellschaftliche Urteil oder Vorurteil, das sich in Korinth über Medea gebildet, und macht es im handumdrehen zu seinem eigenen. Und wie vollends dieses Vorurteil durch den Amphiktyonenspruch eine behördliche Approbation erhalten, ist er sofort bereit, ein selbstgeknüpstes

Band mit frevelnder hand zu lösen. Wie rasch stimmt er in die Schlagworte ein, die ihm von außen zugerufen wurden: Den Göttern sei es gedankt, daß alle Welt das sagt, was ich selbst auszusprechen nie den Mut gehabt habe! Uber nun auch keine Rucksicht weiter! Dies ift beiläufig feine Stimmung in diesem Momente — und mit einigen brutalen Drohungen, die er Medeen zuwirft, zieht er sich nach rückwärts zurück unter Begleitung des neuen Schwiegervaters, des fürsten Kreon von Korinth und einer ganz angenehmen, normal-hellenischen Braut, der sanften Kreusa, die er eigentlich schon längst geliebt, aber in den flegeljahren heroischer Abenteuerlust ein Bischen sehr aus den Augen verloren hat. Das starke Wort Medeas: "Weich mir nicht aus! verbirg' dich hinter jene nicht vor mir!" ist noch nie einem Manne zugerufen worden, der es nicht bloß dem Namen nach ist — und Keiner hat je einer frau, um deren Ciebe er einst im feuer höchster Erregung gerungen, das freche Wort mit lügenhaft bleicher Lippe in's Untlit geschleudert:

> Derhaft war mir von Unfang an dein Wesen... Und Mitseid nur hielt mich an deiner Seite; Ann aber sag' ich mich auf ewig von dir sos, Und stucke dir, wie alle Welt dir flucht!

Daß überdies Jason bei der heiteren Aussicht auf neue cheliche freuden, welche die frühlingswürze der Jugenderinnerung erquickend durchzieht, gegen Medea noch die Eüge auszusprechen wagt, er verlange von ihr nichts, als daß sie ihm "ein Grab in der heimischen Erde" gönne — das ist eine weitere frechheit, die von Medea noch anders erwidert werden könnte, als es da geschieht.

So knickt das Bild des Argonautenhelden aus dem zweiten Teil der Trilogie im dritten zusammen. Dieser britte

Teil gehört wesentlich der Medea, ihrem Seelenkamps, ihren Schmerzen, ihrem Schicksal.

Das Medea : Problem ist vielfach und eingehend erörtert worden, und ich habe nich darum absichtlich mit Jason näher beschäftigt. Professor Dr. August Sauer, auf den man sich mit vollem Recht immer beruft, wenn von Grillparzer gesprochen wird, faßt die hauptzüge der dichterischen Gestaltung Medeens knapp und höchst treffend zusammen. "Die Ermordung des Gastfreundes im ersten Stück wirft den ersten trüben hauch über den reinen Spiegel von Medeas Seele und verleiht ihr jenen Beisat von herbigkeit und Dufterheit, der auch ihrer heiterkeit, ihrem Cachen später niemals fehlt . . . Das Dließ sollte die aus dem ersten Unrecht mit notwendiger folge sich entwickelnden Begebenheiten sinnbildlich begleiten, ohne sie zu bewirken... Das zweite Stück bringt um dieses Bließes willen den Untergang der eigenen familie Medecns mit sich, an dem sie, auch ohne blutbeflectte Bande zu haben, mitschuldig geworden ist. Uls sie nun Kolchis verlassen hat und in Griechenland eine heimat sich zu gründen versucht, da will sie wohl tadellos sein, aber sie kann es nicht mehr. Und das sollte der Grundgedanke des dritten Stuckes sein, dessen vierter und fünfter Aufzug sich beiläufig mit dem Inhalt der Euripideischen Tragödie decken. Nach ihrer Rachetat hat Medea nichts mehr mit Jason gemein; sie spricht mit ihm, "etwa wie ein abgeschiedener Beist über das Ereignis reden könnte" — den ungeheuren Schmerz im Busen tragend, aber besonnen. "\*)

Karl Goedecke, der sich in seinem "Grundriß" mit besonderer Vorliebe über Grillparzer verbreitet, sindet die motivierende Durcharbeitung seiner 2Medea durchaus meister-

<sup>\*)</sup> Grillparzers fämtliche Werke. Erster Band. Einleitung pag. XXXVII.

haft, mit bewunderungswerter Klarheit aus dem typischantiken Umriß heraus entwickelt für unser modern psychologisches Verständnis.

"Medea, das schöne Medusenbild, ift die Crägerin des Geschicks, das mit der Ermordung des Ohrvros im duftern Koldis anhebt und die dämonische Cochter des Letes nicht ohne ihr Derschulden verfolgt, Um den fremden Mann, den fie por fich felbst warnt, aibt fie alles auf, Bruder, Dater, Beimat und fich felbft. Im fteten Kampfe mit der angebornen Wildheit sucht fie fich ju jeder weiblichen Ingend gu erheben. Immer scheitert fie, immer tiefer stürzt fie in unabsehbares Leid, immer weiter reift die Kluft zwischen ihr und dem Batten, dem Dater ihrer Kinder, der fie fürchtet, haft, verachtet und verrat. Don allen, mit denen fie durch ihn in Berührung tommt, wie ein grauenvolles Wesen gemieden, von den eigenen Kindern, die fie mit drohenden Liebkofungen ju locken mabnt, gefloben - und doch ihrem Willen nach ein liebendes Weib, eine liebende Mutter, beftig in aller Liebe und in hingebender Demut, ftets von dem bitteren Gefühl ungerecht erlittenen Leids überwältigt, ift fie unfähig, die ftets gehäuften Qualen zu tragen. Sie wirft die mühfam erstrebte faffung weg und mit ihr die Weiblichkeit, die Sanftmut, die Geduld, die Liebe gu dem Batten und den Kindern . . . und gieft die gefüllte Schale der Rache über alle die aus, um deren Duldung oder Liebe fie pergebens gerungen, unter deren Kranfung, Bag und Derachtung fie unerhört gelitten bat ... Was ihr aus dem Mythos vom zauberhaften Wefen hängen geblieben, ift (schlieflich) Beiwerk, Kolorit - oder dient dem Dichter als blokes Symbol, allenfalls als Handhabe, die dämonischen Elemente in ihr aus der dunklen Tiefe heraufzuheben, wie fie felbft, als fie fich wieder feffellos dem urfprünglichen Wefen überläßt, die Kifte, in welcher fie ihre Zauberdinge verfenkt hatte, wieder aus dem bergenden Schof der Erde empfängt. \*)

Mur auf Eines möchte ich zur Ergänzung dieses Charakterbildes noch hinweisen: der besonders schwierige Punkt, den Kindermord Medeens für unsere Empfindung zu deuten und durch einen entsprechenden Prozes der Uffekte zu

<sup>\*)</sup> Karl Goedeke. Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. Uns den Quellen. Dritter Band. Erste Ubteilung. 5. 388.

vermitteln, ist von unserem Dichter unvergleichlich bewältigt. Bei Euripides ist die Ermordung der beiden Knaben wie der grauenhafte Tod Kreusas in das Racheattentat gegen Jason miteinbegriffen: mit ihren Leichen erhebt sie sich auf dem Drachenwagen in die höhe und spricht ihn von dort oben an. Bei Grillparzer kommt nun folgendes menschlich erklärende Motiv hinzu. Die Knaben, vor der Mutter selbst scheu und geängstigt zurückweichend, schließen sich an die milde Kreusa an. "Die Kinder lieben mich — bin ich nicht Mutter! Doch sie winkt ihnen und lockt sie ab." Der treulose Gemahl will sie aus angeblich padagogischen Gründen ihr nicht lassen. "Jasons Name soll nicht Wilde schmuden; hier in der Sitte Kreis erzieh ich sie." Da man, wie sie meinen nuß, die Kinder ihr nehmen will, wahrt Medea, indem sie ihnen den Dolch in die Brust stößt. blutig ihr Mutterrecht. Uls Ceichen kann man die Kinder -- ihr Eigentum — ihr nicht mehr streitig machen. So legt Grillparzer die an sich unnatürlichste Cat Medeens aus, und rückt sie — wenn auch bedingt — in die Grenzen des Menschlichen zurück. Er bemeistert so das antik fremd: artige auch an der schwierigsten Stelle.

## "Cibuffa." Trauerspiel in fünf Uften.\*)

Nicht leicht gibt eine dichterische Schöpfung von hervorragendem Wert so viel der kritischen Prüfung zu schaffen, wie dieses nachgelassene Werk Grillparzers: das Urteil, das gern mitten durch möchte, sieht sich bald hier bald dort beirrt und gehemmt, da auch so verschiedene Elemente in

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse" vom 25. Januar 1874. (Nach der ersten Aufführung des vollständigen Stückes im Burgtheater am 21. Januar jenes Jahres.)

der Dichtung selbst verwirrend sich kreuzen. Der greise Dichter hat uns in diesem Werke ein ebenso seltsames Geschmeide in die Hand gelegt, wie es der Gürtel Libussens ist. Um seine Deutung zu sinden, muß man die goldenen Glieder bald trennen, bald zusammenschließen, und die seinen Haken suchen, durch die es sich wieder zum Ganzen faßt. Uber dies ist eben ein häkliges Ding.

Es ist eigentümlich genug, daß Grillparzer, der innerösterreichische Dichter in striktem Sinn, nachdem er schon frühzeitig irgendwo im dichtesten Dunkel der mährischen Wälder das düstere Schloß Borotins mit der gespenstigen Uhnfrau entdeckt, dann in der reifsten Periode seines Schaffens mit seinem Ottokar die historische Königsburg in Prag betreten, noch in späten Jahren dem Cschechenlande bedeutsam wiederholte Besuche abstattet. Der betagte Dichter folgt dem gealterten Kaiser Audolf II. in seine sorgfältig abgeschiedenen Gemächer und alchimistischen Küchen auf dem Bradschin — und vorher zieht es ihn sogar noch nach der sagenhaften Burg Libussas, die er sich als ein Märchenschloß im eigensten poetischen Stil wieder aufbaut wie zu den Opferstätten und Observatorien ihrer sternenkundigen Schwestern Kascha und Cetka, dieser grundgelehrten Blaustrümpfe aus urfrüher Sagenzeit. Wir würden aber irre gehen, wenn wir den wirklichen Versuch einer poeti= schen Rekonstruktion urtschechischer Volkszustände von diesem Drama erwarteten; dies lag nicht in der Absicht des Dichters und kaum auch in seinem Vermögen. Sein Böhmen licat wohl im Gegensatz zu jenem in Shakespeares "Wintermärchen" auf dem richtigen geographischen fleck, und das mußte es schon als künftiges Kronland der österreichischen Gesamtmonarchie — aber eigentlich ist es doch ein Märchenland, und was da in fünf Aften agiert wird, ist eine Märchenhandlung, keineswegs die zutreffende Veranschaulichung einer aus ihren Unfängen sich emporarbeitenden Volkseristenz.

fürst Krokus ist gestorben; die Vertreter des Cschechenvolkes fordern von seinen drei Töchtern eine als Herzogin
für das verwaiste Land. Kascha, durchaus widerstrebend,
schlägt die Entscheidung durch das Los vor, mehr für die
Befreiung von der Herrschaft, als für deren Unnahme.
Jeder Tochter gab der Vater — mit ihrem Namen bezeichnet — ein kostbar Kleinod mit der Eltern Bild, in die
goldenen Spangen eines Gürtels eingefaßt.

Die Gürtel nun, des Daters letzte Gabe . . . Kaßt legen uns in diese Opferschale. Tetka, die ernste, trete dann hinzu, Und deren Namen blind sie greifend faßt, Die ist befreit — und also auch die zweite, Der Dritten Gürtel wird zum Diadem.

Doch Libussa hat durch ein Abenteuer vor Beginn der Handlung, in deren Exposition Primislaus, ihr künftiger Gemahl, gleich vorbedeutend eintritt, das Kleinod in ihrem Gürtel eingebüßt; er war so schlau, als Retter der Hohen und Herrlichen aus ernster Gefahr, dasselbe aus den Kettengliedern loszulösen und als Pfandstück zu verwahren. "Du kannst nicht losen, du Unbesonnene!" rust Kascha aus. Doch Libussa, rasch gefaßt und entschlossen, erwidert:

Ich foll nicht losen? Und ich will es nicht. Wo sind die Männer aus der Cschechen Rat? Den Vater will ich ehren durch die Cat, Mögt ihr das Cos mit dumpfem Brüten fragen: Ich will sein Umt und seine Krone tragen.

Sie, die jüngste, sei wohl minder gut und weise, als ihre älteren Schwestern; doch bei irdisch niederem Tun sei "zu viel Einsicht schädlich dem Vollbringen." Sie aber drängt es, unter Menschen menschlich zu wirken, zu ihrem Nugen,

3

ihrem Wohl. Den Schwestern überläßt sie gern die stolze Dereinsamung, die, um in sich rein zu bleiben, sich von Menschennähe rein hält. "Libussa hoch, der Böhmen Herzogin!" jubelt ihr das Volk entgegen; doch sie tritt gleich mit einem Programm heraus:

In Zukunft herrscht nur eines hier im Cand: Das kindliche Vertrauen . . . Wollt ihr als Brüder leben eines Sinns, So nennt mich eure fürstin!

Und nun folgt im zweiten Uft die Regierungs= probe Libussas. Sie geht planniäßig vor; doch alles, was sie verfügt, beruht auf dem Prinzip einer aufs höchste getriebenen, gemütlichen Bevormundung. Ihre Staatsordnung ist eine Urt Kindergarten und Volksschule für große Kinder, mit streng abgeteilten Arbeits: und Erholungs: stunden, ein Paradies permanenter Unmündigkeit. Dieser idyllische Polizeistaat, mit dem die Kultur ihren Unfang nehmen soll, ist unter die Obhut Wlastas, der ersten wehrhaften Dienerin und freundin der fürstin, gestellt; mit Brustharnisch und helm, einen Gewaffneten zur Seite, durchschreitet sie "wie beaufsichtigend" die Menge — mahnende Zurufe an die eine und die andere Gruppe richtend: "Horcht! der Arbeit Ablösstunde schlug"... oder zu Zweien am Brettspiel: "Ihr spielt doch nicht um Geld?" u. s. f.

Dieser Zustand, der ohnehin auf einer fiktion beruht, ist selbstwerständlich unhaltbar; das Problem der Kulturanfänge ist ein Entwicklungsprozeß, nicht eine pädagogische Aufgabe. Das Volk sehnt sich nach einem Herrscher, welcher seine Streitfragen und Rechtsbedürfnisse versteht

es braucht das junge Gemeinwesen einen Mann: und Libussa am Ende auch.

Als ein ernster Männerstreit über einen Markstein, der verrückt wurde, ausbricht, da zeigt sich die gemütliche Hausordnung im Staat Libussas sosort als unzulänglich. Sie hat vortreffliche Rezepte für leichte Wunden, die sie bereitwillig mitteilt, sie versteht kleine Chezwiste zu schlichten und Heiraten zu vermitteln, aber wo das Recht nicht heil ist, da weiß sie keinen Rat. Der Kläger lehnt eine dreisache, aber als Geschenk angebotene Entschädigung unbedingt ab— er will eben sein Recht und nichts als dieses. Entrüstet erwidert die Fürstin:

Don allen Worten, die die Sprache kennt, Ist kein's mir so verhaft als das vom Recht. Ist es dein Recht, wenn frucht dein Ucker trägt? Wenn du nicht hinfällft tot gu diefer frift, Ist es dein Recht auf Ceben und auf Utem? 3ch sehe überall Gnade, Wohltat nur In Allem, was das All für Alle füllt, Und diese Würmer sprechen mir von Recht! Daf du dem Dürft'gen hilfft, den Bruder liebft, Das ift dein Recht, vielmehr ift deine Oflicht, Und Recht ift nur der ausgeschmückte Name für alles Unrecht, das die Erde trägt. 3d lef' in Euern Blicken, wer hier trügt, Doch fag' ich's Euch, so fordert Ihr Beweis. Sind Recht doch und Beweis die beiden Krücken, Un denen alles hinkt, mas krumm und schief. Dergleicht Euch! sonst gieh' ich das Streitgut ein, Und laffe Difteln faen drauf und Dornen, Mit einer Überschrift: Bier wohnt das Recht.

So geistvoll dies gesagt ist, so ist es doch falsch gedacht und die ganze Stelle eine Kette von Sophismen. Gerade im Gegenteil: Respekt und höchste Aufmerksamkeit hätte jenes Bestehen auf Recht, d. i. auf die Entscheidung nach

einem Prinzip verlangt; es war das erste deutliche Unzeichen von der Kulturfähigkeit des Volkes. Als Justus Möser einmal auf die vielverrufene Prozeksucht seiner Candsleute, der westfälischen Bauern, zu sprechen kommt, saat er geradezu: es sei eine edle Ceidenschaft der Menschen, alle Mittel zur Erhaltung förmlichen Rechtens aufzubieten, ja selbst Gut und Blut daran zu setzen, mas jemandem seiner Meinung nach zukommt. Der Streit klärt und schärft die Rechtsbegriffe und aus den Entscheidungen im einzelnen fall entwickeln sich allgemeine Normen — es sixiert sich das Geset, das allgiltige Recht, das im haushalt des Staates die allgemeinen Derhältnisse ebenso regelt wie in der familie die Autorität, die Zucht und Liebe über Persönliches entscheidet. Wie schön und bedeut= sam spricht Schiller im "Spaziergang" von den "Linien, die des Candmanns Eigentum scheiden", von der "freundlichen Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes!" Er empfand eben durchaus historisch, mit starkem Kultursinn — darum traf er in solchen Dingen stets den bezeich: nendsten Ausbruck.

\* \*

Eibussa gibt also dem Drängen des Volkes nach, wozu sie freilich auch ein näheres persönliches Motiv noch treibt. Un dieser Stelle lenkt die Dichtung wieder zur Sage zurück. Der weiße Zelter, der Libussen im Beginn der Handlung aus dem Gehege des Primislaus, welcher die aus dem Gießbach Gerettete pflegend bei sich aufnahm, vordem zu den drei Eichen auf den Weg nach Budetsch getragen, er soll, frei zur alten Stätte wiederkehrend, den Wladiken und dem Volke den Weg weisen —

Dort tretet ein. Ihr findet einen Mann In Pflügerart, der — da es denn wohl Mittag — Un einem Cifch von Eisen taselnd sitt Und einsam bricht sein Brod: den bringt zu mir. Das ist der Mann, den ihr und ich gesucht. Und was jetzt seicht und sos, das macht er sest, Und eisern wird er sein so wie sein Cisch, Um euch zu bändigen, die ihr von Eisen. Die Luft wird er besteuern, die ihr atmet, Mit seinem Joll belasten euer Brod; Der gibt euch Recht — das Recht zugleich und Unrecht, Und statt Dernunst gibt er euch ein Geset, Und wachsen wird's, wie alles mehrt die Zeit, Bis ihr, für euch nicht mehr, für andre seid. Wenn ihr dann klagt, trifft selber euch die Klage, Und ihr denkt etwa mein und an Libussa Cage.

Beiläufig so sprach der Prophet Samuel auch "von des Königs Recht" und wie er über das Volk herrschen werde. Aur von der Euftsteuer ist bei ihm noch nicht die Rede, wohl aber von dem Zehnten aus dem Ertrag der Saaten und Weingärten. Bezeichnend ist es, daß hier die Priesterund Weiberansicht in ihrer Abneigung gegen die geregelte herrschaft im Staat übereinstimmen; auch die Kirche ist in diesem Punkte ein Weib, das häusig gegen den festen männlichen Willen im Staate Protest einlegt.

Das psychologische Interesse der Cragödie knüpst sich nun an die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Primislaus und Libussa. Sie hat in ihm bei der ersten Begegnung den rechten Mann erkannt, der männlich sest und entschieden ist, dem die Leitung eines Volkes vertraut werden könnte; doch auf seine frage: "Du bist kein Weib, um das man werben könnte" fand sie damals noch keine Untwort; diese soll sich nun sinden. Hier ist Grillparzer wieder bei seinem Lieblingsproblem: es ist der Kampfzwischen 2Nann und Weib, die einander in spröder

Selbständigkeit gegenübertreten, obgleich sie ein magischer Zug zusammenführt; ein Kampf, der fast gewaltsam in einem Liebessieg endigt, bis die stolz zurückgedrängte Empsindung das Herz warm überströmt wie ein Gewitterregen unter zuckenden Blitzen.

Das sagenhafte Motiv von den weisen Töchtern Kroks und dem frauenregime zur Zeit Libussas benutte der Dichter, die Frage über den Unspruch der beiden Geschlechter im weitern Sinne zu fassen — freilich etwas spitfindig und ausgeklügelt und im Widerspruch mit der starken, aber schlichten Empfindungsweise eines primitiven Kulturzustandes. Unfangs ist das Übergewicht entschieden auf weiblicher Seite. Die frauenpartei repräsentiert, wie wir bereits fahen, ausschließlich die Intelligenz in dem jungen Cschechenstaat; vor allem die tiefernsten, einsiedlerischen Schwestern Libussens, diese Kascha und Tetka mit ihrer menschenscheuen, salbungsvollen Altjungfernweisheit, und ebenso Libussa selbst und ihr weiblicher hofftaat mit einer mehr dem Ceben und Wirken zugewendeten Richtung. Diplomfähig sind diese Weiber, auch die jungeren unter ihnen, alle — und man muß denn fragen: aus welcher unbekannten Quelle stammt ihre fremdartige Bildung, die sie von dem eigenen Volke so gang unterscheidet? Wo haben sie ihre heimlichen Hochschulstudien absolviert? Ihnen, den Bücherkundigen, stehen lauter Unalphabeten gegenüber und als Primislaus, der Mann "nach Pflügerart", auf das Schloß Cibussas berufen wird, zeigt es sich, daß er auch nicht lesen und schreiben kann. Dobromila und Wlasta, die Dienerinnen der fürstin, suchen ihm durch den Eindruck ihrer Überlegenheit zu imponieren; ihn bringt dies aber nicht aus der fassung. "Ich bin hier auf dem Wunderschloß der Weiber", fagte er sehr treffend, "und alle weibliche Vollkommenheit hat man mir vorgeführt mit etwas Prangen; nur mit den fehlern des Geschlechts hielt man zurück, bedächtiger als billig."

Diesem Übergewicht der frauen gegenüber ist die frage der Männeremanzipation von praktischer Bedeutung — und Primislaus, der schlichte, aber ganze Mann an Willens= fraft und Beharrlichkeit, will sie allein im Liebeskampf mit der höchsten der frauen lösen — zu seiner eigenen Erhebung und zum Auten des Volkes. Damit der Sieg vollständig werde, gilt es einen völligen Austausch der Rollen. Die fürstin niuß wieder gang zum Weibe werden; denn "die Herrschaft ist wohl ein gewaltig Ding und der Mann geht auf in ihr mit seinem Wesen — allein das Weib ist so hold gefügt, daß jede Sutat mindert ihren Wert." Er aber, der Mann, ist es erst gang im Besitze der äußeren Macht, als jener herr und Gebieter, vor dem das Polk, ja die eigene Gattin verehrend sich beugt. "Und ist das Weib aller Wesen Krone — er ist das haupt, das sich die Krone aufset!"

In den Szenen, die diesen Inhalt entwickeln, liegt der Schwerpunkt der dramatischen Dichtung. freilich ist das Thema mehr gedankenhaft hingestellt als in den vollen fluß afsektvoller Darstellung gebracht; die schwüle Utmosphäre der leidenschaftlichen Situation wäre wohl da, nicht aber ihr voller, vorwärts drängender Puls.

Nebenher läuft ein geradezu kindisch-theatralisches Swischenspiel auf dem Schloß Libussens ab, aus dem zu ersehen ist, daß die Fürstin es auch darauf anlegt, durch Theatercoups in altwienerischem Stil zu verblüffen. Primislaus muß allerlei Proben durchmachen. Libussa belauscht ihn, eine fackel tragend, von Kopf zu füßen mit einem dichten Schleier bedeckt, von hinten her bei einem Gespräch mit Wlasta, das ihr nicht ganz korrekt dünkt. Dann kommt ein Versenkungseffekt. Eine falltüre bewegt

sich, der Boden schwankt, schwarzgerüstete Männer scharen sich im Dämmerschein um Primislaus, ihm, dem Mutigen, wird wirklich bange. Über dann tritt wieder Libussa vor. Auf ihren Wink ziehen sich die gewaffneten Statisten hinter einen Vorhang zurück, sie klatscht in die hände, und von den Seitenwänden schieben sich Armleuchter mit brennenden Kerzen (!) vor. Es wird licht. Auch zwischen den beiden wird es licht und klar. Die Wladiken und eine Absendung von Landleuten treten zum Schluß der Szene ein, und Libussa stellt ihnen den Geprüften und Erwählten vor.

Er ist mein Gemahl. Dient ihm, wie mir, wenn nicht noch mehr wie mir. Denn ich, ich dien' ihm selbst als meinem Herrn. Ich neige mich, folgt eurer Kürstin Beispiel.

Das ist ganz gut und schön, aber wir sehen schwer ein, warum jenes theatralische "Brimborium" vorangehen mußte.

\*

Und nun der äußere Körper der Handlung, von dem man eigentlich immer zuerst sprechen sollte? Gerade er ist es, an dem bei aller überseinen Ersindung der Jabel, ja just wegen derselben die dramatische Wirkung völlig in die Brüche geht; der Gliederbau jenes Körpers, an sich von sehr künstlicher Komplezion, bewegt sich denn auch ziemlich automatisch. Sollte man das Stück nach dem äußern Vorgange bezeichnen, so müßte es "Der Gürtel Libussa" heißen. Die einfachen Grundzüge der altischechischen Sage verbrämt da Grillparzer mit einer Ersindung im Sinne eines spanischen Lusssspielmärchens. Uns den goldenen Ketten des Gürtels hat Primislaus, als er nach der ersten Begegnung von Libussen schied, das Mittelkleinod losgeslöst, um es als Zeichen und Pfand zu bewahren. Nun

hängt an den Kettengliedern dieses Gürtels die ganze Handlung. Un ihn knüpft sich die Ausstellung des Rätsels der Libussa, das die Werbung der zudringlichen Wladiken sernhalten und für Primislaus allein lösbar sein soll — und an diesem wird durch ganze Akte herumgeraten und sinnreich gedeutelt. Bald ist das Kleinod, bald die Kette in einer andern hand — bis Primislaus endlich die letztere, unter den Blumen und früchten seines ländlichen Geschenks verborgen, mit einem neuen Rätsel am Throne Libussens niederlegt. So geht das witzelnde Spiel mit der Sache und dem Sinn, dieses beständige Parabel- und Rätselwesen weiter fort, bis endlich Kette und Kleinod sich wieder zusammenfügen, nachdem auch Primislaus und Libussa in Sinn und herz sich liebend geeinigt haben.

Es ist entschieden ein Eustspielmotiv, das mit diesem Exergitium des Wites und Scharffinns in die Handlung eintritt und die einheitliche Stimmung verwirrt. Schon Schiller hat in der Abhandlung über "naive und sentimen= tale Dichtung" darauf hingewiesen, daß die Ceidenschaft in der Tragödie, der reine Verstand in der Komödie wirken foll; er fand fogar, daß "Nathan der Weise" für ein höheres Drama zu viel des Klugen, Verstandesmäßigen, scharffinnia Darabolischen habe. Um wie viel mehr ailt dies von dem durch Ukte fortgesetzten jeu d'esprit, welches die fürstin Libussa, die an sich komischen Werber, nämlich die Wladiken, und endlich der glücklich reuffierende Liebhaber mit einander aufführen. Don dieser Seite besehen ift das Stud bis zum Schluß des vierten Uftes eine phantastifch : heroische Komödie, wo Pathos und spitfindiger Wit zu unklaren Wirkungen durcheinander schillern.

Eigentlich hätten wir, sobald die fröhliche Hochzeit auf der Burg Libussas begangen wird, im Theater nichts weiter zu erwarten und könnten die Zukunft des Cschechenvolkes ruhig der sicheren Leitung des Primislaus überlassen. Mit der letzten Szene des vierten Uktes ist ja das Stück ganz entschieden zu dem sogenannten "guten Schluß" gelangt. Doch nein! nun fügt der Dichter noch ein Nachspiel an — und in Bezug auf dieses tauft er seine ganze Dichtung eine Tragödie! Libussa siecht an der Seite ihres geliebten Gatten immer mehr dahin, dessen Willen sie jetzt passiv zu solgen gewohnt ist. Es widerfährt ihr über den vierten Ukt hinaus nichts, was dramatisch todbringend wäre; doch ihre Lebensidee stirbt ab, sie ist kulturkrank geworden, und dies ist ein langsam zehrendes Leiden.

Gehütet hab ich euch dem hirten gleich, Der seine Kämmer treibt auf frische Weide. Ihr aber wollt nicht mehr gehütet sein . . .

Dies schmerzt sie tief. Der Übergang zur Selbstbestimmung im Volksleben erscheint ihr als Kultur-Sündenfall, durch den die glückliche, naive Ursprünglichkeit verwirkt werde. Als Primislaus einen neuen fruchtbaren Kulturgedanken, die Gründung einer Stadt an dem Moldauufer, nach der Schwelle ("Praha") benannt, mit aller Begeisterung vertrauender Tatkraft ins Werk setzen will, überkommt es sie wie Todesschauer.

Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum, Und wollt euch fort mit seiner Frucht ernähren. Glück auf den Weg! ich geb' euch auf von heut. Und eine Stadt gedenkt ihr hier zu bauen, Hervorzugehn aus euern frommen Hütten . . . Nicht Ganze mehr, nur Teile wollt ihr sein Don einem Ganzen, das sich nennt die Stadt, Der Staat, der jedes Einzelne in sich verschlingt — — Aber segnen möchte sie doch das Werk ihres Gatten mit heiliger Opferweihe, wenn sie auch jeden Unteil daran abelehnt. Eigentlich tritt sie nur an den Ultar, um die eigenen, tief mißmutigen Gedanken des Dichters über den Gang der weiteren geschichtlichen Entwicklung auszusprechen. Wie sie dann, vom Dunste des verglühenden Bilsenkrauts und Stechapfelsamens betäubt, in eine Zukunft um die andere träumend blickt, glauben wir zuletzt durch die Rauchwolken die Umrisse unserer Zeit aufsteigen zu sehen, genau so, wie sie der Dichter selbst in vorgerückten Jahren schaute. Wie weitsichtig erweist sich da die Seherin Cibussa!

Das Edle schwindet von der weiten Erde,
Das Hohe sieht vom Niedern sich verdrängt.
Und freiheit wird sich nennen die Gemeinheit;
Uls Gleichheit brüsten sich der dunkle Neid.
Gilt jeder nur als Mensch, Mensch sind sie Alle.
Krieg jedem Vorzug heißt das Losungswort.
Dann schließen sich des Himmels goldne Oforten,
Begeisterung und Glauben und Vertrau'n —
Und was herabträuft von den sel'gen Göttern,
Nimmt nicht den Weg mehr zu der slachen Welt.

Dahin muß es zuletzt kommen! Mit dem Städtebau fing's an, da die Menschen hinausgingen aus ihren frommen hütten, und mit der Aufrichtung der Freiheitsbäume, dem revolutionären Gleichheitsschwindel hört es auf.

Vorher gibt aber Cibussa, ordnungsgemäß nach dem geschichtlichen Kompendium vorgehend, einen Überblick des sich entrollenden Weltlaufs, zunächst zur Belehrung ihrer Cschechen. Unheimlich erscheint ihr an erster Stelle die Aufschließung des begrenzten Volkstums zum offenen Verkehr.

Aus eurem Cand, das euch und sich genug Beglückt mit allem, was das Ceben braucht, Von Bergen eingeschlossen, die sein Schutz, Wollt ihr heraus mit habbegier'gem Crachten, Und heimisch sein im fremden, fremd zu Haus . . .

Doch weiter geht bald der Umschwung auch im geistigen Sinn, der die Welt von Grund aus verändert, und die Wurzeln der alten Überlieferungen untergräbt. Dom trauten heidentum, der heimatlichen Volksreligion schmerzlich sich scheidend, ahnt Libussa den Übergang zu einer Weltreligion, sie wittert seherhaft das Christentum und erschauert vor demselben wie vor einem Verhängnis. Hier vollzieht sich die Auflösung des Besonderen ins unfaßbar Allgemeine mit unwiderstehlicher Macht.

Es lösen sich der Wesen alte Bande, Jum Ungemess'nen wird, was hold begrenzt, Ja selbst die Götter dehnen sich und wachsen, Und mischen sich zu einem Riesengott, Und allgemeine Liebe wird er heißen . . . Doch teisst du deine Liebe in das All, Bleibt wenig für den Einzelnen, den Nächsten, Und ganz dir in der Brust nur noch der Haß.

Und der Haß wuchert weiter, er zeugt die Religionsverfolgungen, dieses Zerrbild der Religion der Liebe. Auch dies sieht schon die kundige Seherin voraus.

.... um des Wortes willen wirst du hassen, Derfolgen, töten — Blut umgibt mich, Blut, Durch dich vergossen fremdes und von Fremden deines — Die Meinung wird dann wüten und der Streit Der endlos . . .

Doch dann kommt nach dem Glaubensstreit die Reaktion der Selbstsucht, der materialistischen Tendenzen, ebensokühn wie rücksichtslos. Allerdings hängt diese Reaktion zwar wieder mit einem großen fortschritt zusammen, jenem der erstaunlichen Unternehmen zur See und der erweiterten

Erdfunde; aber das Motiv entwertet für die Seherin den fortschritt.

Der eigne Auten wird dir zum Altar, Und Eigenliebe deines Wesens Ansdruck. Dann wirst du weiter schreiten fort und sort, Wirst Wege dir erfinden, neue Mittel, Für deinen Götzendienst, den gier'gen Bauch . . . Durch unbekannte Meere wirst du schiffen, Ausbeuten, was die Welt an Auten trägt, Und allverschlingend sein, vom All verschlungen.

Libussa erblickt das Bild der ferneren und fernsten Jukunst nicht hinter Schleiern, in allgemeinen, deutungsreichen Umrissen; sie prophezeit bis ins Detail hinein, was außer allem Herkommen der Seherkunde liegt. Ganz genau weiß sie bereits, in welcher folge die großen Nationen ihre welthistorische Rolle antreten und abspielen werden. Dom Pozu den Pyrenäen kehrt die Macht; die franzosen "Schauspieler stets", spielen drauf den Herrn; der Britte spannt das Netz von seiner Insel, und "treibt die fische in sein goldnes Garn" — nun kommt es auch an das Nachbarvolk, die Deutschen.

Ja selbst die Menschen jenseits eurer Berge, Das blaugeängte Volk voll roher Kraft, Das nur im Fortschritt kaum bewahrt die Stärke (?), Blind, wenn es handelt, tatlos, wenn es denkt, Auch sie bestrahlt der Weltensonne Schimmer, Und Erbe aller frühern glänzt ihr Stern.

Schließlich aber entrollt sich die Zukunft des Slawentums.

> Dann kommt's an euch, an euch und eure Brüder, Der lette Aufschwung ift's der matten Welt. Die lang gedient, sie werden endlich herrschen, Swar breit und weit, allein nicht hoch, noch tief; Die Kraft, entfernt von ihrem ersten Ursprung,

Wird schwächer, ist nur noch erborgte Kraft. Doch werdet herrschen ihr und eure Namen Uls Siegel drücken auf der künft'gen Zeit. Doch bis dahin ist's lang — —

Ulso den Slawen gehört, wenn es auch bis dahin "lang ist", die letzte führende Stellung in der gealterten Kulturwelt. Libussa ist viel zu sehr Urtschechin, und der Dichter als Ultösterreicher nicht genug entschiedener Deutscher, daß ein solcher Schluß der Prophetie wohl ganz erklärlich ist.

Wir brauchen auf diese Altersgedanken des Dichters, auf diese vergrämte, ableugnende Philosophie der Geschichte, die er zum Schlusse seine Lidussa am Opseraltar rezitieren läßt, nicht weiter einzugehen, als es hier schon geschah. Wir erblicken darin nur ein müdes Weltmißversständnis, bei unleugbarem Tiessinn von der Wirklichkeit grämlich abgekehrt, leider in diesem eigensinnigen Abschluß ganz zur Gesinnung unseres bedeutendsten Dichters geworden. In diesem Sinn ist "Libussa" eine ganz persönliche Konsessichtung Grillparzers, ebenso wie sein "Bruderzwist in Habsburg". Der kaiserliche Einsiedler auf dem Hradsschin, Rudolf II., läßt sich aus der gleichen Tonart heraus über den Weltlauf vernehmen, wie Libussa von ihrer Sagenburg her, die noch nicht auf dem Wyssehrad stand.

"Weh dem, der lügt!" Cuftfpiel in fünf Uften.\*)

Um 29. November des Jahres 1879 seierte das Burgtheater mit der Aufführung dieser dramatischen Dichtung einen Aft der Wiederherstellung, ebenso ehrenvoll für den jüngsten artistischen Justand dieser Bühne, wie für das

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 2. Dezember 1879.

Undenken des verewigten Dichters. Da das Stück nun so wesentlich anders gewirkt hat, als beim Mißgeschick seiner ersten Aufführung am 6. März 1838, so war es wohl eine kritische Oslicht, sich mit demselben aufs Neue zu beschäftigen. Es fand sich da auch eine und die andere Austunft, warum das genial seltsame Lustspiel diesmal aus guten Gründen nach Gebühr gewürdigt wurde, während man es damals aus äußerlichen und nebensächlichen Gründen so schoolst ablehnte. Einige literarische Vorbereitung und Vermittlung bedarf allerdings diese dramatische Dichtung Grillparzers, wenn man sich mit ihr ohne Gesahr auf die Bühne hinauswagen will — und an Didaskalien solcher Urt hat es inzwischen glücklicher Weise nicht gesehlt.

"Weh dem, der lügt!" - ift ein Luftspiel nach subtilster Auffassung; halb geistlich, halb weltlich, wie ein Mysterium anhebend und als phantastische komödie verlaufend, bis es zulett wieder in einer mystischen Conart ausklingt. Das ganze Stück ist eigentlich auf einen homiletischen Text gedichtet: es ist dies die unvergleichlich schöne Meditation des Bischofs Gregor über die evangelische Stelle: "Dein Wort soll aber sein: Ja, ja; nein, nein". Dieser geistliche Monolog, diese Vorbereitung zur Predigt ist rein und keusch wie frisch gefallener Gedankenschnee, die echte, von jedem Makel der Welt unberührte Betrach= tung eines kindlich-hohen, priesterlichen Weisen. Des Dichters eigener herzenskultus der Wahrhaftigkeit sprüht darin aus als in einem weihevollen Bekenntnis. Aber so wie der Schnee nicht rein bleibt, sobald er beschritten wird, so auch nicht jene lichten Gedankenflocken, wenn fie zur Erde niederfallen. Es ist sogar bedenklich, in diesem bedingten Dasein die forderung ethischer Reinheit allzu hoch zu stellen; sie läßt sich nicht in Uftivität setzen, ja sie schließt die Möglichkeit einer jeden tätigen Einwirkung aus.

Bischof Gregor ist bei aller inneren Seelengüte nur ein wandelndes Gnadenbild. Er kann bloß lehren, predigen, durch Unterweisung bessern, aber auch nicht einen Finger zum Handeln bewegen, selbst wo es sein eigenes Herzensebedürsnis gilt. Wie kindisch umständlich sind seine Unstalten, den geliebten Tessen Utalus durch langsam aufgesammelte Sparpsennige zu besreien, und wie kindisch erhaben auch wieder der rasche Entschluß, die ganze Sparbüchse unter die Bettler und Preßhaften auszuschütten!

Wenn man es genau nimmt, ist selbst dieser ehrwürdige Herr — einer der idealsten Greise in der dramatischen Citeratur — doch zugleich eine Custspielgestalt im höheren Stil. Über seinem Silberhaar bildet sich fast vor unseren Augen ein Heiligenschein, aber um seine sansten, edlen Züge spielt auch ein leises, komisches Reslerlicht. In dem Stückselbst ist er die unangesochtene Autorität der Exposition und des Schlußaktes — doch der Verlauf der abenteuerlichen Verwicklung liesert tropdem den deutlichen Custspielbeweis, daß die unbedingte Wahrheitsdoktrin ein gar herrliches Predigtshema ist, aber in der Wirklichkeit nicht recht Stich halten mag.

Es spinnt sich in dieses Custspiel ein seiner Gedankenfaden aus der "Iphigenie auf Tauris" von Goethe herüber. Dort heißt es: "Weh, o weh der Lüge" — und
hier: "Wehe dem, der lügt!" Auch Iphigenie hat dieses
priesterliche Reinheitsbedürsnis der Seele, das sie vor jeder Unwahrheit und Intrigue zurückschaudern läßt. "So hast
du dich im Tempel wohl bewahrt; das Leben lehrt uns,
weniger mit uns und Anderen strenge sein" — dies ist die Antwort, welche die praktische Lebensklugheit des Pylades
darauf gilt. Die Kirchen Ethik des Bischofs von Châlons
bei Grillparzer stellt sich auf denselben Standpunkt; aber
dort erringt der Adel und die sittliche Stärke der weiblichen und unternimmt, ist ein beständiges Abhandeln zwischen halbwahrheit und halblüge, das noch weniger redlich ift, als ein herzhaftes Lügen ohne Rückhalt. Der brave Goldbursche hilft sich, wie er kann — aber gerade da, wo er sich an das Wort des Bischofs erinnert und statt der offenen Lüge eine schlau gestellte Wahrheit bringt, wird er erst recht unwahr. Diese durch die Moral seines hoben Meisters ihm abgedrungene Wahrheit fällt vollends in das Bereich der "wissentlichen Cüge", welche jener in seiner Meditation zumeist verdammt. So sagt Ceon dem Grafen Kattwald offen heraus, daß er bei erster Belegenheit ent= fliehen wolle, er trägt weiterhin kein Behl, daß der aufgefundene Schlüssel nicht der richtige sei zc., aber er stellt fein Benehmen fo, daß der Eindruck ein entgegengesetzter ist, als es seine Rede besagt. "Weh dem, der lügt — so mind'stens will's der Herr. Man wird ja seh'n." Mit diesem bezeichnenden Worte geht Ceon ins Zeug, als er mit aller Gefahr der eigenen haut für eine fremde Sache sich ins ungewisseste Abenteuer stürzt; er hofft ausdrücklich auf nachträgliche Indemnität, die ihm bei dem Gelingen des Rettungswerkes wohl nicht versagt bleiben wird. Edrita, das kluge, innerlich wahre Naturkind, hat ihn ganz richtig in seinem eigensten Wesen ausgefunden; die Liebe hat ja einen gar scharfen psychologischen Blick.

> Es lügt der Mensch mit Worten nicht allein, Auch mit der Cat. Sprachst du die droh'nde Wahrheit, Und wir, wir haben dennoch dir vertraut, War Lüge denn, was dir erwarb Vertrauen.

Und darin hat Sorita völlig Recht. Ceon ist in seinem Naturell völlig wahr, und wäre es noch mehr, wenn ihm nicht fortwährend der Gedanke durch den Sinn sühre: "Halt, das hat der alte Herr verboten!"

Doch die Motive des Stückes kreuzen und bedingen sich noch mehr. Ceon tut die Pflicht, die er selbst sich auferlegt, mit dem höchsten Eifer, aber ohne Meigung — die er ja für diesen dunkelhaften, undankbaren Junker, für das verzogene Barönchen Utalus nicht zu fassen vermag: andererseits jedoch verlett er auch der wirklichen Neigung gegenüber jene Oflicht, welche das herz unter allen Umständen diktiert. Nachdem Edrita, sich selbst den Ruchweg abschneidend, Beiden auf den Pfad der flucht und Rettung geholfen — ist er geradezu gewillt, die Urme, Hilfreiche mitten auf dem Wege bilflos steben zu lassen: und warum? Weil er seinem frommen herrn versprochen, daß nichts Unerlaubtes bei diesem Schritt geschehen solle, den nur die Not entschuldige. "hab' ich den Sklaven seinem herrn entführt, will ich dem Dater nicht die Tochter rauben, und mehren so den fluch auf unserm haupt." Wenn sie aber heimkehrt, schlägt sie wohl nach deni, was vorgefallen, der wilde Kattwald in seinem Zorne zwischen Tür und Ungel tot. hier kommt uns Grillparzer wieder einmal auf spanisch: das Gebot, die äußere Satzung geht über alle Reaung der menschlichen Empfindung, und erleidet auch allen unvorhergesehenen fällen gegenüber keine Underung. Außerdem tritt noch ein irrationeller, mystischer Glaubenszug hinzu, der nahe an Calderon und an den Comedias de Santos vorüberstreift. hieher gehört zunächst die Szene mit dem fährmann im vierten Uft. Wenn da Ceon und Atalus vor dem Beiligenbild niederknien und Jener offen und wahrhaft ausfagt, daß sie nicht in Grafen Kattwalds Auftrag ausgezogen seien, so ist dies eine riskierte Wahrheit, die sie aleichwohl aeaen alles menschliche Vermuten rettet. "Dankt dem droben," fagt dann der fährmann, auf das Bild am Baume zeigend, "der euren fuß, der euer Wort gelenkt!" Wir kommen da vom Lustspielboden gang fachte auf jenen der Cegende hinüber. Endlich im fünften Ukt — an den Wällen von Metz, vor Unbruch des frühlichts — da fühlen wir förmlich die dämmernde, schwebende Nähe eines Wunders in den Lüften. Edrita und Utalus schlafen — nur Ceon geht hinaus und "plaudert mit der Nacht". Es folgt der Überfall der Knechte Kattwalds; die Gefahr ist am größten, mithin muß Gottes Bilfe am nächsten sein. Ceon verleugnet nichts auf die fragen des grimmigen Schaffners, aber er gedenkt der Worte des Bischofs: "Wer hilft denn sonst? Gott!" Und mit aufwärts gestreckten Urmen wirft er sich nieder, während die feinde glauben, daß er mit Luft und Wolken spreche — und spricht mit Gott in so herzlichen, vertrauten Tonen, wie sie ein braver, rechtschaffener Bursche gegen einen so autigen Berrn, der die Welt von da oben lenkt und regiert, sich wohl erlauben und herausnehmen kann. Sein ganzes Berg quillt auf und hebt sich nach oben; seine Bitte wird immer dringender — er fordert zuletzt ein Wunder und glaubt darauf ein Recht zu haben: "Halt' mir Dein heilig' Wort — weh dem, der lügt!" — Es ist eine gewagte Cufthohe, in die wir da hinaufgeschnellt werden; an den lieben Gott geht's scharf heran: entweichen kann er mit seiner hilfe nicht mehr. Aus welcher Quelle einer uns fremd gewordenen Empfindung auch diese höchst überraschende Wendung stammen mag, fie gehört der Wirfung nach zu dem Ergreifenosten, bei aller Einfachheit doch Kühnsten im poetischen Ausdruck, was es überhaupt geben kann. Uber immerhin — es ist in gutes Wienerisch-Deutsch aus echt katholischem Spanisch übersett.

Die Morgenluft füllt sich mit Glockenton — die christlichen Streiter treten durch das geöffnete Cor: Bischof Gregor in ihrer Mitte. Er mutmaßt wohl, daß es etwas zu absolvieren, zu verzeihen gibt. "Was? hübsch gelogen? Brav dich was vermessen? Mit Lug' und Trug verkehrt? Ei ja — ich weiß!" Leon darauf:

Unn gar so rein gings freilich denn nicht ab; Wir haben uns gehütet, wie wir konnten. Wahr stets und ganz war nur der Helfer: Gott.

Wie endlich sich nach kurzen, raschen Wechselreden das Vershältnis zwischen Leon und Sorita aufklärt, steht Gregor erstaunt in der Mitte und sagt:

Wer dentet mir die buntverworrene Welt? Sie reden Alle Wahrheit — sind d'rauf stolz, Und sie belügt sich selbst und ihn; er mich Und wieder sie; der lügt, weil man ihm log — Und reden Alle Wahrheit, Alle, Alle. Das Unkraut, merkt' ich, rottet man nicht aus, Glöck auf, wächst nur der Weizen etwa siber.

So behält zuletzt das Ceben Recht und nicht der geist= liche Herr und seine Homiletik, so sehr sie uns zu erbauen vermag. Und bei aller Erbaulichkeit des Unfangs und Schlusses steckt doch inmitten der saftige Kern eines Lust= spiels, wenn es auch dem humor einer sonst höchst ernsthaften Natur entsprungen sein mag. Ceon, der in der ersten Szene wie ein Clown mit seinem Küchenmesser aus der Kulisse springt, wächst sich rasch zum komischernsten Belden des Studes hinaus und trägt dasselbe mit der unverwüstlich heiteren Zuversicht seines Wesens. Obgleich die Handlung auf fremdem Sagenboden, zwischen heidnischer und drift= licher Welt spielt, pocht in den Udern Ceons etwas von Wiener Blut: soldatische Regungen zucken in ihm auf, und wenn er vor seinem gefährlichsten Abenteuer sich selbst ermutigend zuruft: "habt Ucht! es geht zum Sturm! den Schild hoch! Doppelschritt!" so glaubt man einen Deutsch= meister zu vernehmen. Auch Edritas Naturell, obgleich sie in der Mähe der Wuotanseichen und der Trinkhörner in Kattwalds hof aufgewachsen ist, mahnt an heimische Berkunft. Der Dichter hat diese "Cochter der Wildnis" mit der reizenden Kräftigkeit und Entschiedenheit eines Mädchencharakters ausgestattet, der in dieser Umgebung bei aller Naivetät frühzeitig auf sich gestellt ist und durch jedes Erlebnis rasch an innerer Reife und Selbständigkeit gewinnt, wie die Waldfrucht in dem durchs Caub durchalibernden Sonnenstrahl. Sie darf zugleich in ihrem Barbarengau aus jeder Regung heraus in Wort und Cat sich unbefangen äußern, wie dies fonst dem Mädchen bei gleich entschiedenem Naturell innerhalb der Konvenienzen der Gesellschaft doch versagt bleibt; auch das Durchgehen mit zwei jungen Männern - doch in allen Ehren - wird unter diesen Berhältniffen leichter und weniger umftandlich. Der trottelhafte Galomir ist allerdings eine gefährliche Bühnenfigur; der Dichter stellte ihn wohl in der Absicht so hin, um an ihm den Sat Leons zu erhärten, "daß vom Tiere zum Menschen der Stufen viele seien". Wenn aber vor vierzig Jahren das ganze Stud wirklich nur über den plumpen Körper Galomirs bin zu Boden gefallen wäre, so müßte damals das Dublikum seinen besonders naiven Tag gehabt haben. Es wird wohl das Stück in seiner eigentlichen Meinung von vornher mißverstanden worden fein und dann genügt ein draftischer, ftorender Eindrud völlig, um das Bühnenmalheur eines Stückes zu entscheiden.

Unsere bewährten Burgtheaterkünstler gingen diesmal mit einer hingebung und überzeugten Wärme an die Sache, die man ihnen nicht dankbar genug anrechnen kann. herr hartmann voran hatte seit seinem König heinrich am Tage von Uzincourt diesmal wieder seinen Siegestag, wenn auch nur mit dem Küchenmesser, nicht mit dem ritterlichen Schwert an der Seite. Eine heitere, entschie-

dene. redliche Natur - der es eine freude ift, mit eigener Aufopferung zu helfen und mit dem besten humor in die schlimmsten Gefahren zu gehen — kann nicht liebenswürdiger, überzeugender dargestellt werden, als es durch den trefflichen Künstler geschah. So viel scheint uns gewiß, daß herr hartmann durch seine Darstellung des Ceon die Bedenken mit heiterster Schlagkraft widerlegte, die den Luftspielcharakter des Grillparzerschen Stückes in frage setzen. Nicht minder vorzüglich trat ihm unter den Komödiengenossen der barbarischen Partei Berr Gabillon als Kattwald zur Seite, eine prächtige Meisterfigur voll ungeschlachten Behagens und roben Kraftgefühls, mit einem bärenhaft zutappenden humor. herr Robert gab der vom Dichter so treffend gezeichneten, abgeschmackten Junkerlichkeit des Utalus in wenigen charakteristischen Zügen und Betonungen einen sehr gelungenen Ausdruck. -fraulein Wessely hatte als Edrita — leider auch zu den Toten des Burgtheaters zählend — niehr als einen gar schönen und anziehenden Moment. herr Cewinsky schritt als Bischof Gregor sehr würdig durch den ersten und letten Aft. Seine Szene mit Ceon hatte ebensoviel pastorale Milde wie leicht betonten, lehrhaften humor und weiter= hin die ins feierliche fich steigernde Würde. Die Meditation war ein Meisterstück wohldisponierter Redekunst. Herr Mitterwurger tat für die Charafteristik des blöben Galomir fast das Außerste, aber doch keineswegs jenes Übermaß, welches der Wirkung hätte gefährlich werden können. Die Szene, in der jenes menschliche Balbvieh von Edrita entwaffnet wird, ging diesmal gang glatt vorüber und wurde auch in ihrem Sinne fehr gut gespielt.

in Kattwalds hof aufgewachsen ist, mahnt an heimische Herkunft. Der Dichter hat diese "Cochter der Wildnis" mit der reizenden Kräftigkeit und Entschiedenheit eines 2Nädchencharakters ausgestattet, der in dieser Umgebung bei aller Naivetät frühzeitig auf sich gestellt ist und durch jedes Erlebnis rafch an innerer Reife und Selbständigkeit gewinnt, wie die Waldfrucht in dem durchs Caub durch= gliternden Sonnenstrahl. Sie darf zugleich in ihrem Barbarengau aus jeder Regung heraus in Wort und Cat sich unbefangen äußern, wie dies sonst dem Mädchen bei gleich entschiedenem Naturell innerhalb der Konvenienzen der Gesellschaft doch versagt bleibt; auch das Durchgehen mit zwei jungen Männern — doch in allen Ehren — wird unter diesen Derhältnissen leichter und weniger umständlich. Der trottelhafte Galomir ist allerdings eine gefährliche Bühnenfigur; der Dichter stellte ihn wohl in der Absicht so bin, um an ihm den Sat Ceons zu erhärten, "daß vom Tiere zum Menschen der Stufen viele seien". Wenn aber vor vierzig Jahren das ganze Stück wirklich nur über den plumpen Körper Galomirs hin zu Boden gefallen wäre, so müßte damals das Publikum seinen besonders naiven Tag gehabt haben. Es wird wohl das Stück in seiner eigentlichen Meinung von vornher mißverstanden worden fein und dann genügt ein draftischer, ftorender Eindruck völlig, um das Bühnenmalheur eines Stückes zu entscheiden.

Unsere bewährten Burgtheaterkünstler gingen diesmal mit einer hingebung und überzeugten Wärme an die Sache, die man ihnen nicht dankbar genug anrechnen kann. herr hartmann voran hatte seit seinem König heinrich am Tage von Uzincourt diesmal wieder seinen Siegestag, wenn auch nur mit dem Küchenmesser, nicht mit dem ritterlichen Schwert an der Seite. Eine heitere, entschie-

dene, redliche Matur — der es eine Freude ift, mit eigener Aufopferung zu helfen und mit dem besten humor in die schlimmsten Gefahren zu gehen — kann nicht liebenswürdiger, überzeugender dargestellt werden, als es durch den trefflichen Künstler geschah. So viel scheint uns gewiß, daß herr hartmann durch seine Darstellung des Ceon die Bedenken mit heiterster Schlagkraft widerlegte, die den Custspielcharafter des Grillparzerschen Stückes in frage setzen. Nicht minder vorzüglich trat ihm unter den Komödiengenossen der barbarischen Partei Berr Gabillon als Kattwald zur Seite, eine prächtige Meisterfigur voll ungeschlachten Behagens und rohen Kraftgefühls, mit einem bärenhaft zutappenden humor. herr Robert gab der vom Dichter so treffend gezeichneten, abgeschmackten Junkerlichkeit des Atalus in wenigen charakteristischen Zügen und Betonungen einen sehr gelungenen Ausdruck. -fraulein Wessely hatte als Edrita — leider auch zu den Toten des Burgtheaters zählend — mehr als einen gar schönen und anziehenden Moment. herr Cewinsky schritt als Bischof Gregor sehr würdig durch den ersten und letzten Ukt. Seine Szene mit Ceon hatte ebensoviel pastorale Milde wie leicht betonten, lehrhaften humor und weiterhin die ins feierliche sich steigernde Würde. Die Meditation war ein Meisterstück wohldisponierter Redekunft. Berr Mitterwurger tat für die Charakteristik des blöden Galomir fast das Außerste, aber doch keineswegs jenes Übermaß, welches der Wirkung hätte gefährlich werden können. Die Szene, in der jenes menschliche halbvieh von Edrita entwaffnet wird, ging diesmal gang glatt vorüber und wurde auch in ihrem Sinne fehr aut gesvielt.



# Vom historischen Drama.

# Allgemeine Gesichtspunkte und Rückblicke.\*)

#### Α.

# Cehrmeinungen.

Das Drama der höheren Richtung ist in Deutschland in einer bedenklichen Nähe der Doktrin aufgewachsen. Vollends die historische Tragödie war seit lange schon das stehende akademische Schulproblem unserer Dramatik. Es galt als ein unantastbarer Glaubenssatz der literarischen Bildung, in den großen Stoffen der Geschichte den absolut höchsten Vorwurf des Dramas zu erkennen. Die Losung war für die Produktion ausgegeben und sie sollte auf jenes höchste, würdigste Ziel gleichsam in einem Wettschreiben lossteuern, ob nun die Kräfte mit dem Willen Schritt bielten oder nicht.

Gerade für das literarische Halbvermögen, für die Bilbungsdichtung sind solche ästhetische Postulate gefährlich und irreführend. Die lebendige Produktion, sei sie bloß handwerksmäßig oder durch die wahre, volle Weihe des Talentes geadelt, ist der Theorie gegenüber ziemlich sorglos; statt dessen kennt sie die Bedürfnisse ihrer Epoche und schafft dasjenige herbei — mag es nun hoch oder niedrig, edel

<sup>\*)</sup> Nach einem Essay in der Zeitschrift "Deutsche Dichtung" (IV. Band 7.—12. Heft 1888) teilweise umgearbeitet.

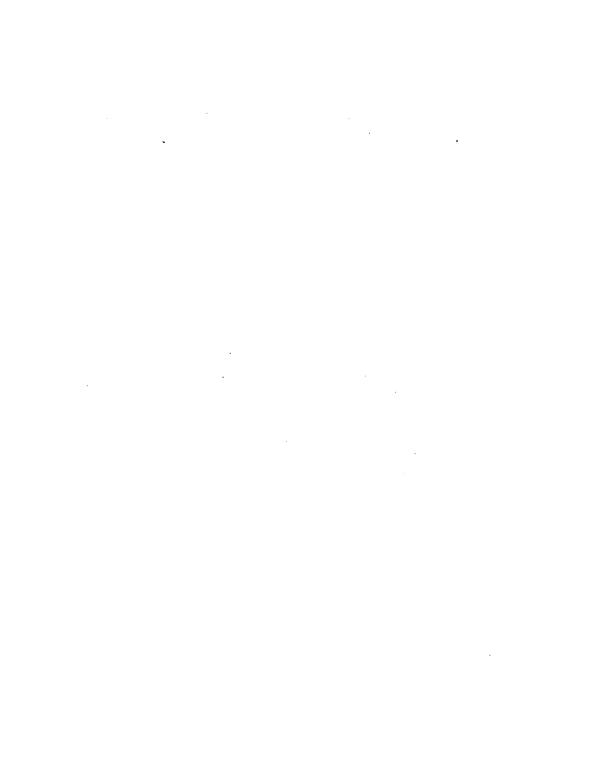

# Vom historischen Drama.

## Allgemeine Gesichtspunkte und Rückblicke.\*)

#### Α.

## Cehrmeinungen.

Das Drama der höheren Richtung ist in Deutschland in einer bedenklichen Nähe der Doktrin aufgewachsen. Vollends die historische Tragödie war seit lange schon das stehende akademische Schulproblem unserer Dramatik. Es galt als ein unantastbarer Glaubenssatz der literarischen Bildung, in den großen Stoffen der Geschichte den absolut höchsten Vorwurf des Dramas zu erkennen. Die Losung war für die Produktion ausgegeben und sie sollte auf jenes höchste, würdigste Ziel gleichsam in einem Wettschreiben lossteuern, ob nun die Kräfte mit dem Willen Schritt bielten oder nicht.

Gerade für das literarische Halbvermögen, für die Bildungsdichtung sind solche ästhetische Postulate gefährlich und irreführend. Die lebendige Produktion, sei sie bloß handwerksmäßig oder durch die wahre, volle Weihe des Talentes geadelt, ist der Theorie gegenüber ziemlich sorglos; statt dessen kennt sie die Bedürsnisse ihrer Epoche und schafft dasjenige herbei — mag es nun hoch oder niedrig, edel

<sup>\*)</sup> Nach einem Effay in der Teitschrift "Deutsche Dichtung" (IV. Band 7.—12. Beft 1888) teilweise umgearbeitet.

oder gemein sein — was in dem Klima der Zeit zu gebeihen vermag. Jedes produktive Zeitalter hat seine literarischen Charakterpflanzen, teils schlanke hohe Gewächse, teils geiles Unkraut — und die Jucht der Theorie hat weder an den ersteren ein Verdienst, noch für die Wuchertriebe des letzteren eine Abhilse. Der abstrakten Bildung mit poetischen Velleitäten dagegen sehlen die Instinkte für die Witterung der Epoche; desto gelehriger hört sie auf die äststetische Voktrin und arbeitet "unentwegt" nach ihrem Programm. Die literarisch Hochgesinnten halten sich dann für die wirklich Berusenen und Begabten; ihre Gesinnung, die auf die höchsten Ziele geht, soll sofort als Weihe der Kraft und des Talentes gelten, der vornehme Standpunkt an sich schon den poetischen Wert des Werkes entscheiden.

Es ist ein sehr bezeichnendes Wort, welches Goethe in seinen literaturgeschichtlichen Rückblicken in "Wahrheit und Dichtung" von Cessings Minna von Barnhelm gebraucht; er nennt dieses Custspiel "die erste aus dem bedeutenden Ceben gegriffene Theaterproduktion von spezifisch temporärem Gehalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung tat." Jedes dramatische Werk kann lediglich durch jenen "temporären Gehalt" wirken, und nur das lebendige Talent sindet den geheimen, quellenden Punkt heraus, wo die Unregungen des Cebens und die dichterischen Intentionen glücklich zusammentressen. Die Doktrin hinz gegen konstruiert sich einen Begriff und eine Kegel nichts weiß. Eine solche imaginäre oder konstruierte Zeitzgemäßheit ist nun auch — das historische Drama.

Auf dasselbe suchte namentlich Hermann Hettner in einer seiner früheren Schriften: "Das moderne Drama. Usthetische Untersuchungen" (1852) nachdrücklichst hinzuleiten: "Das historische Drama und die Gegenwart! Das ist

die Cosung, seitdem sich bei uns wieder die Keime einer neuen dramatischen Poesie zu regen beginnen. Ist heutzutage überhaupt ein neues Drama möglich, so kann dies nur historisch oder sozial sein. Der Ernst der Zeit verlangt nach dem Mark der Geschichte. Kommt einmal unserer Poesie eine Zukunft, so erreicht das historische Drama sicher eine bisher ungeahnte höhe und Bedeutung . . . Nur solche Stoffe sind zur dramatischen Behandlung geeignet, die in innigster Wahlverwandtschaft zu den Stimmungen und Bedürfnissen des gegenwärtigen Zeitbewußtseins stehen." So möge man denn, wie hettner vorschlug, zunächst einen entschlossen Unlauf zur Dramatisierung der französischen Revolutionsgeschichte nehmen.

"Ich gebe gern zu, daß bisher weder Büchners Danton, noch Griepenkerls Robespierre, noch sonst irgend ein anderes deutsches oder französisches Drama diesen großartigen Stoff zu bemeistern verstanden hat. Aber soll schon jetzt das Genie des Dichters am glücklichen Gelingen verzweiseln? In diesen Caten und Charakteren lebt wie sonst nirgends das eigenste Kämpsen und Wollen der Zeit, ihr Haß und ihre Liebe, ihre tiesste furcht und ihre Hoffnung... Es ist mir sicher, diese Revolution und ihre großen Helden, vor allem Danton und die Männer der Gironde und Robespierre, sinden dereinst noch würdig ihre dichterische Auserstehung, ja vielleicht kommt sogar noch ein künstiger Shakespeare (1), der selbst in der Geschichte Aapoleons die Massen zu zwingen weiß und die Cragödie des entarteten Sohnes der Revolution in all ihrer erschütternden Erhabenheit hinstellt ..." (5. 52.)

Nach diesem rednerischen Erguß folgt die bekannte schulmäßige frage: ob der Dichter an die geschichtliche Überlieserung streng gebunden sei oder nicht? Die schulmäßige Untwort lautet: er dürse unter keiner Bedingung an der inneren Wesenheit des Stosses willkürlich rütteln; "Aufgabe der historischen Tragödie sei es, nicht etwa in die geschichtlichen Vorgänge Neues und fremdes hineinzudichten, sondern nur klar und allen offenbar die Poesie herauszudichten, die in jenen selbst liegt, wenn auch noch

schlummernd und durch die Breite der äußeren Zufälligkeit verdunkelt". Mun wird Shakespeare in der herkömmlichen Weise als das unbedingte Muster der objektiv-historischen Behandlungsweise belobt, und Goethe und Schiller werden wieder (wie auch sonst) wegen ihrer sich vordrängenden Subjektivität und der vielfachen Versündigung an der geschichtlichen Treue mit einigem Bedauern getadelt; leider fei insbesondere die idealistische Schwäche Schillers ein gar bedenkliches Vorbild für die Machfolge unserer ganzen dramatischen Literatur gewor-Zulett kommt hettner zu dem Schluß: "Der historische Dichter muß durch und durch aus dem innersten Bergblut der eigenen Zeit herausdichten und dabei doch den Cokalton des geschichtlichen Helden mit Sicherheit treffen. Das ist und bleibt das ewige Gesetz dieser Kunstart." Und damit glaubte er wirklich etwas gefagt zu haben. Ein ganzer Chorus von Klein-Dramaturgen und Klein-Afthetikern erging sich dann felbstgefällig in ähnlichen allgemeis nen Redewendungen. (5. 53-60.)

Dernehmen wir nun einen weiteren enthusiastischen Dertreter des historischen Dramas. Es ist ferdinand Cassalle, wohlbekannt nach anderer Richtung hin, nebenher auch Derfasser eines vereinzelten dramatischen Dersuchs: "Franz von Sickingen. Eine historische Tragödic." (1859.) Wir haben hier nicht das Werk eines Dichters vor uns, sondern eines mit starkem rhetorischen Naturell veranlagten Ugitators. Die Absicht ist deutlich ausgesprochen, aus der diese Produktion hervorging; die dramatische form ist nur Mittel zu einem außer der Poesse liegenden Zweck. Cassalle äußert sich hierüber in der Vorrede folgendermaßen: "Der gewaltige Kulturkampf jener Zeit (der Reformationsepoche) beherrscht noch unsere ganze Gegenwart und ist in seinen Resultaten maßgebend für die ganze deutsche Geschichte geblieben . . Ich wollte, wenn möglich, diesen kultur-

historischen Prozes noch einmal in bewußter Erkenntnis und leidenschaftlicher Ergreifung durch die Udern alles Volkes jagen. Die Macht, einen solchen Zweck zu erreichen, ist nur der Poesie gegeben — und darum entschloß ich mich zu diesem Drama." Freilich vermag man bei aller sonstigen Bildung durch einen bloßen Willensakt — einen Entschluß — seinen Ideen nicht auch einen poetischen Aussdruck zu verleihen. Doch lesen wir weiter.

"Ich seize den fortschritt, den das deutsche Drama mit Schiller und Goethe über Shakefpeare hinaus (!) gemacht hat, dahinein, daß diese, zumal Schiller, das historische Drama im engeren Sinne erst geschaffen haben. Uber felbst bei Schiller find die Begenfate des historischen Geistes nur erft der Boden, auf welchem sich der tragische Konflift bewegt. So die Gegensätze des Protestantismus und Katholizismus im Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart. Was auf diesem historischen Untergrunde als die eigentliche dramatische Bandlung hervortritt und ihre Seele bildet, ift doch wieder nur das rein individuelle Interesse und Geschick . . . Was ich dagegen für die höchste Aufgabe der historischen Tragodie halte, ift: die großen kulturgeschichtlichen Prozesse der Zeiten und Bölker, zumal des eigenen, zum eigentlichen Subjekte der Tragödie, zur dramatisch zu gestaltenden Seele derselben zu machen, die großen Kulturgedanken folder Wendeepochen und ihren ringenden Kampf zu dem eigentlich zu dramatisierenden Gegenstande zu nehmen. So daß es sich in einer folden Tragodie nicht mehr um die Individuen als folde handelt, die vielmehr nur die Cräger dieser tiefinnersten fämpfenden Gegenfätze des allgemeinen Beistes sind, sondern um jene größesten und gewaltigsten Beschicke der Nationen, -Schicksale, welche über das Wohl und Wehe des gesamten allgemeinen Beiftes entscheiden und von den dramatischen Dersonen mit der verzehrenden Leidenschaft, welche historische Zwecke erzeugen, zu ihrer eigenen Lebensfrage gemacht werden."

Was Cassalle hier mit so großen Worten von dem historischen Drama verlangt, kann kein wirklicher Dichter anstreben und leisten. Das höchste für die Poesie, zunächst für die dramatische Dichtung ist und bleibt der lebendige Mensch, das Individuum, der Charakter. Cassalle will

aber vom Drama — nach seiner hohen Auffassung desselben — nicht Menschen-Darstellung, nicht die Individualisierung, sondern die Berallgemeinerung: er will gang einfach die Verflüchtigung der gestaltenden Kraft der Dichtung in Gesinnungsrhetorik und pathetische Darlegung der geschichtlichen Ideen. Er felbst löst in dem vorliegenden fall seine Aufgabe vor lauter großen Intentionen sehr bühnenunkundig und dilettantisch. Wie gewöhnlich birgt sich hinter dem Titel der Stude, die sich nach franz von Sidingen nennen, immer Ulrich von hutten als der eigentliche Beld. um sofort in einer der nächsten Szenen "mit Rednergebärden und Sprechergewicht" hervorzutreten; nicht anders auch hier. Es ist aber gefährlich, bei eigener, starker Redelust einen ohnehin sehr beredten Belden zu mählen, der für sich selbst gar eindrucksvoll das Wort zu führen verstand. Läßt sich der Autor noch überdies zu Zitaten verleiten, dann hört man aus dem Stücke zwei Stimmen heraus: eine volle, eigenartige, und eine modern-hohltonige. Un diesem hauptgebrechen sind alle huttendramen zugrunde aegangen: es blieben rhetorische Übungsarbeiten auf dem Papier, nicht bloß unaufführbar, sondern eigentlich auch unlesbar. Meben dem ritterlichen "Drator der Christenheit" kommt der moderne Nachredner nicht auf.

In diesem Zusammenhang — und zugleich im Gegensatz zu den eben angeführten Cehrmeinungen — wäre eine praktische Warnung in Erinnerung zu bringen, welche Gustav freytag in seinem so lehrreichen Buch "Die Technik des Dramas" vorträgt. (Ausgabe von 1863.)

Das historische Drama, wie es gewöhnlich behandelt wird, leide gar häusig an einem Übermaß von Stoff, welcher nicht glatt in die dramatische Korm einzugehen vermag. Entweder seien es Gedankenprozesse der Helden, die sich nicht versinnlichen lassen, oder eine Komplikation des

Außerlich-Tatsächlichen, welche die deutliche Übersichtlichkeit und die klar zu stellende Beziehung zum Charakter der helden, zu den Beweggründen ihres handelns ungemein erschwert. Das historische Drama hat nach der jeweiligen Beschaffenheit des Sujets entweder ein Zuviel des Innerlichen oder — was noch häufiger vorkommt — ein Juviel des Äußerlichen; beides sei in gleicher Weise ein hemmnis der plastisch-dramatischen Gestaltung.

Das erstere ist der fall, wenn der Dramatiker einen Belden des Gedankens, einen Erfinder, Reformator, Künstler sich erwählt hat, und die Känipfe darzustellen unternimmt, welche dieser mit sich und der Zeit zu bestehen hatte. "Ist die geistige Urbeit eines solchen Belden dem lebenden Geschlecht nicht genau bekannt, so wird der Dichter die Berechtigung seines Mannes erst durch dialektische Drozesse und Entwicklung eines geistigen Inhalts darzulegen haben. Das mag ebenso schwierig sein, als es undramatisch ist. Setzt der Dichter aber ein lebendiges Interesse an folder Persönlichkeit bei seinen hörern voraus, so verfällt er einer anderen Gefahr. Auf der Bühne hat das Gute, was man von einem Menschen voraus weiß, oder was von ihm berichtet wird, durchaus keinen Wert gegen das, was der Held auf der Bühne selbst tut. Und wenn es auch, wie bei volkstümlichen Belden wahrscheinlich ift, dem Dichter gelingt, durch eine bereits vorhandene Wärme für die Person des Belden die szenischen Wirkungen gu for= dern, so verdankt er seinen Erfolg dem Unteil, welchen der Hörer mitbringt, nicht dem Unteil, den sich das Drama selbst verdient." (Seite 59, 60.)

Ebenso schwierig ist die Vorführung eines Helden auf dem politischen Schauplatz, eines fürsten oder Staatsmannes an einem Wendepunkt der Geschichte. "Der Gegenstand seines Wollens wird sich" — bei der Verwickelung

der Bedingungen — "in dem Rahmen der Bühne meist nur manaelhaft zeigen lassen, und die Szenen, in welchen dieser Kreis von Interessen sich vorzugsweise bewegt: Staatsaktionen, Reden, Schlachten sind aus technischen Gründen nicht der bequemste Teil des Dramas." . . . "Noch immer geschieht es aber, daß ein Dichter unternimmt, das Ceben eines heldenhaften fürsten vorzuführen, wie dieser sich mit seinen Vasallen entzweit, mit seinen Nachbarn und der Kirche herumschlägt und versöhnt, zulett in einem solchen Kanufe untergeht. Der Dichter difponiert die hauptmomonte des historischen Cebens in die fünf Akte und drei Stunden eines Bühnendramas, fest in Reden und Begenreden politische Interessen und Parteistandpunkte auseinander, flicht wohl oder übel eine Liebesepisode ein und meint, das geschichtliche Bild in ein poetisches verwandelt zu haben." Doch zuletzt zeigt es sich zumeist: "was er geschaffen, sei nicht Geschichte, nicht Drama." Mit allen Operationen der dramatischen Kunstpraxis, auch noch so kundig angewandt, hat er kaum jene Totalwirkung erreicht, die das Ceben des Belden bei auter Darstellung durch den Bist orifer hervorgebracht hätte. "Und der Irrtum des Dichters war, daß er die historische Idee an die Stelle der dramatischen gesetzt hat." (S. 32, 33 und 58.)

Da wir eben daran sind, Meinungen und Gutachten über unser Thema einzuholen, so dürfen wir auch den sachmäßigen Üsthetiker nicht unbefragt lassen. Friedrich Theodor Vischer scheint wieder im historischen Drama zu viel Nachdruck auf das Stoffliche und auf das Prinzipielle zu legen; beides bei aller Entschiedenheit der ästhetischen Gesinnung doch keine rein künstlerische Auffassung. Wie hettner, unterscheidet er nicht scharf zwischen dem historisch Bedeutenden und dem dramatisch Brauchbaren, und wo ein großer geschichtlicher Gehalt zu Tage tritt, da ist für

ihn zweifellos auch vollgültige Poesie da. Dem Stoffe nach teilt er die Tragödie in die sagenhaft-herosche, in die historische politische und in die bürgerliche. (Üsthetik, III. § 910.) Den günstigsten Stoff für die historische Tragödie sindet er in den großen Gährungsmomenten der neueren Zeit; die radikal einschneidenden Naturen sind da häusiger und handeln nicht nur mit hellem Bewußtsein, sondern haben auch das tiefer in sich konzentrierte Leben, dessen das Drama bedarf. Nach der Ausstallung und Durchsührung des Vorwurfs teilt er das Drama in die Prinzipien-Tragödie, in das Charakter- und Sittendrama (§ 912). Der historische politische Schauplatz enthält ihm am bestimmtesten die Bedingung zu der Prinzipien-Tragödie, wogegen das Privateleben niehr auf das Charakterstück und das Sittendrama führt u. s. f.

Wir hätten uns denn lange genug zuhörend verhalten. Es waren so ziemlich die charakteristischen hauptansichten über das historische Drama, die wir vernommen haben.

Wie scheiden sich dieselben von einander? Teils sind es hochgespannte Postulate, die zumeist von Theoretikern oder solchen Schriftstellern ausgehen, die sachmäßig nicht den Dichtern beizuzählen sind; teils sind es sachliche Bemerkungen, welche von klug produzierenden Autoren herrühren, und gerade die letzteren fassen die Aufgabe beschränkter und vorsichtiger auf.

Und dies begreift sich leicht. Die lebendige Produktion hat ihre eigene durchgeprobte Empirie und bildet sich aus derselben heraus bestimmte Erfahrungsregeln. Mit bloßer Begeisterung, mit eingebildeten höchsten Zielen kommt der Dramatiker von Profession sicherlich nicht lange auf. Ist er durch die Erfahrung der Lehrjahre des Schaffens klug geworden, dann sondert er das Erreichbare von dem bloß Gewünschten und setzt sich zumeist eine kürzere Distanz des

Zicles. Als Anfänger gibt sich der Produzierende der Macht des Stoffes gefangen — in der Zeit der Reise fühlt er sich der Kunstform verpflichtet und sucht dieser vor allem gerecht zu werden.

Woher die vielen und schmerzlichen Enttäuschungen, welche das historische Drama seinen gläubigen Pflegern gebracht hat? Sie sinden ihren letten Grund darin, daß man das geschichtlich Große sofort auch für ein poetisch Großes hielt — ein verhängnisvoller Irrtum, auf welchen Freytag mit Recht aufmerksam macht. Der held eines wichtigen Wendepunkts der Weltgeschichte muß nicht darum schon ein geeigneter held für das Drama sein. Auf einen historischen Stoff, der nicht völlig fabelgerecht ist, d. h. sich den Bedingungen der dramatischen Organisation ebenso naturgemäß fügt, als ob er für diesen Zweck frei erfunden wäre, muß der erfahrene Dichter von vornan verzichten, soviel des Unlockenden sonst der Stoff für ihn haben mag.

Wir dürfen schließlich nicht vergessen, daß die in höherem Sinn erfaßte Geschichtschreibung ebensosehr Darstellung und Kunstform sei, wie das Drama. Sie ist Kunstform mit wissenschaftlichem Upparat, sie ist Darstellung unter komplizierteren Bedingungen der Aufarbeitung des Die wissenschaftliche Kunst des Geschichtschreibers - wenn wir sie so nennen dürfen - ist gleichsam ein ruhigeres, aber nicht minder gehaltvolles Geschäft neben jenem des Dichters, nur temperiert und in richtigem Zug gehalten durch die ernste Methode der forschung. geistvolle historiker hat bei allem objektiven Wahrheitsdrang auch einen Unteil an den dichterischen Gaben, weil ohne den Scherblick der Phantasie das Eindringen in das Gewebe der Motive des handelns und in die Gefamtanschauung eines großen historischen Charakters nicht möglich ist. Er gibt uns ein ins Einzelne ausgearbeis

tetes Bild des geschichtlich Bedeutenden, welches unseren Verstand und unsere Einbildungskraft — wenn die letztere nicht zu träge ist — gleicherweise anregt: ein Bild, das uns in solcher beziehungsreicher Vollständigkeit kein Dramatiker zu bringen vermag. Müssen wir denn alle großen Unregungen nur aus einer Hand, aus jener des Dichters, und in fünffüßigen Jamben hingezählt erhalten? Klio ist eine andere Muse als Melpomene — und jede von beiden hat ihr eigenes, gutes Musenrecht für sich.

Ich glaube aber, daß das historische Drama nur durch dasjenige wirksam wird, was nicht daran im rein stofflichen Sinn historisch ist. Es sindet hiebei eine geheime Geschäftszübertragung der Geschichte an die Poesie statt, deren Modalitäten man doch auf die Spur kommen dürfte. Ich will es versuchen, im Verlause der oben begonnenen Betrachtung dieser Frage näher zu kommen: nachdem ich mich vorläusig nur referierend verhalten habe und andere sich aussprechen ließ, um in dieser wichtigen Ungelegenheit Stimmen zu sammeln und gegeneinander abzuwägen.

# 1. Shakespeare als historiendichter.

Wir haben bis jett verschiedene Cehrmeinungen über das historische Drama vernommen; wohl noch von größerer Wichtigkeit ist es, nachzusehen, wie sich die produzierenden Autoritäten zu dieser Aufgabe verhielten. Natürlich beruft sich die Partei der historisch Gesinnten unter den Theoretifern und Dramatifern immer zunächst auf Shafefpeare. Db mit Recht? das steht immerhin in frage. Genau besehen, hat sich Shakespeare nicht in das historische hinein-, sondern aus demselben herausgearbeitet. Er fand die "Historie" oder das Chronikdrama als eine überlieferte Spezies auf dem englischen Theater vor. Er felbst als Neuling knüpfte daran an, faßte zunächst das Dramatische von der stofflichen Seite, strebte aber bald - als sich ihm die Sehnen der eigenen Kraft spannten — über die chronikartiae Rohstoffproduktion der Charaktertragödie zu. Beim Dublikum begegneten Shakespeare und seine für die Bühne dichtenden Kollegen, die vor und neben ihm schrieben, einer grundnaiven Stimmung, welche mit einem gewissen Beißhunger nach dem überpfefferten Reiz des Catsächlichen, nach massenhafter Bäufung der Begebenheiten mit abenteuerlichen Schicksalswendungen verlangte. Daran mußte unbedingt angeknüpft werden, um aus der gegebenen Grundlage, die nicht beseitigt, sondern nur allmählich umkonstruiert werden konnte, das Publikum schrittweise für ein höheres, oder

wenigstens reineres dramatisches Interesse zu gewinnen. Es ist ein großer fortschritt, wenn man sich über die Catsachen hinaus für die Personen, für die Charaktere in ihrer inneren Entwicklung interessiert; ein weiterer fortschritt noch, wenn die dramatische Kultur soweit gediehen ist, daß sich der Unteil schon mit einiger Konzentration einem einzelnen, scharf gefaßten Problem dieser Urt zuzuwenden vermag.

Shakespeare ging anfangs auf sein Dublikum ein und nötigte es dann, mit ihm weiter zu gehen. Er sette ihm zunächst die grobschrötige Volkskost des Catsächlichen im "Perikles, Prinz von Tyrus", in "der höchst kläglichen Tragödie von Titus Undronicus" und dann in den drei Teilen von "heinrich VI." ausgiebig zugemessen vor, aber da bereits mit gewissen reineren poetischen Ingredienzien gemischt. Man muß bemerken, daß in allen diesen frühen Dramen der Ereignisstoff als solcher in seiner quantitativen Unhäufung den Ausschlag gab, ganz einerlei, ob er von historischer oder romanhafter Herkunft war, aus der Chronik des Holinshed oder aus dem Reimwerk des altenglischen Cehrdichters John Gower u. f. f. stammte. Allmählich nun entlastet der Dichter sein Drama von dem niederziehenden Schwergewicht des äußerlich faktischen, er erringt sich über die Schlachtfelder des Kriegs der beiden Rosen hinweg den Kampfpreis der dramatischen Kunstform — wie ich es in der näheren Besprechung der englischen historien in der ersten Ubteilung dieses Buches (Seite 29-128) darzulegen versuchte. Aus der Pork-Trilogie, den drei Teilen von "Beinrich VI.", wächst die erste, gewaltige Charaktertragodie Shakespeares heraus: König Richard III. Man weiß, wie Schiller sich von derfelben ergriffen fühlte, als er sie vor der Ausarbeitung seines Wallenstein studierte. Er schreibt darüber an Goethe: Es sei dies eine der erhabensten Tra-

# 1. Shakespeare als historiendichter.

Wir haben bis jett verschiedene Cehrmeinungen über das historische Drama vernommen; wohl noch von größerer Wichtigkeit ist es, nachzusehen, wie sich die produzierenden Autoritäten zu dieser Aufgabe verhielten. Natürlich beruft sich die Partei der historisch Gesinnten unter den Theoretifern und Dramatifern immer zunächst auf Shafespeare. Db mit Recht? das steht immerhin in frage. Genau besehen, hat sich Shakespeare nicht in das historische hinein-, sondern aus demselben herausgearbeitet. Er fand die "Historie" oder das Chronikdrama als eine überlieferte Spezies auf dem englischen Theater vor. Er felbst als Neuling knupfte daran an, faßte zunächst das Dramatische von der stofflichen Seite, strebte aber bald - als sich ihm die Sehnen der eigenen Kraft spannten — über die dronikartige Rohstoffproduktion der Charaktertragödie zu. Dublikum begegneten Shakespeare und seine für die Bühne dichtenden Kollegen, die vor und neben ihm schrieben, einer grundnaiven Stimmung, welche mit einem gewissen Beiß= hunger nach dem überpfefferten Reiz des Catsächlichen, nach massenhafter Häufung der Begebenheiten mit abenteuerlichen Schicksalswendungen verlangte. Daran mußte unbedingt angeknüpft werden, um aus der gegebenen Grundlage, die nicht beseitigt, sondern nur allmählich umkonstruiert werden konnte, das Dublikum schrittweise für ein höheres, oder

wenigstens reineres dramatisches Interesse zu gewinnen. Es ist ein großer fortschritt, wenn man sich über die Catsachen hinaus für die Personen, für die Charaktere in ihrer inneren Entwicklung interessiert; ein weiterer fortschritt noch, wenn die dramatische Kultur soweit gediehen ist, daß sich der Unteil schon mit einiger Konzentration einem einzelnen, scharf gefaßten Problem dieser Urt zuzuwenden vermag.

Shakespeare ging anfangs auf sein Dublikum ein und nötigte es dann, mit ihm weiter zu geben. Er setzte ihm zunächst die grobschrötige Volkskost des Catsächlichen im "Perikles, Pring von Tyrus", in "der höchst kläglichen Tragödie von Titus Andronicus" und dann in den drei Teilen von "Heinrich VI." ausgiebig zugemessen vor, aber da bereits mit gewissen reineren poetischen Ingredienzien gemischt. Man muß bemerken, daß in allen diesen frühen Dramen der Ereignisstoff als solcher in seiner quantitativen Unhäufung den Ausschlag gab, gang einerlei, ob er von historischer oder romanhafter Herkunft war, aus der Chronik des Holinshed oder aus dem Reimwerk des altenglischen Cehrdichters John Gower u. f. f. stammte. Allmählich nun entlastet der Dichter sein Drama von dem niederziehenden Schwergewicht des äußerlich faktischen, er erringt sich über die Schlachtfelder des Kriegs der beiden Rosen hinweg den Kampfpreis der dramatischen Kunstform — wie ich es in der näheren Besprechung der englischen historien in der ersten Abteilung dieses Buches (Seite 29-128) darzulegen versuchte. Aus der Pork-Trilogie, den drei Teilen von "Beinrich VI.", wächst die erste, gewaltige Charaktertragödie Shakespeares heraus: Könia Richard III. Man weiß, wie Schiller sich von derselben ergriffen fühlte, als er sie vor der Ausarbeitung seines Wallenstein studierte. Er schreibt darüber an Goethe: Es sei dies eine der erhabensten Tragödien, die er kenne; die großen Schickfale, ausgesponnen in den vorhergehenden Stücken, seien darin auf eine wahrhaft große Weise geendigt; es sei gleichsam die reine Korm des Tragischsurchtbaren, was man da genieße. Eine hohe Nemesis wandle durch das Stück in allen Gestalten; man komme nicht aus dieser Empsindung heraus von Unfang bis zu Ende. Zu bewundern sei es, wie der Dichter dem unbehilslichen Stoffe immer die poetische Ausbeute abzugewinnen wußte zc. Kein Shakespearisches Stück habe Schiller so sehr an die griechische Tragödie erinnert. — In der Tat ist das historische Stoffliche, das in den früheren Stücken sich zäh weiterarbeitet, hier mit einemmale bewältigt, das Interesse an den Tatsachen muß der Psychologie weichen, und das Charakterbild selbst ist eine mächtig zusammengesaßte poetische Schöpfung.

In der Tetralogie der Cancasterstücke, welche Shakespeare später vornahm, zerfährt oft die Komposition, weil sich der Stoff der Ereignisse nicht dramatisch bändigen ließ. Da gibt denn der Dichter die Uktion preis und hält sich um so sorasamer an die Charaktere. Gleich im Beginn des Zyklus ist bei Richard II. das Interesse vornehmlich psychologisch, es konzentriert sich auf die Charakterschilderung dieses von Hoheit schwärmenden, doch dabei so ge= wissenlosen fürsten; durch den ersten Teil von Beinrich IV. blitt das scharfe kalkenauge des Dercy heißsporn hin und es ist nicht nur ein schwerer Verlust für Morthumberland und seine Partei, sondern auch für die dramatische Dichtung felbst, als dieser temperamentvolle heldenjungling im Zweikampf vom Prinzen heinz erschlagen wird. zweite Teil, der sich in dürrer Staatsaktion verschleppt, lebt dramatisch zunächst nur von falstaffs komischen Gnaden. In heinrich V. teilt sich das Interesse zwischen der Kriegs= begeisterung, die von der glänzenden Gestalt des helden=

königs ausstrahlt, und dem farbenreichen, genrehaften Detail der Cagerszenen. Weiter zurück, da Shakespeare die Aufgabe hatte, das trübe, schmutzfarbige Bild der Epoche Königs Johann zu schildern, hält er sich wiederum an die menschlichen Anhaltspunkte, welche ihm das Rührende in den Situationen des Prinzen Arthur, der humor und die wackere Gesinnung zu schlechter Zeit in der Gestalt des Bastards kaulconbridge darbot.

Usso das Menschliche, nicht das Stofflich-Historische nimmt vor allem den Unteil Shakespeares in Unspruch; er sucht immer als Dichter gegenüber der Geschichte auf seine Rechnung zu kommen und besorgt das Wesentliche und Beste aus eigensten, poetischen Mitteln.

Moch entschiedener ailt dies von den Römerstücken. zu welchen ihm überdies die Biographien Plutarchs ein weit mehr fabelgerechtes Material darboten, als die Chronik Holinsheds für die englischen Königsdramen. Über Coriolan fagt Adolf Wilbrandt fehr treffend in feiner geistreichen Einleitung zu der Übersetzung dieses Stücks (Bodenstedts Shakespeare-Ausgabe, VIII. Band, heft 4. 1868): "Wie wenig Shakespeare daran dachte, aus dieser echtesten Charaktertragödie ein politisches Drama zu machen, in dem die großen Zeitmächte sich bekampfen und geschichtliche Ideen unterliegen und siegen sollten, das zeigt am deutlichsten die Unzufriedenheit der Theoretiker, die aus äfthetischen Maximen diese forderung aufstellen und dann niehr oder weniger beredt dem Dichter grollen, daß er die ihm zugeschobene Aufgabe so schlecht erfüllt habe. Er hat sie allerdings nicht erfüllt, — weil sie ihm sicherlich niemals auch nur vorgeschwebt hatte. Er dachte weder den Sieg der demokratischen Idee über die aristokratische, noch den des Adels über die Plebejer zu feiern ... Was den Dichter erregt hatte, war unzweifelhaft das große Schicksal, das

ein gewaltig angelegter Mensch durch rucksichtslose Ent= fesselung seiner Maturkraft auf sich berabzieht; ein Mensch, der nichts sein wollte als ein Mann, der, wie Olutarch es ausdrückt, alles zu meistern und sich nie zu fügen, für das Wesen der Mannheit hielt'... Nichts ist also irriger, als den Coriolan nur als das Urbild eines Aristofraten zu betrachten, der an den fehlern seines Standes zugrunde geht. Was ihn vielleicht auf den ersten Blick so erscheinen läßt, ist die geschichtliche färbung seines Schickfals, der Konflikt, in den er gestellt ist; aber die Quelle seines Schicksals ist seine eigene, persönlichste Natur, ist eben seine absolute Männlichkeit. Er ehrt von den Mächten, welche die Welt bewegen, nur die Kraft." — Es liegt uns demnach hier ein rein psychologisches, menschliches Oroblem vor, allerdings unter gewissen bistorischen Voraussetzungen der handlung: aber weitere Absichten einer poetischen Geschichts= deutung find hier nicht im entferntesten anzunehmen. Gang von selbst berichtigt sich auch die unrichtige Auffassung Bermann hettners bezüglich des Julius Cafar: "Alle fehler, die man hier einst rugen ju durfen glaubte, als habe diefes dramatische Werk keinen eigentlichen Belden und keine Einheit der handlung, zerfallen in sich, sobald man nur die Grundidee ihren inneren Kern rein entfalten läßt. Nicht um den Untergang Cafars handelt es sich hier, sondern einzig um den Kampf des republikanischen und des monarchischen Staatsprinzips." So? Einzig nur darum! Die wunderbar ausgearbeiteten Gestalten eines Cafar, Brutus, Cassius, Untonius beschäftigen uns in dieser außerordentlichen Tragödie: ihre Wirkung und Gegenwirkung aus ihrer konkreten Charakteranlage heraus, der Kampf ihrer Naturen an einem allerdings großen Wendepunkt der Geschichte, nicht die notdürftige Versinnlichung dieses Wendepunkts als solchen. Un so etwas kann ein voller Dramatiker gar nicht denken, ja er würde in seiner Gestaltungskraft erlahmen, sobald er an nichts anderes dächte. Wenn wir noch einen slüchtigen Blick auf "Untonius und Kleopatra" sallen lassen, so können wir es nicht bezweiseln, daß dies eine entschiedene Liebestragödie ist, die freilich auf einem sehr erhöhten historischen Podium sich abspielt. Die erotische Leidenschaft erhält durch die verhängnisvoll hereinwirkende Staatshandlung einen schärferen Stachel, ein tieser gehendes Rassinement in ihren Peripetien: aber aller Szenenwechsel des geschichtlichen Schauplatzes und die Seesschlacht von Uktium dazu ändern nichts an dem rein menschlichsleidenschaftlichen Grundcharakter des Stückes.

Bang spät kehrt Shakespeare — jedenfalls aus einem äußeren Unlaß - zum englischepatriotischen Schauspiel in "Beinrich dem Achten" zuruck. Es ist auch auf der modernen Condoner Bühne ein beliebtes Ausstattungsftud. das den strahlenden Königshof jenes ebenso üppigen wie grausamen Monarchen in aller Bühnenpracht zu versinnlichen sucht; die Inszenierung scheint sich genau an die Weisung aus dem Prolog des Stückes zu halten: "Wer nichts will als etwas Schaugepräng, soll, bevor zwei Stündchen um sind, satt sich schaun für seinen Schilling." gends sonst taucht der Dichter außer seinen gang frühen Chronifstücken von Beinrich dem Sechsten so tief in das Historische hinab; wie dort die wilde Parteiung, der Schlachtenlärm von Burg ju Burg, so bilden hier das Hofzeremoniell, der Tendenzprozeß, das politische Gespräch, der Krönungszug zc. die Elemente des Vorgangs. Stück wurde zum erstenmal unter dem Citel: "Alles ist wahr" aufgeführt; in der Cat ist es durchaus eine dramatisierte Staatshandlung. Ein scharf und geistreich wahrnehmendes, aber schon weltmudes Auge scheint auf dem Banzen zu ruhen; die poetischen Cone vibrieren nur leiser

herein, wie die Musik, welche die Disson der kranken Königin schwermütig begleitet. Das wäre denn ein historisches Drama mit genau eingehaltener Verpflichtung an das dargebotene Material; aber in solcher Weise pflegte Shakespeare sonst nicht vorzugehen.

In allen anderen fällen scheint es auch für das Bewußtsein seines dramatischen Schaffens keinen wesentlichen Unterschied gemacht zu haben, ob er (wie so oft) aus Holinsheds History of England schöpfte, oder aus italienischen Novellensammlungen, oder ein andermal wieder aus den Biographien Olutarchs in der Übersetzung von North seine Sujets holte. Er fand überall historienstoff vor, ob engli=' schen, altbritischen, dänischen oder römischen, oder fernen alten fabliaur-Stoff, der durch die Känder gewandert war und endlich in der italienischen Novellistik die Erzählungsreife erlangt hatte. Bei der sorglosen Kritik seiner Zeit nahm man all jene Stoffe als etwas wirklich oder möglicherweise Geschehenes hin, der lebhafte Vortrag der Erzählung schloß immer eine gewisse Glaubwürdigkeit in sich, und der Dramatiker, der schließlich an dieses Material herankam, benütte es mit Rücksicht auf seine gestaltungsfähige Brauchbarkeit, nicht auf die quellenmäßige Prüfung seiner herkunft. So gab es denn auch für Shakespeare keine scharfe, spezifisch trennende Unterscheidung zwischen aeschichtlich beglaubigtem und gut fabuliertem Grundstoff: beides war ihm "historie", und er machte sich eines wie das andere nach derselben Methode der Dramatisierung zu eigen. Überall kam es ihm darauf an, das überliefert Stoffliche, woher er es immer beziehen mochte — sei es die Candesgeschichte, die römische Geschichte, die Sage oder die Novelle — aus der roben Dunkelheit und Undurchsichtigkeit des Stoffes in das psychologisch Durchsichtige der Motivierung, in helle, charakte= risierende Doesie aufzulösen. Daber gab cs für ihn keine

gesonderte Methode für die Behandlung streng historischer und nicht historischer Sujets: zur Darlegung seiner außerordentlichen, ebenso realistischen wie poetisch durchgeistigten Menschenkenntnis waren die einen wie die anderen in aleichem Maße für ihn fruchtbar. Ebensowenia eristierte für ihn der Unterschied zwischen geschichtlichen und sagen= haften Themen: sein "Macbeth", sein "König Cear", fein "Cymbelin" sind gleicher Weise historienartia geführt, wie etwa "König Johann" oder "Richard der Dritte". freilich gestattete ihm der Stoff bei den sagenhaften Tragodien mehr helldunkel und Tiefe des hintergrundes: in die Atmosphäre des Stoffes versenkte er sich sofort mit der aangen Schärfe seiner dichterischen Instinkte. ohne ihn deshalb als eine besondere Gattung zu nehmen und mit Absicht so behandeln zu wollen. Den ebenfalls sagenhaften hamilet rückt er sogar in der Beleuchtung und färbung der figuren, in den Szenen mit den hofkavalieren, den Schauspielern zc. gang hart an die Rampe der Gegenwart; trot der stofflich fremdartigen Grundlage war diese wundersame Tragödie eminent modern für das Zeitalter Shakespeares in der Sittenschilderung, im Konversationston, in der geistreich-überlegenen Ironie, gang abgesehen von dem metaphysischen Behalt, dem Tieffinn der philosophischen Reflexion, an welchem die ganze Zukunft bis in unsere Tage hinein zu zehren hatte. — Im allgemeinen kann man fagen: Shakespeare faste die Sagenstoffe gang so, als ob sie historisch wären, während der griechische Dramatiker — man gedenke der "Perfer" des Aeschylos — das historische völlig im Stil der heroensage behandelte. So blieb für Shakespeare der Rahmen der historie noch immer maßgebend für die theatralische form auch solcher Stücke, die keinen eigentlich bistorischen Inhalt hatten. Selbst im "Hamlet", dieser

am meisten verinnerlichten, psychologisch-dramatischen Dichtung, melden sich die Marschbewegungen des fortindras mit dem herkömmlichen historischen Trommelwirdel an; er ist gleichsam der im hintergrunde wirksame historienheld, der zuletzt über Leichen hin die Szene des Stücks in Besitz nimmt. Doch dies alles gehört zum äußerlichen Stil, zum theatralischen herkommen; in der hauptsache war das historische für Shakespeare eine immer dünnere Schale, die er mit reichem, aus der Tiese des eigenen Geistes quellendem Inhalt füllte.

# 2. Goethe und Schiller in ihrer Stellung zu der Aufgabe.

Wenn wir uns jett unseren Klassikern zuwenden, so finden wir bei Goethe zunächst den allergeringsten Unhalt für das Dogma vom historischen Drama. für ihn gibt es nur individuelle Probleme der Dichtung; das ändert sich auch nicht in den wenigen fällen, wo er eine Beziehung zur Geschichte nimmt. "Die Lebensbeschreibung Götzens von Berlichingen hatte mich im Innersten ergriffen. Die Gestalt eines rohen, wohlmeinenden Selbsthelfers in wilder anarchischer Zeit erregte meinen tiefsten Unteil" so schreibt Goethe in Wahrheit und Dichtung, 10. Buch. Der Stegreifritter mit der eisernen hand war das echte Mannesideal für die Sturm- und Drangzeit des jungen Deutschland der 70ger Jahre im achtzehnten Jahrhundort. Bis auf einzelne, anekdotenhaft charakteristische Züge und die Grundtonart, welche aus der Selbstbiographie des Helden auch in das Stück hinüberklingt, ist in dem letzteren des Erfundenen weit mehr als des Geschichtlichen. Das

Hauswesen auf der Burg Jarthausen mit seinen intim anheimelnden Zügen ist von dem Dichter durchaus selbständig erschaut; Elisabeth, die herzenstapfere, deutsche hausfrau, in deren Bild fich Goethes Mutter zu erkennen glaubte, die sanfte Marie mit der wohlgemeinten, falschen frauenpadagogik, nach der sie Bötens Jungen mißerzieht, der prächtig-frische Georg, der wackere Cerse, der Strafburger Kommilitone des jungen Goethe, hier zum Kriegsknecht umaekleidet — sie sind des Dichters eigenste, von ihm frei geschaffene Gestalten, und ihr Duls ist völlig nach seinem Bergschlag gerichtet. Ebenso auf der andern Seite Weislingen, die Stammfigur für eine durch die ganze weitere Dichtung Goethes hindurchlaufende Charakterform der weichen, verhängnisvoll bestimmbaren Naturen, die glitzernde Sirene Udelheid und ihr Opfer, der Knappe Frang; dazu gefellen sich weiters als Koloritfiguren die Zigeuner. Wenn man sich nach dem historischen umsieht, so beschränkt sich dieses auf die fehde mit dem Bischof von Bamberg, die Reichsacht, die haft in heilbronn und die Beteiligung des Belden am Bauernfrieg. Die wirklich historischen figuren, wie der Kaifer Maximilian, der Bischof, dann frang von Sickingen und die aufrührerischen Bauern sind episodisch und nur flüchtig ffizziert, und gerade die erdichteten Bestalten, die den Vordergrund einnehmen, haben die vollste persönliche Deutlichkeit, die bestimmteste Physiognomie. — Und nun folgt bedeutend später der zweite historische Held Goethes: Egmont, mit dem er sich unter langen Unterbrechungen von der letzten Zeit seiner frankfurter Eristenz bis nach Rom bin beschäftigt. Auch dieser ist ein Beld der freien, individuellen Selbständigkeit, wie Göt von Berlichingen — aber nicht mittelalterlich rauflustig, sondern weltmännisch gewinnend, voll männlicher Unmut und bezaubernden Leichtsinns: aleichfalls ein Mannesideal des

Dichters in einem weiteren Stadium seiner Unschauung. mit vielfachen Spiegelreflegen seiner eigenen glänzenden. faszinierenden Persönlichkeit. "Kind, Kind! nicht weiter! Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch" mit diesen Worten Egmonts riß sich Goethe aus Cilis Urmen los, als er sich gegen Weimar wandte. Und ein auter Teil von dem heiteren Blang, der Cebenszuverficht seines niederländischen Helden lag auch über des Dichters eigenem Wesen — und damit eroberte er sich gleich im ersten Unlauf den ganzen Kreis der kleinen Residenz an der Ilm. Man darf wohl behaupten: dieselbe innere Beziehung, welche der Marquis Posa zu der Gesinnung Schillers hat, diese hat Egmont auf der analogen Stufe der Entwicklung zu dem Naturell Goethes. freilich ist das Stück, nach den herkömmlichen Unforderungen an das historische Drama betrachtet, so sorglos komponiert wie nur möglich; der Dichter erledigt den geschichtlich-politischen Dorgang in den Kabinetts: und Bürgerszenen lediglich als Stoff der Besprechung, nicht einer direkt vergegenwärtigenden Handlung. Dadurch eben schafft er sich Raum für die menschliche Entwicklung des helden und den Roman in der Bürgerstube, der sich zwischen Egmont, Klärchen und Brackenburg abspielt — aber die herrliche Szene, in welcher Klärchen die Bürger Bruffels für die Befreiung des Geliebten zu erregen sucht, leitet wieder den Roman in die geschichtliche Handlung mit starkem dramatischen Griff binüber.

Und nun die weitere Frage: wie verhielt sich Schiller — unser eigentliche Klassifer des historischen Dramas — produktiv und theoretisch zu dieser Aufgabe?

Schillers ideale Intentionen hatten eine solche expansive Kraft, daß ihnen gegenüber die historische Realität kein selbständiges Recht für sich behielt; mit gleicher souveräner freiheit, wie Goethe es im Göt, Egmont, Torquato Taffo tat, dichtete er seine Welt in die geschichtliche hinein, und unterwarf jede positive Gestalt des Cebens höheren, poetischen Absichten. freilich stets im Sinne einer ins Allgemeine gebenden, idealisierenden Tendenz, gegenüber der intimen Individualisierung, wie sie in Goethes Art lag. Man kann zwei hauptperioden in seinem Verhältnis zu dem gegebenen, oder vielmehr von ihm gewählten Stoff unterscheiden: die erste von den "Räubern" bis zu "Don Carlos", wo immer eine starke, enthusiastische Erregung, eine leidenschaftlich-rhetorische Tendenz den Unteil an einem Sujet, und demgemäß seine völlig freie Umgestaltung bestimmte; dann die zweite von "Wallenstein" ab bis auf "Tell", — wo jener subjektive Enthusiasmus gemäßigter bervortritt, aber dafür gewisse künstlerisch-ideale Prinzipien um so entscheidender auf die jeweilige Gestaltung des Stoffes einwirken. In jener früheren Epoche der leidenschaftlichen Produktion ist Schiller fast immer persönlich in einer Hauptgestalt zu finden: in Karl Moor, in ferdinand von Walter, vor allem in Marquis Dosa; auch im ficsco blitt uns sein entflammter Blick teils aus dem Auge des helden, teils aus jenem des Republikaners Verrina an. In der spätern, kunftlerisch geläuterten Zeit Schillers wird aber dieser Enthusiasmus selbst zu einer frei beherrschten Kunstform, und der Dichter vermag es nun, mit seiner vollströmigen Redekraft auch solche Enthusiasten auszustatten, deren Dathos seiner perfönlichen Gesinnung weniger verwandt ist: so die Soldatenbegeisterung des Pappenheimer Küraffiers, den nivstischen Sternenglauben Wallensteins, die visionären Verzückungen der Jeanne d'Arc, sogar die Konvertiten-Ekstase eines Mortimer, dann wieder den echten gebirgsländerischen Cokalpatriotismus eines freiherrn von

Attinghausen. Aber es ist dies durchgängig die ihm eigentümliche, subjektive Kraft, mit welcher er diese verschiedenen Gestalten geistig zu durchleuchten vermag. Als Dichter der erregten, in überwallendem Redestrom sich äußernden Überzeugung trat er selbst in die Lausbahn, und daher erwarb er sich aus eigener Seelenersahrung das volle dichterische Verständnis dafür, wie sich überzeugte und begeisterte Naturen überhaupt zu äußern haben, sei auch der Inhalt ihrer Begeisterung, welcher er wolle.

Über keine anderen seiner dramatischen Produktionen ist Schiller so geistvoll-redselig gewesen, wie über den Don Carlos nach beendigter Arbeit (Briefe über Don Carlos 1788), und über Wallenstein während der vorbereitenden Arbeit (Briefwechsel mit Goethe und Körner 1796). Er läßt sich die saure Mühe in der allmählichen Aufarbeitung und Bewältigung des widerspenstigen Wallensteinstosses nicht verdrießen; galt ihm doch dieselbe als heilsamer Kurgebrauch gegen die rhetorisch-überschwengliche Richtung seiner früheren Behandlungsweise, als der entscheidende Übergang zum "objektiven Verfahren". Tatsächlich war es aber nur der Übergang zu einer gereisteren, beruhigteren, geklärteren Subjektivität. Alle Bildungsabsicht und Disziplin, welcher Schiller sein eigenes Talent unterwarf, konnte den Grundzug desselben wohl regeln, aber nicht ändern.

Gegen Körner spricht sich Schiller am eingehendsten über die Schwierigkeit der neuen Aufgabe aus. Der Wallensteinstoff habe beinahe alles, was ihn von dramatischetragischer Behandlung ausschließen sollte. Er sei im Grunde eine Staatsaktion und besitze alle "Unarten" einer politischen Handlung mit Rücksicht auf den poetischen Gebrauch: "ein unssichtbares, abstraktes Objekt, kleine und viele Mittel, zersstreute Handlungen, eine für den Vorteil des Poeten viel zu kalte und trockene Zweckmäßigkeit, ohne doch diese bis

zur Vollendung und zu einer poetischen Größe zu treiben" . . . Die Basis, auf die Wallenstein seine Unternehmung gründe, sei die Urmee, mithin für den Dichter eine unendliche fläche, die er nicht vors Auge und nur mit unfäglicher Kraft vor die Phantasie bringen könne; er vermöge also das Objekt, auf welchem Wallenstein rube, nicht zu zeigen und ebensowenig das, wodurch er falle: die Stimmung der Urmee, den Hof, den Kaiser. Auch die Leidenschaften selbst. durch die der held bewegt werde, Rachsucht und Ehrbegierde, seien von der kältesten Gattung. Dennoch — meint Schiller — sei seine Eust an der Urbeit nicht im geringsten geschwächt. Gerade ein solcher Stoff habe es sein muffen, an dem er sein neues dramatisches Ceben habe eröffnen können. Er suche absichtlich, um zur Objektivität zu gelangen, in den Geschichtsquellen eine Begrenzung — glaube aber andererseits sicher zu sein, daß ihn das historische nicht herabziehen oder lähmen werde. Nachdem die drama= tische Durchführung schon weit vorgeschritten war, schreibt er ganz resolut an Goethe: "Ich werde es mir gesagt sein lassen. keine andere als historische Stoffe zu wählen; frei erfundene würden meine Klippe sein. Es ist eine gang andere Operation, das Realistische zu idealisieren, als das Ideale zu realisieren, und das lettere ist der eigentliche fall bei fiftionen. Es steht in meinem Vermögen, eine gege= bene, bestimmte und beschränkte Materie zu beleben, zu erwärmen und gleichsam aufquellen zu machen, während die objektive Bestimmtheit eines solchen Stoffes meine Phantasie zügelt und meiner Willfür widersteht."

Dies sind durchaus Urbeitsbekenntnisse, wenn das Wort gestattet ist — es ist ein Rechenschaftsbericht über die schrittzweise gemachten Erfahrungen während der Produktion — und darum auch lehrreich für die anderen Produzierenden. In der Tat hat kaum ein Dramatiker früher oder später

die kunstlerische Aufgabe der Dramatisierung eines geschichtelichen Themas, sowie überhaupt das Verhältnis des Historischen und Poetischen nach allen Seiten hin so genau erwogen und durchdacht, wie Schiller während der mühevollen Beschäftigung mit dem Wallenstein.

Das "Cager" wurde bereits am 18. Oftober 1798 noch lange vor Abschluß des Ganzen — zur Wieder= eröffnung des Cheaters in Weimar vereinzelt aufgeführt: mit jenem bedeutungsvollen Orolog, der in so starken Ukzenten die historische Tendenz ausspricht und sich nachdrücklich gegen das damalige Repertoire kehrt, dessen ganze Breite das Rührstück in bürgerlicher Cracht oder militärischer Uniform, das sogenannte "familiengemälde", dann das "ländliche Sittengemälde" 2c. ausfüllte. Im hinblick auf die großen Zeitereignisse "an des Jahrhunderts ernstem Ende" nimmt der Dichter "den großen Gegenstand" auch für die dramatische Kunst in Anspruch. — Anfanas November desselben Jahres hatte die Urbeit an den beiden hauptstücken ihren weiteren fortgang; der Dichter gelangte jett zu jenem Teil der handlung, welcher der Liebe gewidmet sein sollte. Da wird in ihm trot allen "objektiven Verfahrens" der junge Schiller von ehedem wieder wach — und die sympathetische Gestalt des Mar Diccolomini stellt sich neben ihn wie seine eigene Jugend. Mit einmal bezeichnet er jett die Herzenspartie des Stückes als "die poetisch wichtigste", die sich ihrer rein menschlichen Natur nach "von dem geschäftigen Wesen der übrigen Staatsaktion" völlig lostrenne, ja dem Geiste nach sich ihr "Es ist schwerer, ein Interesse für das Beentaeaensete. fühl, als eines für den Verstand aufzugeben." Auch dies ist ein Bekenntnis — und ein solches, das nicht mißzuver= stehen ist. Mit dem emphatischen Programm des historis schen Standpunktes, wie dasselbe der Orolog aufzustellen scheint, hat es also doch keinen völligen Ernst. Sowie der Dichter von vornan das Bestreben zeigt, den Helden selbst trot des umständlichen historischen Upparats "den Augen und den Herzen menschlich näher zu bringen", so spart er sich überdies die Max- und Thekla-Episode für das volle Genügen des rein menschlichen und poetischen Interesses auf. In früheren Jahren schrieb Schiller an den Herrn von Dalberg, sein Don Carlos sei anfänglich auf ein bloßes tragisches Jamiliengemälde in einem Herrscherhause angelegt gewesen. Nicht minder besinden wir uns auch im dritten Ukt von "Wallensteins Tod", in der großen Ubschiedsszene des Max Piccolomini, inmitten der vollen häuslichen Aufregung eines Jamilienstücks, trot des Ausmarsches der Pappenheimer Kürassiere und alles historischen Schießens und Lagerlärms da draußen.

Schon am 19. März 1799 — zwei Tage nach Übersendung des für die Bühnendarstellung bestimmten letten Teils von "Wallenstein" schreibt Schiller an Goethe: "Soldaten, helden und herrscher" habe er "vor jest her3lich fatt". Er wolle dem freunde, wenn er nach Jena fame, "seine tragischen Stoffe von freier Erfindung vorlegen, um nicht in der ersten Instanz in dem Gegenstande einen Mißgriff zu tun". Wiederholt kommt er nun in seinen Außerungen darauf zurud, daß er "von alten Zeiten her an solchen Stoffen hänge, die das Berg interessieren", und diese Rücksicht lenkt fortan seine Wahl. Wie er den Prozeß der Maria Stuart zu studieren aufängt, findet er manche dankbare Seiten an dem Stoff, besonders diese, daß er sich zu der euripideischen Methode zu qualifizieren scheine, welche in der vollständigsten Darstellung des Zustandes bestehe. Er erblickt da "eine Möglichkeit, den ganzen Gerichtsgang zugleich mit allem Politischen auf die Seite zu bringen und die Tragodie mit der Verurteilung sammengereihten Beweisstellen? Es ist hiebei bemerkenswert, daß wir bei Schiller den Grundbegriff des historischen Dramas — wenn dieses überhaupt als eine besondere Gattung statuiert werden darf — in beständiger Bewegung sinden, und er von einem Stoff zum anderen die Aufgabe anders formuliert. Das schließliche Ergebnis ist dieses: daß ihm das historische stets nur Mittel für einen dichterischen Zweck ist und er geschichtliche Sujets nur darum wählt, weil sie den Bedingungen seiner Produktion zusagen, nicht aber, weil er das stofflich historische als solches dramatisseren will.

Und dadurch unterscheidet er sich ganz wesentlich von denjenigen, denen der "hohe Ernst und Gehalt der Geschichte" an sich schon als essentielle Poesie gilt.

Diesen Standpunkt vertritt 3. B. Cudwig Cieck und aibt demselben in dem merkwürdigen Auffat "Die Diccolomini und Wallensteins Tod" in seinen dramaturgischen Blättern einen unumwundenen Ausdruck. "Ein großer Moment in der Geschichte ist eine Erscheinung, die sich nur dem Seherblicke erschließt . . . Geht einem Dichter die Gesamtheit einer großen Geschichtsbegebenheit auf, so wird er um so poetischer und größer sein, je näher er sich der Wahrheit hält, sein Werk um so vollendeter, je weniger er störende, sprode Bestandteile wegzuwerfen braucht; er fühlt sich selbst als der Genius der Geschichte, und die Dichtkunst kann schwerlich glänzender auftreten, als wenn sie auf diese Weise eins mit der wahren Wirklichkeit wird. Diesen Weg hat, außer dem großen Shakespeare, noch kein anderer Dichter" (mithin auch Schiller nicht) "wieder finden können. Die form seiner historischen Schauspiele ist die größte und vollendetste. Es dürfen sich Shakespeare wohl selbst, was Verständnis des Ganzen und wahre Auffassung von Zeiten

und Menschen betrifft, nur wenige Geschichtschreiber an die Seite stellen lassen."

Die Verwechslung der Aufgabe des Dramatikers und des historikers kann nicht naiver sich aussprechen, als an dieser Stelle. Schiller hat nur ein einziges Mal. nämlich in dem Prolog zum Wallenstein, Miene gemacht, das Wirkliche mit dem Poetischen zu identifizieren. "Un des Jahrhunderts ernstem Ende, wo selbst die Wirklichkeit zur Dichtung wird" . . . Es war der Einfluß der Zeitstimmung, der da seine rasche Rhetorik beslügelte. Das Wort aus der einleitenden Abhandlung zur Braut von Messina: "Der Künstler könne kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen, wie er es finde" spricht dagegen seine wahre ästhetische Überzeugung aus. Schiller verhielt sich dem historischen Stoff gegenüber immer als Künstler: ihn umstellend, plastisch-knetend, dramatisch organisierend, bis er seinen idealen Absichten sich so fügte, als ob er von vornher sein frei erfundenes Eigentum gewesen wäre. Man kann zuweilen über das Resultat des letten Eindrucks mit ihm rechten, aber gegen die Methode seines Schaffens dürfte sich kaum etwas Gegründetes einwenden lassen.

Das Große in der Literatur und Kunst hat — wie so oft — ein kleinliches Nachspiel. So war es auch hier.

Nachdem Schiller in der früher bezeichneten Weise sich die künstlerische form für die Behandlung historischer Stoffe durchgebildet, fand sein großes Vorbild sehr bald eine bebenkliche Nachfolge. Es entstand eine Schule Schillers gegen seinen Geist und seine Intentionen. Sie teilte sich in zwei Richtungen: in jene der Hochgestimmten von mäßiger Begabung, bei denen zunächst der an der Jambendiktion genährte Enthusiasmus zur Geltung kam, und in die andere

der schlauen Draktiker, die es bald herausbekamen, daß die aroßen technischen Erfahrungen Schillers wohl auch zu handwerksmäßigem Gebrauch zurechtgestellt werden könnten. Seine so deutlich und bestimmt herausgearbeitete theatralische form bot ja genug Unhaltspunkte für die äußerlich zugreifende Bandfertigkeit, und seine schwungvolle Diktion nicht minder für ein konventionell nachredendes Dathos. Sogar Konebue trat in die "höhere Bahn" der historischen Dramatik und der fünffüßigen Jamben. Um das Jahr 1801 — hart nach dem Schillerschen Wallenstein lieferte er neben dem Cuftspiel "Die beiden Klingsberg" in einem Juge die "Dctavia", den "Gustav Wasa" und den "Bayard": 1803 schrieb er neben der Posse "Die deutschen Kleinstädter" das vaterländische Geschichtsdrama "Die Hussiten vor Naumburg" mit Chören; nach einer weiteren Reihe wechselnder historischer Unwandlungen folgten 1816 schließlich "Rudolf von Habsburg und König Ottokar von Böhmen". Dieser hervorragende Geschäftsmann der Bühnenproduktion wollte eben jede gangbare Sorte der Dramatik in seinen Betrieb aufnehmen: warum nicht auch das geschichtliche Drama? — Ein dünner Seitenbach aus der rauschenden Quelle Schillerscher Dichtung ergießt sich in das redlich gemeinte Crauerspiel "Zriny" von Theodor Körner (1814). - August Klingemann (geb. 1777, gest. 1831), dessen Beziehung zu den Romantikern wohl über die vertraute Universitätsfreundschaft mit Brentano nicht hinaus= geht, hat sich verschiedene Datronen für das historische Drama ausgeschnitten, frei und roh nach Goethe und Schiller und nicht minder nach Werner. Dem Wilhelm Tell stellte er eine ganze Trilogie entgegen: "Urnold von halden", "Der Sturz der Bögte" und "heinrich von Wolfenschießen" (1806). Weiterhin sette Klingemann noch unermudlich einen geschichtlichen helden um den andern in

Szene — so heinrich den Löwen, Martin Luther, Kolumbus, ferdinand Cortez, Cromwell — um aber zuletzt doch mit dem Spektakelstück "Die Braut vom Kynast" seinen haupterfolg auf Provinztheatern zu feiern. — In den dramatischen Versuchen des österreichischen Dichters heinrich Josef von Collin (geb. 1771, gest. 1811), von denen nur der "Regulus" eine gewisse Aufmerksamkeit erregte, hallt weit mehr die Rhetorik der französischen Cragödie nach, als das wärmere Schillersche Pathos. Collin war ein Klassizist ohne Schwung, mit einem schulmäßigen Beldenideal; unter seinen nachgelaffenen Stücken findet sich noch ein "Coriolan", "Die Horatier und Curiatier", dann ein "Balboa". Sein Bruder Matthäus v. Collin (1779—1824) wollte sich ganz systematisch auf vaterländisch= österreichische Dramatik legen; er hatte einen Zyklus von zehn bis zwölf historischen Schauspielen im Plan, welche die Zeit von Leopold dem Glorreichen und friedrich dem Streitbaren bis auf Rudolf von habsburg umfassen sollten. In diesen Intentionen konnte er durch die freundschaftliche Beziehung zu Cudwig Tieck, dem die Historienform, das zyklische Entrollen einer ganzen Geschichtsfolge als das höchste Ziel der Dramatik galt, nur Bekräftigung und Ermunterung finden. Dennoch blieb es bei der bloßen Ubsicht, und Matthäus von Collin kam über die ersten herzlich-schwachen Unläufe zum vaterländischen Historiendrama: "Belas Krieg mit dem Vater" und "Der Tod friedrichs des Streitbaren" nicht hinaus.

Es ist kaum begreiflich, wie solche von sich selbst durchaus befriedigte Unzulänglichkeit teils noch unter den Augen Schillers, des Meisters der historischen Dramatik, teils gleich nach ihm überhaupt aufkommen konnte.

1. Die Doktrin der romantischen Schule von einem historischenationalen Schauspiel.

Die schweren Geschicke, welche über Deutschland im ersten Jahrzehent des neunzehnten Jahrhunderts hereinbrachen und nach der furchtbaren Katastrophe der Schlacht bei Jena das äußerste Maß der politischen Zerknirschung erzeugten, aber ebenso die reagierend-patriotische Erregung mächtig erweckten — sie riefen nicht minder eine entschiedene Wendung, eine radikale Umstimmung in der Citeratur und in der Dramatik hervor. Wenn die Dichtung der romantischen Schule bis dahin in einer weltentrückten Traumesstimmung sich ergangen hatte, mit affektierter Kinderlust an dem Spielzeug sich ergötend, das der lächelnde Greis Phantasus aus den falten seines Mantels schüttelte, so rieb sich dieselbe jett, von dem Kanonendonner der Schlachtfelder aufgeschreckt, noch halb schlaftrunken die Augen, öffnete sie weit und starr und stammelte Worte der Bekehrung vom Ernst der Zeit, von der Oflicht gegen Volkstum und Vaterland, um kaum selbst bekehrt Buße zu predigen durch alle deutschen Mus diesem Standpunkte empfahlen die häupter der romantischen Schule insbesondere die Oflege des historisch = nationalen Schauspiels als die höchste patriotische Oflichtübung der Doesie und stellten damit das stofflichgeschichtliche Interesse an die Stelle des rein fünstlerischen, im scharfen Gegensatz zu dem Programm Goethes und

Schillers. U. W. Schlegel schließt seine "Vorlesungen über dramatische Kunft und Literatur" (gehalten 1808 zu Wien) mit folgendem pathetischen Nachwort: "Die würdiaste Battung des romantischen Schausviels ist das historische... In dem Spiegel der großen Vorzeit laffe uns der Dichter schauen, sei es auch zu unserm tiefen Schamerröten, was die Deutschen vor alters waren und was sie wieder werden sollen. Er lege uns ans Berz, daß wir Deutsche — wir, ehedem das erste und glorreichste Volk Europas, dessen frei gewählter fürst ohne Widerspruch für das Dberhaupt der gangen Christenheit anerkannt ward - wenn wir die Cehren der Geschichte nicht besser bedenken als bisher, in Gefahr find, gang aus der Reihe der felbständigen Bolfer gu verschwinden . . . . Welche Gemälde bietet unsere Geschichte dar, von den urältesten Zeiten, den Kriegen mit den Römern an, bis zur festgesetzten Bildung des deutschen Reiches! Dann der ritterlich glänzende Zeitraum des hauses hohenstaufen, endlich der politisch wichtigere und uns am nächsten liegende des Hauses Habsburg, das so viele große fürsten und helden erzeugt hat. Welch ein feld für einen Dichter, der wie Shakespeare die politische Seite der großen Welt= begebenheiten zu fassen müßte . . . " Was U. W. Schlegel hier öffentlich zum Ausdruck brachte, hatte er schon früher seinem freunde friedrich de la Motte fouqué gegenüber in einem längeren Brief aus Genf (12. März 1806) als pertraute literarische Berzenseraiekuna ausaesprochen. (Allerdings war fouqué nicht eben der richtige Udressat für die hier an ihn gerichtete Aufforderung.) "Wir bedürfen einer durchaus nicht träumerischen, sondern wachen, unmittelbaren, energischen, und besonders einer patriotischen Doesie. Wer wird uns Evochen der deutschen Geschichte, wo gleiche Gefahren uns drohten und durch Biedersinn und heldenmut überwunden murden, in einer Reihe von Schauspielen, wie

die historischen von Shakespeare, allgemein verständlich und für die Bühne aufführbar darstellen? Tieck hatte ehemals diesen Plan mit dem dreißigjährigen Kriege, hat ihn aber leider nicht ausgeführt . . . Warum übernimmst du nicht etwas Ühnliches?" Ja warum! War dies etwa eine Uufgabe für Pellegrin, den berufsmäßigen Träumer? Und weiter stellt sich auch das offene Bekenntnis ein: "Ich meine wohl, die Dichter der letzten Epoche haben die Phantasie, und zwar die bloß spielende, müßige, träumerische Phantasie allzusehr zum herrschenden Bestandteil ihrer Dichtungen gemacht. Ich selbst nehme mich da keineswegs aus . . ."

Wir können die literarische Cucke wohl verschmerzen, daß der so vernehmlich aufgerufene Dichter ausblieb, welcher jene begehrte Reihenfolge von "wahrhaft nationalen" Schauspielen nach dem romantischen Programm besorgt hätte. Es ware dies sicherlich eine augenverdrehende, szenischerheto= rische Verherrlichung des Mittelalters geworden, "voll Liebesbrunft gur alten Beldenzeit und Baterherrlichkeit," gang aus jener Conart gestimmt, wie sie dann 3. B. die kriegerisch-ultramontane harfe eines Max von Schenkendorf in den Vaterlandsliedern: "Bei den Ruinen der Hohen= staufen-Burg" - "Bei dem Wittelsbacher Stammschloß" -"Der Stuhl Karls des Großen" u. s. f. mit rauschenden Reimklängen anschlug. Wenn das historische Drama der flassischen Epoche, wie es Schiller ausbildete, die weiteste Derspektive in die Zukunft eröffnet und von der Audiengszene des Marquis Posa bis zu dem Rütlibund im Wilhelm Tell von dem belebenden hanche der freiheitsluft durchweht ift: so hätte es für das national-historische Drama, welches sich die Romantiker herbeiwunschten, keine höhere Tendenz gegeben, als die Rückerziehung der deutschen Nation zu den Idolen der Vergangenheit, die Bekehrung von den verderblichen Irrtumern der Gegenwart durch die "Cehren der

Geschichte", schließlich die literarische Vorbereitung zu jener alle fortschrittsregungen ertötenden Restaurationspolitik, für welche die den Romantikern befreundeten Publizisten, Adam Müller und Gentz, theoretisch wie praktisch mit so schneidizgem Eiser eintraten.

2. Das vaterländische Drama bei heinrich von Kleist und bei Grillvarzer.

Indet die führer der romantischen Schule das patriotische Drama mit großen Worten postulierten, wurde es zuvörderst in eigenartiger Weise von einem hochbegabten Dichter dargeboten, der mit einer geradezu leidenschaftlichen Beteiligung an der Sache des Vaterlandes die volle Energie der dramatischen Gestaltung vereinigte. Dieser Dichter war heinrich v. Kleist, und sein Werk, das hier in Betracht fommt, die "hermannsschlacht" (1808). Der Beld Kleistschen Dramas führt den Vernichtungskampf gegen Varus und seine Cegionen so durch, wie der Dichter selbst den deutschen Rachefrieg gegen Napoleon und sein Beer, "gegen die ganze Brut, die in den Ceib Germaniens fich eingefilzt hat", in seinem tiefst erregten patriotischen Zorn sich dachte und wünschte. In das Heldenbild seines Hermann zeichnete er alles das hinein, was er von dem Befreier der Deutschen, der immer noch ausblieb, erwarten mochte. Berade so müßte er zu den deutschen fürsten sich stellen, mit ebenso wohlgelenkter Absicht die Leidenschaften des Volkes gegen die fremden Unterdrücker anfachen und schuren, mit demfelben falten Blid über die flammen hinwegsehen, die seine und seines Volkes habe zerstören —

wenn nur um diesen Preis die freiheit gerettet, das Joch abgeschüttelt wurde! In solchen farben sind die Vorgänge vor der Miedermetzelung der römischen Legionen gemalt, und beziehungsreiche Reflege, scharfe Streiflichter der Begenwart spielen um jene brennenden farben. "In den fürsten der Ubier, Mervier und Cimbern hatte der Dichter die Rheinbundkönige, in den migvergnügten fürsten die Derschwörer vom Tugendbund vor Augen; Varus, obgleich als römische Charakterfigur scharf umrissen, gemahnt doch von fernher an einen navoleonischen Marschall, der Leaat Dentidius an einen kecken französischen Diplomaten, und Thusnelda, das "Thuschen" Hermanns, ist in der Zeichnung des Dichters — wie er selbst saat — eine im Grunde recht brave frau, aber ein wenig einfältig, wie die Weiberchen sind, die sich von den frangösischen Manieren fangen laffen." (Vergl. das vortreffliche Buch von Dr. Adolf Wilbrandt über Heinrich v. Kleist 1863, S. 340.) So brachte die tieferregte Zeitstimmung, vor allem der eigenste Berzschlag des Doeten, der Bergen und Kämpfer für eine neue Bermannsschlacht werben wollte, in das fern zurückliegende Geschichtsbild gang konkrete, lebendig vergegenwärtigende Züge — und dennoch ist dasselbe durchaus nicht von seinem eigenen Boden weggerückt und steht fest und breit auf dem Wurzelgeflecht der alten deutschen Eichen im Cheruskerland. "Die hermannsschlacht" errang sich nicht die Bühne, wohl darum, weil man vor der Kühnheit und dem blutigen Ernst des Werkes zurückschraf; der Dichter hatte es vergeblich um Neujahr 1809 zu einer erträumten Aufführung an Collin nach Wien gesendet. Mur zu seiner nächsten Umgebung konnte er das Manuskript reden lassen.

Ein näherliegendes Seitenstück zur hermannsschlacht ist der Prinz von homburg (1810). Dieses bedeutenoste Werk Kleists gibt seinem unerschütterlichen Glauben an das engere preußische Vaterland, trot seiner letten Niederlage, den herrlichsten Ausdruck. Dem jugendlich-edlen Belden wird bekanntlich mit harter Probe zugesett; die dramatische führung ist hier so rücksichtslos ernst, wie es die Artikel des märkischen Kriegsrechtes kaum jemals waren. Das Oroblem, um das es sich da handelt, steht außerhalb der Geschichte; es ist von dem Dichter selbständig aufgestellt. und wird von ihm mit der qualerisch-paradoren Scharfe, mit dem erbarmungslosigenialen Eigensinn herausgearbeitet, wie er ihm bei der Behandlung seiner Probleme überhaupt eigen war. Das Bild der ersten brandenburgischen Ruhmes= epoche aber, welches Kleist mit so lebendiger Vergegen= wärtigung, wie sie außer Schillers Vorstücken zu Wallenstein im deutschen Drama einzig dasteht, in hellstem Glanze vorführt, war gewiß mit tief vorbedachter Ubsicht entworfen. Es follte zugleich eine historische Tröstung und Ermutigung fein für die niederschlagenden Eindrücke des letten Zeitverlaufes. Der Dichter zeigt uns in seinem Stück die Grundprägung der preußischen Kriegs- und Staatstugenden, die sich gleich im Unbeginn in der märkischen Gesinnung bei fürst und Untergebenen kundgab - und die starke Zuversicht lautet durch, daß dieselben Eigenschaften, welche den festen Grund des Staates legten, ihn auch aus der Not der Gegenwart retten und neu aufrichten würden. damals bei fehrbellin gegen die Schweden geschah, musse schließlich auch gegen die franzosen gelingen. Wort schmetterte der Dichter gleich einer fanfare in seine Gegenwart hinein: "Es erliege der fremdling, der uns unterjochen will, und frei auf mütterlichem Grund behaupte der Brandenburger sich, denn sein ift er, und seiner fluren Pracht nur ihm erbaut!" -

Die Urt und Weise, wie H. v. Kleist den Stoff seines Prinzen von Homburg mit fester Hand faßte, führt uns

von selbst auf die Reflexion, unter welchen Bedingungen ein geschichtliches Thema für das Zeitalter des Dichters und ebenso für die weitere Zukunft lebendig zu machen sei. Es kommt por allem darauf an, daß die Wurzelfasern des dargestellten geschichtlichen Zustandes sich noch unter dem Boden der Gegenwart hinstrecken und an einzelnen Stellen wohl auch entblößt zu Tage treten. Und wäre dies nicht immer der fall, dann ift es Aufgabe des Dichters, sie selbst zu entblößen und aus der dünnen, verhüllenden Erdschicht herauszuheben. für die Bergegenwärtigung der altmärkischen heldenzeit aus den Tagen des großen Kurfürsten, für die Ausmalung des kernfesten Militarismus jener Epoche, dessen Geist und Wesen in der Prachtfigur des Oberst Kottwit verkörpert erscheint, auch für den veredelten junkerhaften Zug des Prinzen selbst hatte Kleist in manchen nachwirkenden Eindrücken seiner Umgebung, überhaupt in den noch prasenten Überlieferungen des preußischen Staates immerhin gewisse zurückleitende Unhaltspunkte; freilich gehörte eine volle Dichterkraft dazu, um diesen in letter Zeit doch abgeschwächten Zusammenhang so durchzuempfinden und das Vergangene zu einer neuen poetischen Gegenwart herauszugestalten. — Mit diesem seinem Meisterstück, auf welches Heinrich von Kleist seine lette, man sollte glauben, durchaus gerechtfertigte Hoffnung fette, erlebte er abermals bitteres Mikgeschick; es wurde von der Bühne in Berlin abgelehnt, erschien auch vorerst nicht einmal im Druck. Immer schärfer zehrten die schon wiederholt aufgetauchten Todesgedanken am Gemüte Kleists, und nicht lange mehr — am 21. November 1811 — bereitete er sich mit henriette Vogel am Wansee, eine Meile von Potsdam, das gemeinsame Ende. —

Ich greife vor, wenn ich an dieser Stelle sofort auf Grillparzer zu sprechen komme. Uber Eines rechtsertigt die Zusammenstellung: bei aller sonstigen, tiefgehenden Ver-

schiedenheit hat dieser unsere Dichter ein ähnliches Verhältnis der historisch-poetischen Empfindung zur Genefis des österreichischen Staates, wie Kleist zu jener des preußischen. In ber Tragodie "Konig Ottokars Blud und Ende" (1825) macht er sich die Gestalt des Kaisers Rudolf von habsburg trot der großen Zeitferne ebenso vertraut und gegenwärtig, sowie der Dichter des "Prinz von homburg" dem schöpferischen Begründer des hobenzollernschen Staatsgedankens, dem großen Kurfürsten, scharf in das weitblickende Auge sah. Das Gesicht Rudolfs nach der Zeichnung Grillparzers erscheint gleicherweise individuell und typisch: es ist gleichsam der persönlich gewordene Charakter der Dynastie, der schon in dem Uhnherrn zu scharf umrissenem Ausdruck gelangt. Allerdings dichtet da Grillparzer das franzisceische Österreich tief ins Mittelalter zurück: den Grundzug des nüchternen Datriarchalismus, des "hausvaterverstandes" (nach der Bezeichnung Josef von Hormayrs), der für das spätere, habsburgischelothringische Geschlecht bezeichnend wurde, leitet er bereits aus der Obysiognomie des fernen Uhnherrn ab. Die Audienzszene im freien auf der Insel Kaumbera in der Donau vor dem kaiserlichen Telt ist das Prototyp der Audienzen in der hofburg. Seitdem franz I. die deutsche Kaiserkrone niedergelegt hatte — bekanntlich geschah dies schon im Jahre 1806 — gewöhnte man sich daran, Bsterreich in scharfer Unterscheidung neben und außer Deutschland zu stellen; diesen Standpunkt nimmt bereits der wackere Reimchronist Dttokar von horneck in dem Grillparzerschen Stück ein, der als Cokalpatriot des Erzherzogtums Österreich feine Rede mit dem Preis der Candesprodukte: Saatenfülle, Cein, Safran, Weinbau u. s. f. beginnt und sie unversehens als Großösterreicher — der er noch nicht war und sein konnte — mit den bekannten Worten schließt:

O gutes Cand! o Vaterland! Inmitten Dem Kind Italien und dem Manne Dentschland Liegst du, der wangenrote Jüngling, da; Erhalte Gott dir deinen Jugendsinn Und mache gut, was andere verdarben!

Der brave Sprecher, dem der Dichter seines Herzens Caute auf die Zunge gelegt hat, bedenkt an dieser Stelle keineswegs, daß es zu seiner Zeit nur ein Österreich im engeren Sinn, ein Cand ob und unter der Ens im nächsten deutschen Reichsverbande gab, das daher noch nicht als selbständiger Staats- und Kulturbegriff weder Deutschland, noch Italien gegenübergestellt werden konnte. Über die seltsam verschobenen Altersstusen der großen Kulturländer muß man freilich auch hinwegsehen.

Die Schlacht im Marchfeld, welche Rudolf gegen den Böhmenkönig schlägt, erscheint dann von vornan als eine in der hausrechnung der Dynastie wohlgebuchte Tatsache. Im frischen Unbauch der Morgenluft entrollen sich die kaiserlichen Paniere, da zeigt Rudolf seinem Sohne Albrecht im Glanz der aufgehenden Sonne das Cand, darin er als der erste österreichische habsburger herrschen soll:

Dort fließt die March; dort, wo noch Aebel ringt, Liegt Wien, die Stadt; die Donau blinkt daneben, Don vielen Inseln mannigsach geteilt. Dort wirst du wohnen, gibt uns Gott den Sieg.

Das franzisceische Österreich steigt schon hier mit vielversprechenden Umrissen im Frühlicht auf und beginnt sich zu gestalten. —

Sowie der erste Rudolf Grillparzers als der Begründer der dynastischen hausmacht geseiert wird, so steht sein zweiter Rudolf in dem nachgelassenen Trauerspiel "Ein Bruderszwist in habsburg" inmitten einer inneren Krisis der herrscherfamilie selbst. Der Gegensatz ist eben darum so

zäh und unklar, weil er in der nächsten Nähe der Blutsverwandtschaft sich aufthut, und zudem zwischen Derfönlichkeiten, die nicht mit voller Charakterbestimmtheit einander gegenübertreten. "Wir beide," sagt Rudolf II. von sich und seinem Bruder Matthias, "haben von unserm Dater Catkraft nicht ererbt; allein ich weiß es und er weiß es nicht." Grillparzer umtaftet das Wesen dieses passiven. grübelnd reflektierenden herrschers mit seiner sympathetisch verwandten Darstellungsfraft; er ist kontemplativ weise mit ihm, praktisch ratlos mit ihm gegenüber einer gährend verworrenen Zeit, mit welcher die rohe, selbst bornierte Entschlossenheit eher sich abzufinden vermöchte, als alle beschauliche Überlegenheit. Dabei tritt in den einzelnen Seelenreaungen, in gehemmten Uffektausbrüchen, in gemütlichen und verbitterten Kundgebungen ein genauer Einblick in die verwandtschaftlichen Beziehungen, in die intime Ofvchologie des Herrscherhauses hervor, der durch seine Divination in Erstaunen sett. Ludwig Speidel hob dies bei Besprechung der ersten Aufführung des Trauerspiels "Ein Bruderzwist in habsburg" im Wiener Stadttheater ("Deutsche Zeitung", 29. September 1872) scharffinnig hervor. "Mie hat Grillparzer einen Charakter geschaffen, der an unmittelbar einleuchtender Wahrheit dem Kaiser Rudolf II. aliche. Der Dichter selbst spricht aus dem Kaiser, und doch ist dieser eine von dem Dichter unabhängige, völlig objektive Existenz. Der Kaiser ist unverkennbar ein habsburger; kaum ein Zug in ihm, der aus dem Geschlechte schlüge. Brillparzer kennt dieses Geschlecht bis in die letten Berzens= falten so genau, als habe er jahrhundertelang in der hofburg zu Wien gewohnt. Wie lebendig hat er aus dieser intimen Kenntnis seinen Rudolf von habsburg hingestellt, und wie erst seinen Rudolf den Zweiten . . . Das ganze Erzhaus von damals schlägt uns der Dichter wie ein

Kartenspiel auf. Wir befinden uns wie geladene Gäste in der familie."

Durch solche geheime Quellen und Zuflüsse erhält denn das historische Drama eine überzeugende Lebenskraft, die auf dem bloß literarischen Wege niemals zu erreichen ist. Das poetische Mach- und Zurückerleben einer vertrauten geschichtlichen Vergangenheit unter heimatlich fortwirkenden Impulsen erzeugt — wie wir eben sahen — bei bedeutenden dichterischen Calenten, die diesem Zuge folgen, eine gang besondere Kraft der begrenzten, aber um so intensiveren historischen Ausgestaltung. Sie ist mehr genährt aus den Wurzelsäften des heimatsbodens als aus dem freischaffenden Vermögen der Phantasie, gibt aber diesem (nicht zu seinem Nachteil) Inhalt, Mark und Kern. Das historische Drama wenn es schon als besondere Spezies klassifiziert werden soll, kann sehr gut auch als richtig verstandene heimatsdichtung neben der von Schiller aufgeschlossenen, weltfrei kosmopolitischen Tendenz bestehen. —

## Das hohenstaufen : Thema.

Gegen Ende der zwanziger Jahre eröffneten die Hohenstaufen in der deutschen Dramatik den Kampf gegen Rom. Zuerst trat Karl Cebr. Immermann mit seinem Kaiser Friedrich II. (1828) hervor; Christian Grabbe kündigte seinen Hohenstausen als einen Zyklus von Tragödien an, von welchem aber nur "Kaiser friedrich Barbarossa" und "Kaiser Heinrich VI." erschien (1829—30); endlich arbeitete Ernst Raupach, der praktische Theaterdichter für alles, den ganzen Hohenstausenstoff in einer folge von sechzehn Dramen auf, die acht Bände seiner "Dramatischen Werke ernster Gattung" füllen (1835).

Die Sehnsucht der Romantifer nach einer zyklischen Reihenfolge von deutsch-nationalen Dramen schien nachträglich ihre Erfüllung zu sinden. Das romantischeste der deutschen Kaisergeschlechter — unter welchem die Ritterharse in den vollsten Tönen erklang, das Nibelungengold und der Karfunkelstein des heiligen Gral weithin erglänzten — beschritt nun auf kurze Zeit in blankem Waffenglanz die Bühne oder polterte um so länger mit dem Schwerte außerhalb an den Theaterpforten. Über es waren ganz andere Tendenzen, als jene der romantischen Schule, um deren willen man jest die Hohenstausen und ihren Heerbann aufries. Die alten waiblingischen Kaiser nußten im Dienst des modernen Rationalismus ausrücken; man machte aus

ihren Unternehmungen und Schickfalen eine Urt von Kulturkampf-Dramen, in welchen die Streitfragen zwischen Staat und Kirche erörtert wurden, und die Bühnenrhetorik vorläusig die parlamentarische Beredsamkeit ersetzen sollte, für die noch keine Rednerbühne gebaut war.

Christian Brabbe (geb. 1801, gest. 1836).

Mit dem stärksten genialen Kraftgeräusch ging Grabbe in die Hohenstausen-Campagne. Ein außerordentliches, aber mit seinem Gährungsprozeß niemals abschließendes Calent trat da in den seltsamsten Verein mit einer dilettantischen Geschichtsauffassung. Die beiden Grabbeschen Hohenstausen-Vramen wurden in mehrsacher Hinsicht ein gefährlich verslockendes Vorbild für spätere, drangbewußt aufstrebende Vramatiker und dies wäre Unlaß genug, uns von diesem Gesichtspunkte aus mit denselben zu beschäftigen.

Die schwäbischen Kaiser sprechen bei Grabbe an den ent= scheidenden Wendepunkten der Aktion gang so, als ob sie vielfach über sich selbst nachgelesen hätten, oder als faße der historiker vom neuesten Datum im Souffleurkasten, um ihnen die Schlagworte des Dialogs hinaufzurufen. Wo man eine Emporführung der Handlung erwartet, tritt meistens nur die hochtonige, historische Programmrede ein. Es ist dies gewiß ein Moment voll dramatischer Svannung, wenn Heinrich der Cowe kurz vor der Schlacht von Cegnano sich von der Sache friedrichs Barbarossa losgesagt; wir machen uns da auf ein Spiel und Begenspiel der Kräfte, einen Unprall der Ceidenschaften gefaßt. Statt dessen wird der Kaifer auf der höhe der Szene durchaus lehrhaft und sucht in solcher Weise dem abtrünnigen Rivalen beizukommen: "So wenig kennst Du der hohenstaufen Ziele, Welfe? Uls mächtigster der fürsten ward ich Vorfechter von Europa! Was wir bekriegen, ist die Unmagung der

Kirche! . . . Und gehen Millionen in diesem Kanipf um Beistesfreiheit unter — sie konnten nimmer schöner fallen, und ich sehe schon den Phönir, welcher aus ihrer Usche riesengroß sich wird erheben!" Und so geht der rhetorische Geschichtsvortrag über die hohenstaufensche Mission weiter Ein historisches Gegenkolleg hält selbstverständlich Dapst Alexander: als er im Dogenvalast von Benedia den Kaiser zur Konferenz erwartet, wendet er sich gegen das Parterre mit folgender belehrender Bemerkung: "Es flammt ein eigener Beist durch das gewaltige Geschlecht der Hohenstaufen . . . Deutlich erkenn' ich ihn: sie ringen mit der Zeit, vertreten künftige Jahrhunderte, obgleich sie es vielleicht nur dunkel ahnen! Zu eng, zu schlecht scheint ihrem Stolz die Gegenwart! Der Cehensmannen Größe, der Kirche Macht beschränkt sie — gern vertilgten sie beides, und sie wissen nicht, daß, wenn in diesen trüben Zeiten nicht die Kraft der Kraft entgegenstände, nicht die Kirche den Cros ber fürsten und der Ritter zähmte, grad' der Waiblinger, der ein Gott sich dünkt, die schwache Welt noch mehr tyrannisierte als Roms Tibere!"

Uns liegt hier eine allgemeine folgerung nahe genug. Eines vor allem muß der Dichter eines geschichtlichen Dramas wohl beachten. Wenn die Zustände und Gegensätze der Dergangenheit von vornan so bewußt und voraussehend betrachtet worden wären, so wäre der ganze Prozeß der Entwicklung im Keime abgeschnitten, dies alles hätte sich in so komplizierter Breite der Ereignisse gar nicht zutragen können. Im Kampse der Gegensätze, während die Gegner einander an den Leib gehen, wird wohl sehr vieles erwogen und bedacht — aber in knapper Distanz, in Bezug auf das nächste Ziel. Der Dramatiker muß sich durch die detaillierende Kraft seiner Phantasie dasjenige gegenwärtig zu machen suchen, was seine helden zunächst ins Auge fassen

konnten, nicht aber was sich die spätere Zeit nach dem Gelingen oder Mißlingen ihrer Intentionen abstrahierte. Jene Vergegenwärtigung ist außerordentlich schwierig: das Unterschieben der späteren historischen Einsicht dagegen spielend leicht. Hier liegt der geheime Punkt der Grundtäuschung über die Aufgabe des historischen Vramas. Die Ansicht des Vordergrundes wird mit der nachträglich gewonnenen Perspektive verwechselt.

Dann kommen noch die eigentlichen Seherblicke und Weissagungen hinzu. Der sterbende freiherr von Uttinghausen in Schillers "Wilhelm Tell" war der erste Seber in dieser Richtung; solch bequeme Prophetie wird nun in den Grabbeschen Hohenstaufendramen noch in viel weiterem Umfange geübt. Als Kaiser friedrich Barbarossa sich von heinrich dem Cowen verlassen sieht, umarmt er den Burggrafen von Hohenzollern mit den Worten: "Tritt du jest an meines Cowen Stätte! Schon der Name erinnert mich an meinen, und die Burg der Hohenstaufen liegt im Schwabenland der Burg der Hohenzollern gegenüber! Oft wenn ich von meines Schlosses Zinnen dich, o Nachbar, und deine Burg erblickte, fiel prophetisch es mir ein: gewiß, daß einst, wenn hohenstaufen in dieses finsteren Zeitalters Kämpfen zu Trümmern fank, der Hohenzoller sich bei hellerer Sonne wird erheben, das vollendend, was mein haus begonnen . . . Ich ahn's, daß andre friedriche mich einst ersetzen, sei's aus meinem hause, sei's aus eurem! hoch heißt unfrer Namen Vorfilbe — hoch, dem Schickfal die Stirne bietend, laß uns dem feind begegnen!" Und als der geschlagene Sachsenherzog heinrich nach der Schlacht an der Weser gebrochen von der oftfriesischen Kuste ins wuste Meer hinausschaut, überkommt ihn gleichfalls die prophetische Stimmung und er weidet sich "in wilder freude" an der Zukunftsvision

der englischen Seemacht unter der Herrschaft des Welfen, hauses.

## Nebenbemerkungen.

Seither ist des Weissagens im historischen Drama kein Ende geworden. So enthält — um nur ein Beispiel von vielen anzuführen — das Trauerspiel "Bernhard von Weimar" von Gottschall zahlreiche Vorausblicke auf die fünftige Einigung Deutschlands unter einem protestantischen Kaifer. Der Dichter foll überhaupt der Versuchung wider= stehen, den helden einzelne fakta bestimmt voraussehen zu lassen, deren Prämissen noch lange nicht in dem damaligen Zustande vorbereitet waren. Auch dies ist stark, wenn im fünften Uft von Grillpargers "Ein Bruderzwist in habsburg", gleich nach der in Wien eingetroffenen Nachricht von Kaiser Rudolfs II. Tod, Wallenstein, dazumal noch Dberst, geradezu sagt: Und nun geht's hinein in den dreißigjährigen Krieg!\*) Um bequemsten ist es freilich, wenn der held oder die heldin — wie Grillparzers Libussa im sagenhaften Rufe der Sehergabe steht, und der Dichter dann kurzweg die ganze Völkergeschichte der Zukunft im Ubriß (mit seiner persönlichen Geschichtsanschauung dazu) etwa bei dem pythischen Dampfe einer Opferflamme in einem Zuge weissagen lassen kann. Undererseits gibt es wohl gewisse Zukunftsblicke, die wieder berechtigt sind. Wenn 3. B. in Kleists "Prinz friedrich von homburg" die künftige Größe Preußens verkündigt wird: "Das Vaterland, das du uns gründetest, steht eine feste Burg" 20., so ist dies Ausdruck der Zuversicht, zu welcher das emporstrebende Zeitalter des großen Kurfürsten immerbin Unlag gab; schon gewagter in der Untizipation wären gewisse

<sup>\*)</sup> Die Dialogstelle lautet:

ferdinand: Ein kurzer feldzug nur steht uns bevor — Wallenstein: Der Krieg ist gut, und währt' er dreißig Jahr.

dynastische Seherblicke im "Bruderzwist in Habsburg"; so der Ausspruch des Kaisers: "Mein Haus wird bleiben immerdar, ich weiß — weil es mit eitler Menschenklugheit nicht dem Neuen vorgeht oder es hervorruft" u. s. f. Unzukömmlich und doch häusig ist ferner der weit zurückgelegte Gebrauch von Schlagwörtern, welche erst die moderne Denkweise und Erfahrung in Umlauf gebracht hat. Wenn Heinrich Kruse in seinem Trauerspiel "Brutus" einmal den Julius Cäsar sagen läßt: "Die Pünktlichkeit ist eine Königstugend", und ein andermal den Brutus: "Erobrer träumen stets vom ewigen frieden", so glauben wir eine Zeitung von gestern in der Hand gehabt zu haben. Doch kehren wir nach diesem Erkurs vorerst wieder zu unserem Thema zurück.

Die beiden Hohenstaufenstücke von Brabbe.

Die Hauptaufgabe der dramatischen Dichtung von "Barbarossa" war ihm die Darstellung des Abfalls Heinrich des Löwen vom Kaiser und der daraus sich ergebenden folgen. Wir können uns dies von Karl Goedecke, dem überzeugten Interpreten Grabbes, weiter auseinanderssesen lassen.

Der Dichter entwickelt, dramatisch erschöpfend, die Gründe, welche den Braunschweiger bestimmen, seinen freund, den Kaiser, im misslichsten Moment im Stich zu lassen. Seine Bestimmung führt ihn auf den Aorden; das Interesse des Kaisers für Italien hat für ihn keine Bedeutung und zieht ihn von seiner Ausgabe ab. Indem er diese sessität, gibt er den Sehnsherrn, den freund auf, und opfert das vereinte allgemeine Wohl dem eigenen. Wie Recht der Löwe auch hat, die italienischen Kämpfe für eine verderbliche Ablenkung der deutschen Kraft zu halten, ebenso Recht hat der Kaiser, wenn er nicht dulden will, daß ein Dasall, zudem der freund, sich über ihn emporhebe. Da er durch dessen Eigenmächtigkeit in das Unglück bei Segnano geführt wird, das ihn um den Preis des Kampses in Italien zu bringen droht, wirbt er mit anderen Mitteln als bisher darum. Er versöhnt sich mit dem Papste und richtet den Blick auf Neapel. Als die Der-

schinnng mit Papit Alexander vollzogen und der weitere Plan eingeleitet ift, wendet er sich nach Deutschland zurück und rüstet sich nach einer Rast im Luftlager bei Mainz zur Schlacht gegen Heinrich den Löwen, der sein Heerlager am Harz hat. Sie endet mit der Niederlage Heinrichs und wirft ihn flüchtig an die friesische Küste, während der Kaiser sich in Goslar von Glanz umgeben und durch die Heirat seines Sohnes mit der normannischen Konstanze den beruhigenden Blick in eine helle Zukunst geöffnet sieht. Seine Herrschaft reicht von der Nordsee die Sizilien; er hat Frieden daheim und keinen ebenbürtigen Gegner draussen. Das Reich sieht auf der höchsten Stuse.\*)

Also ein historisches Drama "mit gutem Ausgang", was selten vorkommt. Freilich nur für jetzt, nur vorläusig. Nachdem der Vorhang gefallen (wenn das Stüd ausgeführt worden wäre), fühlt mit einem Mal Barbarossa sich als hort der Christenheit und unternimmt einen Kreuzzug gegen Sultan Saladin, um aber bald darauf in den Wellen des Saleph (in Kleinassen) den Cod zu sinden.

Nun sett das zweite Hohenstaufenstück von Heinrich dem Sechsten ein. Eine ganze, weitläusige Galerie von Gestalten und Geschichtszenen zieht nach der Art von Wandelbildern an uns vorüber. Häusig große Ausblicke, frästig ausgetragene Jarben — aber bei völligem Mangel dramatischer Konzentration. Das national gemischte Personal ist bunt und wechselnd wie der Vorgang: Italiener und normannische Edle mit ihrem Gegenkönig Tankred, Sarazenen, schwäbische und sächsische Krieger, französische und byzantinische Gessandte. Neben den deutschen Reichsfürsten tritt auch der Slavensürst Borvin auf, die Klerisei mit dem Nuntius des Papstes an der Spize ist ausgiebig zur Stelle, als hochromantische Königssigur tritt Richard Cöwenherz dem Kaiser gegenüber, sogar die Geisterwelt ist durch die weiße frau von Braunschweig vertreten.

<sup>\*)</sup> K. Goedecke. Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. III. Band. Zweite Abteilung. S. 519.

Wir sind zunächst in Neapel. Ein Schiff mit Trauerwimpeln, die den kaiserlichen Adler umfloren, von deutschen Fürsten bemannt, landet in dem hafen. In dem Schiffe ruht der Sarg mit der Leiche Barbarossas, "umklammert von der Kaiserin Beatrix schmerzzerrungenen händen." Burggraf von hohenzollern hebt stumm den Deckel vom Sarge. König heinrich spricht in diesem feierlichen Moment seine Programmrede. Man soll sofort wissen, wie sich der zweite hohenstause von dem ersten unterscheidet.

— — 3ch lern' an deiner Leiche, Dater! Groß warst du, doch dabei zu großmutsvoll, Ein Beld marft du, wie nie ein befferer, Doch ftatt als Deutschlands Berricher zu regieren, Hast du auch nur als Geld gehandelt! — Wozu Der Krengzug und sein eitler Ruhm? Was nütt Der Ruhm, wenn man die Macht ihm opfert? Sie Mur kann ihn aufrecht halten! Was Bedeutet uns Jerusalem? fern liegt's Der Bobenstaufen Sanden - -Brok mar dein, groß ift unf'res Baufes Zweck. Ift groß genug die Welt ihm aufzuopfern Um ihn nur felbft erfüllt gu feh'n . . . . - - - Coter, du bestrebteft dich Mit edlen Mitteln nur zu edlem Ziel Su schreiten - Was sind Mittel? Bandwerkszeug! Beiseit' werf' ich fie, wenn das Werk vollendet! Du fanntest Bochsinn nur und Schlachtfampf - febr Ungleiche Waffen wider deine ichlechten Begner. Die nämlichen, die fie gebrauchen, Derrat, Sift, Beld und Graufamfeit Saf mich dagu gefellen.

Konstanze fällt betroffen und geängstigt mit dem Worte ein: "Mein Gemahl, erwäge Nachruhm und Gewissen!" König heinrich erwidert ruhig darauf:

> Mit Nachruhm frift' ich keines Sperlings Leben, Und das was ihr Gewiffen nennt, was in

Dem guten Stuttgart jeden Bürger ziert, Ist auf Waiblingens Chroneshöhen Aur schwäbische Spießbürgerei! (für sich) Ich Kaiser, Die Kaiserkrone erblich — Deutschland, Neapel unter meinem Juß — der Papst In meinem Bischofe erniedrigt — wert Ist das zahlloser Leichen . . . (Caut.) Hüllt wieder Den Leichnam zu!

Heinrich der Sechste, der unheimlichste der Hohenstausen, hat dieses Programm, das er freilich so phrasengewandt in Grabbescher Rhetorik damals noch nicht ausgesprochen, doch in blutigster Hartnäckigkeit eingehalten, und die Niederwerfung des Widerstandes des normannischen Unhangs und der sizilischen Barone, die Besestigung seiner Herrschaft auf fremdem Boden mit einer selbst für das Mittelalter ganz unerhörten Grausamkeit durchgeführt. Der Kampf gegen den Papst und die kirchliche Gewalt geht für jetzt nur in zweiter Reihe mit, um dann unter der Regierung seines Sohnes, friedrichs II., erst eine eminent gesteigerte Bedeutung zu gewinnen. Ihn selbst, den früh zur äußersten härte gereiften Despoten, raffte gar bald ein plötzlicher Tod hinweg, den ihm knapp vor seinem Hingang bei Grabbe eine herenhafte alte Sizilianerin grinsend ankündigt.

Grabbe hat da wieder einen wilden Diktionsanfall, wie aus der Zeit seines Herzogs von Gotland her. Unbedingt

nahm aber der sechste Heinrich, dieser fortschritts-Wüterich, sein vollstes poetisches Interesse in Unspruch. Wir können dem Stück, in welchem ein äußerst umfangreicher historischer Stoff zusammengeballt ist, nicht in seine Einzelheiten hinein solgen, wie dies Goedecke, der Bewunderer der Hohenstaufendramen Grabbes, mit nicht minder bewunderungswerter Geduld geleistet hat. (Vergl. a. a. D. Seite 520—525.)

Was in das Kolorit geht, ist übrigens in den beiden Hohenstaufen-Stücken Grabbes weitaus das Beste. weite Horizont der hohenstaufischen Welt, der sich von den deutschen hoflagern bis zu dem Golf von Neapel, den Küsten Sixiliens und der Szenerie des gelobten Candes ausbreitet, gibt reichlichen Unlaß zu landschaftlichen Derspektiven. Auch hierin hat der Dichter vielfache Nachfolge gefunden: wo die Gestaltungsfraft nachläßt, muß noch jest im historischen Drama die farbe und die Stimmung aushelfen. Ein Stimmungsbild vom seltensten poetischen Wert ist allerdings (im fünften Uft von heinrich VI.) die kurze episodische Szene im Gehöfte eines herdenbesitzers bei Dalermo. Der Knecht fagt: "Der Kaifer foll fehr graufam sein und Dalermo in Blut stehen." Der Herr: "Das Blut wird schon trocknen: Unsere Sonne ist heiß. Siehe da die Trümmer des Apollotempels, dort die Befestigungen der Karthager, da wieder der Römer, hier einen verfallenen Turm der Byzantiner gegen die Korfaren, da Wälle der Sarazenen — alles in Stücken. Mur Eines ist geblieben: der hirt wechselt mit birten, der, welcher heraustreibt, hört den Auf deffen, der hereintreibt, — die halme beugen sich vor ihrer Schwere, und breitstirnige Stiere weten ihre hörner im Sande. Dater Utna ernährt uns alle! und ob der Normann oder der Hohenstaufe Sizilien beherrscht - heute abend tanzen unsere Candmädchen doch." Diese eine Szene wiegt ein ganzes historisches Drama auf. Sie

trifft mit der gewichtigen Stelle im Chor zur "Braut von Messina" zusammen:

Die fremden Eroberer kommen und gehen — Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen!

Karl Ceberecht Immermann (1796—1840). Sein Cranerspiel: "Kaiser friedrich der Zweite". (1828.)

Dieser wohlbekannte Schriftsteller, als Dramaturg klugüberlegen und geistvoll, nimmt theoretisch durchaus die richtige Stellung ein gegenüber dem hohenstaufenthema und dem unkritischen Glauben an das historische Drama, obgleich er früher selbst an diesen Stoffköder anbis. Raumers Buch die Aufmerksamkeit wieder lebendiger nach dem schwäbischen Kaisergeschlechte wandte, ist es Mode geworden, jene herrscher für dankbare dramatische figuren zu halten; man hat bei ihnen an die Möglichkeit der so heiß ersehnten deutschen Nationaltragödie gedacht, und in Erwartung, daß diese erscheint, ist eine große Bühne unseres Daterlandes mit waiblingischen Kaisern und Königen überfäet worden." (Dies ist gegen Raupach und die Intendanz des Berliner Hofschauspiels gezielt.) "Ich selbst habe einmal por Jahren einen "friedrich den Zweiten" geschrieben und will auf die Gefahr hin, daß man mir die Kinderfabel von zu hoch hängenden Trauben erzähle, meine Zweifel gegen das legitimidramatische Blut der Hohenstaufen beibringen . . . Ihre Kämpfe und Möten gehen fast fämtlich nicht aus den allgemein verständlichen Motiven des Hasses, Jornes, der Rache, Eifersucht, Liebe u. s. w., sondern aus politisch-religiösen Kombinationen hervor, die mit unserem Ideenkreise, unseren Interessen gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr haben . . . . Den theatralischen Kredit, in den die Hohenstaufen gekommen sind, haben sie einem Migverständnis über den Begriff des

nahm aber der sechste Heinrich, dieser fortschritts-Wüterich, sein vollstes poetisches Interesse in Unspruch. Wir können dem Stück, in welchem ein äußerst umfangreicher historischer Stoff zusammengeballt ist, nicht in seine Einzelheiten hinein solgen, wie dies Goedecke, der Bewunderer der Hohenstaufendramen Grabbes, mit nicht minder bewunderungswerter Geduld geleistet hat. (Vergl. a. a. D. Seite 520—525.)

Was in das Kolorit geht, ist übrigens in den beiden Bohenstaufen-Stücken Grabbes weitaus das Beste. weite Horizont der hohenstaufischen Welt, der sich von den deutschen Hoflagern bis zu dem Golf von Neapel, den Küsten Siziliens und der Szenerie des gelobten Candes ausbreitet, gibt reichlichen Unlaß zu landschaftlichen Derspektiven. Auch hierin hat der Dichter vielfache Nachfolge aefunden: wo die Gestaltungsfraft nachläßt, muß noch jest im historischen Drama die farbe und die Stimmung aushelfen. Ein Stimmungsbild vom seltensten poetischen Wert ist allerdings (im fünften Ukt von heinrich VI.) die kurze episodische Szene im Gehöfte eines Berdenbesitzers bei Dalermo. Der Knecht sagt: "Der Kaiser soll sehr grausam sein und Palermo in Blut stehen." Der Herr: "Das Blut wird schon trocknen: Unsere Sonne ist heiß. Siehe da die Trümmer des Apollotempels, dort die Befestigungen der Karthager, da wieder der Römer, hier einen verfallenen Turm der Byzantiner gegen die Korfaren, da Wälle der Sarazenen — alles in Stücken. Mur Eines ist geblieben: der hirt wechselt mit hirten, der, welcher heraustreibt, hört den Auf dessen, der hereintreibt, — die halme beugen sich vor ihrer Schwere, und breitstirnige Stiere weten ihre hörner im Sande. Dater Utna ernährt uns alle! und ob der Normann oder der hohenstaufe Sizilien beherrscht - heute abend tangen unsere Candmädchen doch." Diese eine Szene wiegt ein ganzes historisches Drama auf. Sie

trifft mit der gewichtigen Stelle im Chor zur "Braut von 2Messina" zusammen:

Die fremden Eroberer kommen und gehen — Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen!

Karl Ceberecht Immermann (1796—1840). Sein Crauerspiel: "Kaiser friedrich der Zweite". (1828.)

Dieser wohlbekannte Schriftsteller, als Dramaturg klugüberlegen und geistvoll, nimmt theoretisch durchaus die richtige Stellung ein gegenüber dem hobenstaufenthema und dem unkritischen Glauben an das historische Drama, obaleich er früher selbst an diesen Stoffköder anbig. "Seitdem Raumers Buch die Aufmerksamkeit wieder lebendiger nach dem schwäbischen Kaisergeschlechte wandte, ist es Mode geworden, jene herrscher für dankbare dramatische Kiguren zu halten; man hat bei ihnen an die Möalichkeit der so heiß ersehnten deutschen Nationaltragödie gedacht, und in Erwartung, daß diese erscheint, ist eine große Bühne unseres Daterlandes mit waiblingischen Kaisern und Königen überfäet worden." (Dies ist gegen Raupach und die Intendanz des Berliner Hofschauspiels gezielt.) "Ich selbst habe einmal vor Jahren einen "friedrich den Zweiten" geschrieben und will auf die Gefahr hin, daß man mir die Kinderfabel von zu hoch hängenden Crauben erzähle, meine Zweifel gegen das legitim-dramatische Blut der Hohenstaufen beibringen . . . Ihre Kämpfe und Möten gehen fast sämtlich nicht aus den allgemein verständlichen Motiven des Hasses, Zornes, der Rache, Eifersucht, Liebe u. s. w., sondern aus politischereligiösen Kombinationen hervor, die mit unserem Ideenkreise, unseren Interessen gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mehr haben . . . . Den theatralischen Kredit, in den die Hohenstaufen gekommen sind, haben sie einem Migverständnis über den Begriff des

historischen Trauerspiels zu danken . . . . Es ist das Mißverständnis, sich überreden zu lassen, historisch-dramatische Doesie sei dort schon vorhanden, wo nur irgend ein Kapitel der Geschichte (gleichviel welches) treu und unverfälscht, in Dialog und Versen auf den Brettern verhandelt werde. Un diesem Gerede ist kein Wort mahr. Ein historisches Trauerspiel (wenn man daraus im Begensate zu der burgerlichen und mythischen Tragödie eine besondere Gattung machen will) entsteht und kann nur entstehen, wenn der Dichter einen Stoff der Geschichte ergreift, welcher für das Dolk Geschichte ist, wenn er von den Ereignissen der Dergangenheit begeistert wird, die in den freuden und Schmerzen der Gegenwart, in ihren Gedanken und Bofühlen, in ihren festen, in ihren Verwicklungen und Schulden noch nachklingen. Dann wird der Dichter jenes warme, unmittelbare Gefühl haben, wodurch sich das diesem Stile der dramatischen Komposition notwendige Detail belebt . . . Und so sace ich denn, daß die Geschichte, welche unseren Dichtern möglicherweise vorteilhafte Stoffe darbieten kann, erst mit der Reformation und den ihr unmittelbar vorangegangenen Zeiten beginnen möchte . . . " (Memorabilien, II. Teil. "Grabbe", Bruchstück dramaturgischer Erinnerungen. 4. Kapitel.)

Karl Immermann, an der Grenzscheide der Romantik und der modernen Anschauung stehend, ist eine literarische Individualität von seinster Prägung, aber auch von einem eigenen Mischungsverhältnis der Gaben. Ressezion und Phantasie stehen bei ihm in steter gegenseitiger Abrechnung. Sein "Friedrich der Zweite" — für ihn selbst, wie wir eben vernahmen, später ein "überwundener Standpunkt" — ist vielleicht das besonnenste Hohenstaufenstück, enthält jedoch mehr Verhandlung als eigentliche Handlung, und verläuft sich in Keligionsgespräche und Erörterungen über die Macht-

frage von Kirche und Staat. Gleich die Exposition beainnt verhandelnd; die Unterredung des Kaisers mit dem Legaten des Papstes, dem Kardinal Oftavian Ubaldini (I. Uft, 7. S3.) ist für den angeschlagenen Grundton sehr bezeichnend. Der Kaiser: "Die Zeit ist schlimm. Wer fühlt das mehr als ich? Wie schrecklich, wenn die beiden Schwerter, welche Gott gesetzt, den frieden auf der Erde zu beschirmen, in heißer Zwietracht an einander stehn! Allein ich frag': an wem liegt wohl die Schuld?" Kardinal: "Ich wage, diese frage Euch zu stellen." Kaiser: "So sagen beide wir offen: Wir wissen's nicht. Die Schuld von unfrem Zwist trägt unfre Größe. Der Stuhl St. Deters und der Stuhl zu Machen, fie haben bei einander keinen Dlat . . . Last uns die Sache nehmen, wie sie ist. Wir wollen uns nicht verteidigen, wollen einander auch nicht entschuldigen . . . " Da jedoch der Kaiser für jetzt im Vorteil seiner Machtstellung zu sein glaubt, stellt er sehr peremptorische forderungen. "Seht, mein herr Kardinal, auf Erden fann nur Giner herrschen, wie am firmament nur eine Sonne herrscht . . . Ich will, daß in des Kaisers Reich dem Kaiser werde, was des Kaisers ist; das Weltliche, das Irdische gehöret mir, in diesem werd' ich fremde hand nicht dulden." Die weitere Handlung besteht — wie Immermann felbst bemerkt - darin, "daß der Kaiser durch seine Opposition gegen die Kirche und die tiefer ihr zu Grunde liegende Idee, sowie gegen die positiven fundamente, auf denen die Welt einmal beruht, die Welt verliert." hinblick darauf widerrät schon im zweiten Ukt Thaddaus von Suessa den aufs äußerste gespannten Kampf gegen die Kirche und bezeichnet ihn als ein aussichtsloses Unternehmen.

> Herr, du beugst sie nicht, Du wirst sie nie besiegen, diese Kirche! Denn du bekämpfest, was kein Speer verwundet, Kein Bogen trifft, kein Wurfgeschütz erreicht.

Mit Worten, mit Gedanken streitet Rom,
Im Zaubernetz hält es die Welt gefangen;
furchtbarer feind, der überall und nirgends —
Dem noch die Welt gehört, wenn ihm ein Kloster,
Noch eines Altars Opferdienst gehört!
Du hast, wie jede mächtige Natur,
Den großen Bund des Pöbels gegen dich.
Auf dessen Groll, auf dessen stumpfen Neid
Drückt Rom das heilige Siegel. Glaubenssache
Heißt's dich bekämpsen! Menschen brauchst du doch.
Nun welches Menschen bist du denn versichert?
Die Burg, die Stadt, der Oberst, der Vasall
Gehört dir heute. Morgen kommt der Meßpfass
Und schencht mit aller höllenstrassen Graun
Sie fort von deinem Dienst...

Der Kaiser unterliegt trotz allen Kraftausgebotes in dem Kampf gegen Rom; die geistliche Gewalt bezwingt in ihrem Siege sogar sein herz und ringt den freigeist in ihm nieder. Mit Erstaunen vernimmt der Kardinal Ubaldini von dem Erzbischof von Palermo, daß der trotzige hohenstause gebeichtet habe, und aufrichtig und herzlich dazu. Der Erzbischof sagt weiter (V. Akt, 5. Austritt):

Mir scheint, des Kaisers Herz glich einer Cafel, Auf die ein frommer Maler still und sleißig Ein heil'ges Bild gemalt. Die Cafel aber Kam in die Welt, sie kam in viele Hände, Die pinselten darüber lose Sachen Mit mürben Wassersarben — malten viel Mythologie und Weltweisheit und fabeln. Wie ging's, als sich erhob das Ungewitter? Da wusch des Regens Sturz die lockeren farben hinweg; die Götter und die Götzen schwanden, Und auf dem Grunde sichtbar, traten vor Die alten, lieben, rührenden Gestalten . . .

Mit dieser Stelle hätte allenfalls auch ein Görres zufrieden sein können. Immermann ist aber hier nicht so scharf beim Wort zu nehmen; die Szene spielt eben in einem Kloster, und so weit wäre er immer noch Romantiker, daß er der Cokalstimmung nicht zu widerstehen vermag. Im übrigen streicht aber ein kühler Zug durch das ganze Crauerspiel. Wenn Immermann im Zusammenhange mit der oben angeführten Stelle aus den Memorabilien den Grabbeschen Hohenstausen vorwirft "es sei da nichts Ursprüngliches, Ungeschautes, die historische Resserion herrsche durchaus vor" — so kehrt sich dieser Vorwurf ebenso, ja noch weit mehr gegen ihn selbst. Er zunächst zergliedert die Welt seines Stückes mit historisch-ressektierendem Pragmatismus, statt es zu versuchen, sie mit anschauender Kraft zu gestalten und ihr Bild aus den eigenen wirkenden und gegenwirkenden Kräften neu auszubauen und poetisch wieder herz zustellen.

## (Weitere Blide auf Immermanns dramatische Produktion.)

Nicht besser traf es hierin der stets restektierende Dichter, wenn er etwas früher (1826) — in seinem Undreas hofer— einen Stoff aus der nächsten Zeit herausgriff. Seiner literarischen Überlegenheit gegenüber war der loyal-dynastische Bauernkrieg am Jelberge viel zu naiv und urwüchsig. Er hat zwar eine Palette mit Lokalfarben stets in Bereitschaft — aber man merkt es an der glatten Pinselführung bald, daß sich der Dichter in der kameradschaftlichen Nähe der Düsseldorfer Malerschule bewegt hat. Einige Schnadahüpfel und genrebildliche Züge machen es allein nicht aus. Ein Grundgebrechen der ganzen dramatischen Methode Immermanns liegt in dem Mangel der entschiedenen Überzeugung; er selbst hält sich vermöge seiner Bildung zu sehr außerhalb des darzustellenden Konslikts, ist in den entscheidenden Situationen nicht völlig entschlossen in der Zuwägung von Recht

und Unrecht, und vermag daher auch seinen Helden nicht die volle dramatische Beredsamkeit der Leidenschaft und des Glaubens an ihre Sache zu geben. Er nimmt wohl einen ganz guten Unlauf, den Sandwirt gleichsam von außen her zu charakterisieren, seine Umgebung um ihn bezeichnend zu gruppieren u. s. f.; sobald dieser aber dem Gegner — dem Dizekönig von Italien gegenüber — Aug' in Aug' sich aussprechen soll, legt der Dichter ihm eine Rede in den Mund, die phrasenhaft bedingt und ohne Zielkraft ist und durchaus nicht zu der sicheren Handhabung seiner Schußewasse, und ein überkluger Politiker und Staatsphilosoph, wie der Dizekönig hingestellt wird, würde sich in eine derartige zwecklose Redeübung auch nicht einlassen.

Mit der Ungabe der Zeitgrenze, gleichsam der hiftorischen Einplankung, innerhalb deren der Dichter die "vorteilhaften" Stoffe zu suchen habe, ist's nicht getan; hauptfächlich liegt es an der Methode der Charafterzeichnung und Komposition. In der Trilogie "Alexis" ("Die Bojaren"; "das Gericht von St. Petersburg"; "Eudoria") hat Immermann — wenn es nur auf die Jahreszahl ankommt nahe genug gegriffen, dennoch war der Griff kein glücklicher. Das zeitlich-Fremde eines Geschichtsstoffes ist nicht einmal so bedenklich als das kulturmäßig-fremde desselben. Dies ailt namentlich von den Sujets aus der russischen Geschichte. Je genauer der Dramatiker diese moskovitische Welt detailliert und koloriert, je sorgfältiger er auf das Kostum eingeht, desto fremdartiger erscheint sie unserem Verständnis. Schiller hat hier wieder im Demetriusfragment mit seiner gedämpften und gemilderten Charafteristif, seinem wohltemperierten Stilgefühl im Kolorit das Richtige getroffen; Caube, der in der fortsetzung des Demetrius nach seiner Urt der Versuchung des derbe und handgreiflich.

Charafteristischen nicht widersteben konnte, setzte 3. B. aleich in der figur des fürsten Schuiski das widerhaarigste Auffentum in Szene. Banz besonders schwierig, ja kaum möglich ist es, den gewaltigen und rücksichtslos gewalttätigen Meuschöpfer Ruglands, Deter den Großen, im historischen Drama uns näher zu rücken; so einfach-faklich und populär als held der Unekote er ist, um so unfaßbarer entzieht er sich der dramatischen Verdeutlichung der Motive seines Handelns. hier muß der hiftoriker eintreten: alle Kunstmittel der Dramatik scheitern daran, uns das Programm seiner Reformen, den brutalen fortschritt im Kampf gegen die brutale Tradition, die Erzwingung eines gewissen Kulturzustandes durch die Mittel der Barbarei so zu veranschaulichen, daß noch überdies einige Teilnahme zu wecken wäre. Immermann weiß auch der Charakteristik Deters des Großen nicht viel anders als durch anekdotische Mosaik beizukommen; er zeigt uns den Zar bei der fahrt über den finnischen Meerbusen, im tobenden Sturm den Steuermann ablösend, oder wie er sich mitten in ein Bivouac aufrührerischer Bauern setzt und dann, den Mantel abwerfend, als Bar sich zu erkennen gibt zc. Trotdem er aber sonst fehr beredt, ja redselig ist, wird uns die psychologische Deutung seiner historischen Rolle nicht gegeben, weil dies im Rahmen des Dramas und mit den Mitteln desselben nicht geschehen kann — und zulett schaudern wir menschlich vor der hand des Vaters zurück, welche dem bereits kranken Alexis den Pokal mit Ugua Toffana kredenzt, um Altrußland und dessen Hoffnungen in dem eigenen Sohne dem Code zu weihen. Die Trilogie Immermanns hat namentlich in dem ersten Stücke "Die Bojaren" vortreffliche dramatische Unläufe und außerdem eine fülle farbig darakteristischen Details — aber im Grunde ist bei so viel geistvoller Mühe nur der Beweis erbracht, daß die historie von Zar Deter

und dem russischen Don Carlos kein "vorteilhafter" Stoff ist. Zuletzt trat Peter der Große aus dem historischen Drama wieder in die Anekdote zurück, wohin er von vorn an gehört; dort fand ihn die Cibrettodichtung vor, welche möglichst einfache Mittel der Versinnlichung bedarf — und so sixierte sich die Bühneneristenz des großen Zaren zwischen Cortzing und Meyerbeer.

## Ernft Raupach (geb. 1784, geft. 1852).

Wir ließen diesen Mann sehr ungebührlich so lange beiseite stehen, und er meldet sich doch in der Widmung und Vorrede zu seinem Hohenstaufen-Zyklus so eindringlich zu Wort. Er, der Allgeschäftige, mußte natürlicherweise nicht minder darauf bedacht sein, auch der Geschichte im theatralischen Sinn möglichst viel abzugewinnen. Seine Cromwell-Trilogie voll spektakelnder Effekte, worin er den helden als den überlegenen heuchler in Reiterstiefeln darstellt ("Die Royalisten oder Cromwell General" 1829, "Cromwell Protektor" 1833 und "Cromwells Ende" 1833), war eine Zeitlang bei Charakterspielern von jener robusteren Spielweise beliebt, welche die Lederkoller-Pramatik zu ihrer Spezialität machten und geschichtliche Trauerspiele solcher Urt nur als umgekleidete Ritterstücke in neuerem und bequemerem Kostum betrachteten. In den früheren Tagen seiner Detersburger Hofmeisterei hatte sich Raupach auch als debutierender Dramatiker sichtlich russifiziert, und sein Probestück war hiefür "Die fürsten Chawansky" (1810); noch um 1840 holte er ein russisches Geschichtsthema herpor und streifte in dem Trauerspiel "Boris Godunow, Zar von Aufland" den Demetriusstoff von Schiller. sich als erfahrener Theaterpraktiker die damals besonders beliebte Gattung der geschichtlichen frauendramatik nicht entgehen ließ, erklärt sich leicht; er brachte dafür eine

genaue Kenntnis der belletristischen Durchschnittsempfindung des Publikums und eine gewandte Handhabung der üblichen Theaterromantif mit. So behandelt "Der Liebe Zauberfreis" (1824) die Liebe Ottos III. zu Crescenzios Cochter Stephanie, und führt wenigstens unumwunden das Geschichtliche auf das almanachmäßig Romanhafte zurück. Weiterhin folgen andere fürstliche frauen: "Jakobine von Holland", historisches Schauspiel (1832); "Ubelheid von Burgund", historisches Trauerspiel (1838); trot Schiller: "Maria Königin von Schottland", historisches Trauerspiel (1838); "Elisabeth farnese", historisches Custspiel (1840). Sogar den heißen Teller des Revolutionsdramas faßte noch der alte Herr, allerdings vorsichtig an: sehr spät, im Jahre 1850 erschien "Mirabeau", historisches Drama in fünf Ukten und einem Vorspiel. So wäre denn der ganze Kreis des geschichtlichen Stoffaufluchens nach Gebühr durchmessen worden aber welch verhängnisvoller fleiß vor allem, dem fämtliche Hohenstaufen, ohne daß einer von ihnen verschont geblieben wäre, dramatisch zum Opfer fielen!

Karl Goedeke (Grundriß der Geschichte der deutschen Dichtung III. Band, S. 546) überschätzt viel zu sehr die temporär-politische Bedeutung dieses endlosen Zyklus von Tetralogien, einzelnen fünsaktigen Dramen und den durchzgehends unerläßlichen Vorspielen, wenn er behauptet, daß Raupach darin "ganz parallel mit dem preußischen Staatsleben den Grundzug des Kampses des Staates und der Kirche um die weltliche Oberherrschaft durchgeführt habe"— sogar mit direkter Beziehung auf die Übergriffe der katholischen Bischöfe und die Kölner Ungelegenheit. Der Versasser selbst kündigte allerdings seine Hohenstausen geräuschvoll genug als Gesinnungs- und fortschrittsdramen an und widmete sie in diesem Sinne dem König Friedrich III. von Preußen "als einem Herrscher, der sich stets als Schutz-

herr der später errungenen Blaubensfreiheit erwiesen und an der Wiedergeburt und Meugestaltung Deutschlands entscheidend Unteil genommen." Weiterhin spricht sich in der Dedikation "alleruntertänigst, traugehorfamst" das Selbstgefühl des Autors aus, daß er "eine neue, noch von keinem beutschen Dramatiker betretene Bahn gebrochen und zuerst rein historische Dramen auf die Bühne gebracht habe." In der Vorrede darauf führt Raupach sein Orogramm weiter aus. "Bätten wir Deutschen unsere großartige Beschichte, die nicht wie die französische oder englische im Mittelalter bloß Spezial-, sondern Weltgeschichte ist, hätten wir sie von heinrich I. bis zum westfälischen frieden in siebzig bis achtzig Dramen (hört!) auf der Bühne — so besäßen wir ein Nationaltheater, wie noch nie ein Volk ein solches besessen hat . . . " Und bezüglich der Dramatisierung des historischen wird folgende Instruktion gegeben: "Es ist oft gestritten worden, ob der Dichter die Geschichte verändern dürfe oder nicht . . . Dersteht man unter dem Derändern der Geschichte das Zusammendrängen der Begebenheiten, das Ausfüllen der Lücken, welche die Geschichte gelassen, das Ergänzen der Motive, die sie verschwiegen bat: so darf der Dichter nicht nur die Geschichte verändern, sondern er muß es. Denn in einer Spanne Zeit und in einem engen Rahmen soll er uns ein abgeschlossenes, vollständiges Leben zeigen, einen bis zum entschiedenen Ausaanae durchaeführten Kampf der freiheit mit der Notwendigkeit, und zwar in einem leicht überschaulichen Bilde; und schwerlich möchte sich in der Geschichte der Stoff finden, bei dem ohne jene Nachhilfe die forderung zu erfüllen wäre. Versteht man aber unter dem Verändern ein sogenanntes Ausschmücken mit eigenen Erfindungen, ein Umbilden der Derhältniffe und Begebenheiten, ein Umgeftalten der Charaktere - so kann dem Dichter das Recht dazu nicht ein= geräumt werden. Es ist eine Verfälschung der Geschichte, der lehrreichsten, ja notwendigsten Wissenschaft, des wirksamsten Bildungsmittels, das wir besitzen — eine um so gefährlichere Verfälschung, da sie, durch das Gewand, in dem sie erscheint, mächtiger wirkend als die Wahrheit, diese leicht verdrängt und sich selbst als Wahrheit in den Glauben der Menschen stiehlt."

Die wohlbekannte Schulmeisterdoktrin, die so oft nachgesprochen worden ist. Es versteht sich wohl von selbst, daß der Dramatiker dort, wo das historische sich rein und voll ins Poetische umsetzen läßt, gut daran tun wird, so wertvollen Stoff möglichst unverändert zu benützen; aber dies ift Sache seiner fünstlerischen Einsicht, nicht der außerlichen Dervflichtung gegenüber der Geschichte und ihrer datengemäßen Richtigkeit. Die dramatische Kunst steht ein für allemal nicht im Dienste der Wissenschaft, das historische Drama ist kein bloker Beitrag zur populären Geschichts= funde, und der Bühnendichter nicht lediglich ein Referent des überlieferten, faktischen Bergangs. Raupach fühlte sich allerdings von der Sünde frei, ein produktives Verhältnis zu seinem Stoffe zu haben, wie Schiller, auch Shakespeare ein solches hatte; er durfte sich rühmen, getreu nach dem handbuch dramatisiert zu haben — aber ihm felbst unbewußt fälschte und verschob sich das geschichtliche Bild in seinem Auge, vermöge des Kurzblicks desselben, und seines nur für beschränktere Begenstände eingerichteten Sehvermögens. Wie sehr würde man in der Unnahme irren, daß man die Hobenstaufenzeit auch nur beiläufig in ihrem historischen Wesen aus dem Raupachschen Zyklus kennen lerne! Die Gesetsartikel und Aktenstücke, die gleich anfangs auf der großen Reichsversammlung in der roncalischen Ebene öffentlich verlesen werden, dann das viele Geschäftliche, das von Stück zu Stück abgewickelt wird, kann doch den "historischen Gehalt" nicht ausmachen; ebensowenig die ganze folge von fürstentagen, Staatsgesprächen, Verhandlungen mit Gesandten und Deputationen, deren Wortlaut der Autor in fünffüßigen Jamben zu Protokoll bringt. Zulet ist es doch wieder die wohlbekannte Welt seiner übrigen Stücke, die echte Raupachsche Bühnenphilisterwelt — nur in Wehr und Waffen und mit größerem szenischen Domp — die sich ebenso in den hohenstaufendramen por uns auftut. Berade an den entscheidenden Wendepunkten tritt das Philisterhafte ganz echtfarbig hervor. Uls z. B. Kaiser friedrich der Erste (im vierten Teil der ihm gewidmeten Tetralogie) zu Speier in der kaiserlichen Pfalz den Prinzen Beinrich zu sich bescheidet, um ihm die politische Notwendiakeit der heirat mit der gealterten, reizlosen Konstanze, der Erbtochter von Sizilien, darzulegen: da stellt er sich genau so an, wie ein Großkaufmann, welcher in seinen Sohn, den künftigen firmatrager, hineinredet, daß er aus unabweislichen Beschäftsrücksichten um die bucklige und schielende Tochter des steinreichen Bankier X. anhalten musse: "Komm! setze dich! Der Vater will ein ernstes, gewichtiges Wort mit seinem Sohne reden . . . " Man weiß, was ein folcher Gesprächs= anfang bedeutet, ob nun die Unterredung in der kaiserlichen Pfalz oder in der Sprechstube eines frankfurter oder Berliner Bankhauses por sich geht. — Bis über friedrich den Zweiten hinaus prävaliert die lehrhaft vorgetragene Politik: in den letten Hohenstaufenstücken kommt dagegen das senti= mentale Interesse, die Cheaterromantit, zu einigermaßen ergiebiger Beltung. Der "schöne" Enzio, der sich die Cange= weile seiner Gefangenschaft in Bologna durch minnigliche Besangsübungen und kunstgerechte Liederstreite vertreibt, und der vielfach betrauerte Konradin werden als echte, von Goldschnitt umschimmerte Ulmanachbelden alorifiziert.

Nicht ohne bestimmte Ubsicht verweilte ich so lange bei der Unalyse des Hohenstaufenproblems. Un sich könnte uns eine nachträgliche Kritik von literarischen Erscheinungen. die über siebzig Jahre hinter uns liegen, kaum interessieren: anders aber ist's, wenn wir jene Produktionen als typische Studienmodelle ansehen, an welchen sich gewisse ständige hauptgebrechen der historischen Dramatik bequem demonstrieren lassen. Der allgemeine Bezug darauf erspart uns auch die bittere Oflicht, so manchen jungeren Dramatikern. die jest an der Urbeit sind, von fall zu fall auseinanderzuseten, daß sie es nach weit mehr als einem halben Jahrhundert literaturgeschichtlicher Erfahrung genau so treiben zum Schaden der Ubnützung ihrer sonst oft so schätzbaren Begabung. Wir find wieder mitten drinnen in der heilig römischdeutschen Reichsdramatif; die "wilden Kaiserstirnen" der Waiblinger zeigen sich stets aufs Meue; immer wieder tritt Beinrich IV. im Büßerhemd an die Schlosmauer von Canossa; und in jungerer Zeit stiegen selbst die urfrühen Karolinger, Ludwig der fromme mit seinen Söhnen Cothar. und Ludwig dem Deutschen aus ihren verschollenen Grüften empor. führwahr — zuviel des Mittelalters und der altersarauen Vorzeit dazu!

Gustav freytag trat abermals als redlicher Warner ein, wenn er sagte: "Für eine Mehrzahl der jüngeren Dichter ist die Geschichte des Mittelalters der Fauberbronnen, aus dem sie ihre Dramen herausholen. Und doch liegt im Leben und Charafter unserer deutschen Vorschren etwas besonders schwer Verständliches, was uns die Helden von damals wie mit einem Nebel verdeckt und ihre Seele undurchsichtiger macht, als sogar die eines Römers etwa aus der Zeit des zweiten punischen Krieges. Die Unselbständigkeit des Mannes ist weit größer, jeder einzelne ist stärker durch die Interessen und Gewohnheiten seines Kreises beeinslußt. Die Eindrücke, welche von ausen in die Seele fallen, werden von behender Phantasie schnell umsponnen, verzogen, gefärbt ... Selbst bei Situationen, welche sehr klar scheinen und uns in greller

Beleuchtung erhalten sind, empsinden wir einen Mangel in unserem Derständnis. Nicht nur, weil wir zu wenig von jener Zeit wissen, sondern auch, weil wir — was uns überliefert wird — nicht immer verstehen, wie der dramatische Dichter es verstehen muß: in seinem kausalen Zusammenhange und in seiner Entstehung aus dem Kern eines Menschenlebens." (Cechnik des Dramas. Diertes Kapitel: "Die Charaktere im Stoff und auf der Bühne." Ausgabe 1863. Seite 240.)

Die nächste Gefahr bei der Dramatisierung solcher Sujets liegt nun darin, daß wir für jenen kaufalen Busammenhang, den wir nicht kennen, flugs einen anderen, uns geläufigen unterschieben, und das aus entlegener Zeit über lieferte nach der Ofychologie moderner Cebenserfahrung zu deuten und zu verknüpfen suchen. Dann fälschten wir zwar nicht Catsachen — aber was schlimmer ift, die innere geistige Wahrheit des Zeitalters, das wir darzustellen vorgeben. Und gerade je genauer sich der Dichter an das historisch Gegebene hält, desto widerspruchsvoller in sich selbst wird das dramatische Bild, weil die Caten und Vorkommnisse der Aktion durchaus nicht zur Motivierung derfelben stimmen. Die Belden handeln als Söhne des Mittelalters und reflektieren als moderne Menschen; sie begehen wilde Gewalttaten oder auch kindische Roheiten; sie zeigen sich bald naiv-heroisch, bald naiv-haltungslos, iett im Übermaß großmütig, dann in gleicher Maßlosigfeit unerbittlich; sie wechseln zwischen Selbstgefühl und Berknirschung — und wie soll nun das Raisonnement einer bewußten Bildung, die Sprache eines raffinierten Empfindens zu solchen Entschlüssen und handlungen passen, die sich nur aus elementaren Bewegungen eines stark erregten, aber nicht geklärten Seelenlebens herleiten laffen!

Rasche Wendung zur neueren Zeit hinüber.

Doch halten wir da inne. Eine frappante Wahrnehmung tritt uns in dem Zeitraum von 1829 bis über 1835 entgegen. Aus dem früher starren Literaturboden brodeln auf einmal heiße Quellen empor — in plötzlicher Eruption.

Die alten Hohenstaufen hatten dramatisch für den Staat gegen die Kirche kämpfen müssen — jetzt aber kamen "der Menschheit große Gegenstände" im eigensten Zeitgewande an die Reihe. In raschem Kursus wurde die französische Geschichte, soweit ihre Daten nach dem republikanischen Kalender nachzurechnen waren, rekapituliert. Don Napoleon ging's weiter zurück die zu den Tagen des Nationalkonvents.

Kurz vor der Julirevolution schrieb Grabbe sein Drama "Napoleon oder die hundert Tage"; es erschien zur Zeit der ersten Wirkungen jenes politischen Wendepunktes und erregte großes Aufsehen. Weiterhin wurde es sehr abweichend beurteilt. Immermann spricht in den "Memorabilien" im gunftigsten Sinne darüber, Menzel meint, Grabbe habe niemals etwas besseres geschrieben; viel später redet Julian Schmidt ziemlich ablehnend davon, nicht minder Goedecke, der doch die beiden hohenstaufenstücke entschieden bewundert. Vor allem darf man das seltsame Werk nicht ernsthaft als Drama nehmen: es ist eine folge von Momentbildern aus dem politischen und friegerischen Theatrum mundi, mit scharfem Blick skizziert, rasch einander jagend, wie die Eindrücke der Epoche selbst. Gleich in der ersten Szene zerschlägt der abgedankte Kaisergardist Chassecoeur dem Ausrufer einer Schaubude seinen Guckfasten, in welchem dieser dem Straßenpublikum die Schlachten Mapoleons zeigt, mit der Beigabe des Schimpfs auf den verbannten Kaiser. Einen Guckfasten ähnlicher Urt, worin die weiteren Bilder von der Wiederkehr Napoleons und der flucht Eudwigs XVIII. bis zu den Bataillen von

Waterloo und Belle Ulliance vorgeschoben werden, stellt Brabbe in seinem Stück auf. Ganze große Urmeebewegungen werden auf dem Papier ausgeführt; es wird aus Uchtzehnpfündern geschossen und Kleingewehrfeuer knattert darein. Dabei läßt es sich nicht leugnen, daß die Blitze der Zeit jene Guckfastenbilder ergreifend beleuchten: man verspürt das "Rollen der Begebenheit" bei jedem Szenenwechsel. Der Vorausblick des Dichters an folgender Stelle hat viel von sich reden gemacht: "Volk: Da kommt der Herzog von Orleans! — Chassecoeur: Der ist von der bourbonischen Rasse noch der erträglichste. Die krumme Mase hat er aber auch. — Viele aus dem Volke: Respekt vor ihm, er ist der Sohn Egalites und war Kämpfer für frankreich, als sein Dater auf dem Schaffot fiel . . . Boch Orleans, einst König! — Chassecoeur: Würde auch endlich weggejagt, wenn er je König werden sollte." Der Ruf des Volkes konnte allenfalls nach der Julirevolution bei der Korrektur im Bürstenabzug eingefügt werden; die Unkundigung der künftigen Dertreibung Louis Philipps ist aber jedenfalls ein überraschend keder Treffer.

Das eigentliche Revolutionsdrama vertritt in ganz origineller Weise der in jugendlichem Alter verstorbene Georg Büchner (1813—37) mit seinem dramatischen Gemälde "Dantons Cod". Es ist durchaus kein Drama für die Bühne; allerdings wirkt die paradorzeniale Dichtung, an welcher jede fiber zucht, obenso tief erregend wie beängstigend bei der Cektüre. Die heiße Cuft, die auf uns wie aus vielen Röhren zuströmt, benimmt uns den Atem; man kann os nicht lange in einem Sudatorium aushalten. Das Ganze hat eigentlich keine Handlung, obgleich jeder Schauplatz der damaligen Vorgänge in raschem Szenenwechsel vergegenwärtigt wird; jedenfalls war es dem Dichter ein persönliches

Bedürfnis, die ganze Szenerie der Revolution in der Phantasie zu überschauen. Aber es ist solch ein hinreißendes Ceben in der Diskussion, in der Verhandlung, daß diese selbst als Uktion gelten darf. Gleich im Unfang entwickeln Hérault-Sechelles und Camille Desmoulins, jeder nach seiner Urt, die Theorie der Revolution und der Staatsform, die sich aus ihr gestalten soll; Robespierre hält im Jakobinerflub eine lange Rede über den Schrecken, als notwendigen Ausfluß der Tugend, und erörtert hierauf mit Danton in scharfem Redekampf die frage, ob die soziale Revolution schon fertig sei oder nicht; in einer zweiten großen Rede im Nationalkonvent beweist Robespierre die Notwendigkeit der fortführung der Revolution, die über Dauton hinausgeben soll. "Ist es denn nicht einfach, daß zu einer Zeit, wo der Bang der Geschichte rascher ist, auch die Menschen außer Utem kommen?" Der Dantonsche Standpunkt ist eigentlich schon durch die vorwärts drängenden Leidenschaften überwunden, als das Stück beginnt; der held hat in demselben nur noch den Epilog seines Lebens zu sprechen. Danton ift in seiner brütenden Reflexion gang ein moderner hamlet, nur unter dem erhöhten Temperaturgrad der Revolutionsstimmung. Das Thema vom Lebensekel variiert er in verschiedenen Wendungen: wie langweilig es sei, sich täglich ohne Zweck und Ziel an- und auszuziehen, und wie traurig, daß dies schon Millionen so gemacht haben und wieder machen werden. "Ich kokettiere mit dem Cod: es ist ganz angenehm, so mit dem Coranon aus der ferne mit ihm zu liebäugeln . . . " Ihn ängstigen in einsamen Stunden die Phantome der Septembermorde; dennoch flagt er vor dem Revolutionstribunal seine Unkläger, Robespierre, 5. Just und ihre Henkersgenossen, des Hochverrats an, weil sie die Republik in Blut ersticken wollen. — Das Werk Georg Büchners ist von jener unheimlichen Genialität, die

am Mark des eigenen Daseins zehrt; die oft brillanten Lichter, die da aufzucken, sind ein Verglühen und Versbrennen in sich selbst. Un der Bewunderung, welche diese dramatische Dichtung zunächst im sympathisierenden Literaturkreise, weniger im Publikum erfuhr, hatte die politische soziale Stimmung gewiß mehr Anteil als die ästhetische Würdigung — doch kaum ist jemals die Tendenz so ganz in energisches Darstellungsvermögen übergegangen, wie in dem Werk Büchners. Enthusiastisch bis zum Übermaß spricht Gutztow über "Dantons Tod" (im "Phönix" Ar. 162 v. 11. Juli 1835) und schließt mit den Worten: "Was ist Immermanns monotone Jambenklassizität, was ist Grabbes wahnwizige Mischung des Trivialen mit dem Regellosen gegen diesen jugendlichen Genius!"\*)

Wir würdigen das Werk des von frühem Tode dahingerafften Dichters, dem Herwegh (Zürich, im februar 1841) eine pathetische Nänie gewidmet hat, als eine für sich geltende Einzelerscheinung. Was weiterhin nach 1840 bis zu der februar und Märzrevolution von 1848 auf dramatischem Gebiete hervorgebracht wurde, fällt mehr in die Gattungsproduktion hinein. Die Harfe des freiheitsgesanges wurde damals neu besaitet; man präludierte auf ihr in stürmischen Akkonson von der politischen Tendenzlyrik trat auch ein Tendenzdram ähnlicher Urt zur Seite. Diese Strömung war der lyrischen Poesie, der sie neue Ergüsse des Enthusiasnus zusührte, nicht eben nachteilig, weil dieselbe jede form von Subjektivität im Ausdruck der

<sup>\*)</sup> Es war ein großes Verdienst von Karl Emil franzos, in der sorgfältig revidierten Ausgabe von Büchners Schriften insbesondere den Cext dieses Dramas in voller Integrität wieder hergestellt zu haben. (Georg Büchners sämtliche Werke und handschriftlicher Nachlaß. Erste kritische Gesamtausgabe. Eingeleitet und herausgegeben von K. E. Franzos. 1872.)

Empfindung und Leidenschaft verträgt. Dagegen konnte die gleiche Strömung kaum der dramatischen Dichtung förderlich sein; sie schädigte die Besonnenheit der Gestaltung und entfesselte das rhetorische Element bis zum Schall der Dhrase. Die radikalen historischen Gesinnungsdramen leiden alle an denfelben Bebrechen: forglofe Technik, schablonen= hafte führung der handlung, oberflächliche Charakteristik, allzu großes Vertrauen auf die Wirkung der großen Redemomente. Alles Individuelle wird verallgemeinert, damit es sich besser dem Schlagworte füge; eine komplizierte Eriftenz, zu deren dramatischer Enträtselung ein großer Aufwand von psychologischer Kunst gehören müßte, wird durch die einfachste formel erklärt, wenn nur das Wort "freiheit" mit dabei ist. So fagt z. B. bei Robert Prut der Schwedenkönig Erich der Vierzehnte, als er auf der höhe seiner sinnlosen Gewalttaten angelangt ist, sehr bündig von sich selbst: "Ich bin ein Zwingherr — in der freiheit Namen! Ich bin Tyrann — im Namen meines Volks!" ("Erich der Bauernkönig", 4. Akt, 8. Auftr.) Prut insbesondere steuerte mit Überzeugung im diesem fahrwasser politischer Tendenz-Dramatik; es ist viel redliche Besinnung, aber wenig geläuterter Kunstbegriff dabei. In gleichem Sinne äußerte er sich zum Schluß seiner Vorlesungen über die Geschichte des deutschen Theaters (1847): "Schon sehen wir die leisen Unfänge erwachenden politischen Bewußtseins, die seit vier, fünf Jahren die herzen unseres Volkes durchzittern, von den Unfängen einer neuen dramatischen Dichtung begleitet; . . . die Bühne wird wieder eine Macht, sie wird ein Vorkämpfer der freiheit und der nationalen Bewegung; es gibt schon wieder Stücke, welche die Nation mit Liebe empfängt und die fürsten verbieten."

Die Vertreter des "jungen Deutschland", oder — sprechen wir lieber persönlich von Guttow und Caube — hatten

ein eigenartig bedingtes Verhältnis zum historischen Drama, das sie aber nur so unterwegs mitnahmen. Produktiv und in die nächste Zeit hinein wirksam waren beide, ohne in vollem Sinn Dichter zu sein; das hinüberführen der brauchbaren Ingredienzien der Poesie in ein praktisch-schriftstelle= risches Gebiet ist im Grunde der Citeraturstempel, der Guttow wie Caube gemein ist. Mit solchen Absichten konnten beide nicht bei der herkömmlichen Geschichtsdramatik bleiben, obgleich sie zu historischen Stoffen, denen sich ein moderner Beleuchtungseffekt abgewinnen ließ, stets eine begehrliche Beziehung behielten. Es ift feltsam genug, daß Guttow, der in der Vorrede zu seinem gänzlich miklungenen Trauerspiel "Wullenweber" — mit so vieler Dietät über Schillers großen dramatisch-historischen Sinn sich ausspricht, weiterhin folgenden Bedenken Raum gibt: "Die letten Vorwürfe des Dichters: Warbeck, die Maltheser, Demetrius verraten fast die Gefahr, der sich Schiller aussetzte, mit seinen historischen Stoffen zulett dem rein Unekdotischen zu nahe zu kommen. Man vermißt auch da keineswegs den großen Blick, der fich auf Völkerleben und wirkliche Bedeutsamkeit der Geschichte eröffnet, aber es sind doch nicht die rechten Kardinalangeln der Geschichte, die man in der Nähe dieser Stoffe rauschen und knarren hört, nicht die großen Uren der welthistorischen Bewegung. Das anekdotisch Interessante ist die Klippe des historischen Dramas. kann eine Begebenheit unsere Meugier außerordentlich reizen, sie kann in poetischer Strahlenbrechung viele bunte Lichter werfen, und dennoch fehlt der große Hintergrund, die weltgeschichtliche folie . . . " Wo ist aber diese bedeutsame folie in Guttows eigenen historischen Dramen, im "Datkul", im "Pugatscheff", im "Untonio Perez" und vor allem in jenem verunglückten hansaftuck zu finden? Es find eben auch Stoffe, welche lediglich die historische Stoffbegierde auf-

aeariffen und einer experimentierenden Bearbeitung unterzogen hat. Niemand war so sehr, als gerade Guttow, auf die dramatische Ausbildung der geschichtlichen Unekdote angewiesen, und dieser Zug seines Calents führte ihn geradewegs in das historische Lustspiel, wie "Zopf und Schwert", welches immerhin zu seinen besten Stücken gehört, oder in das nahe angrenzende literarisch-historische Eustspiel, wie "Das Urbild des Cartuffe", oder der "Königslieutenant". Für Caube ist das Unekdotische, die leicht faßbare Kreidenzeichnung der einzelnen Charakterstudie nicht minder wichtig, aber er determiniert sich seine theatralischhistorische Auffassung noch in anderer Weise. Starke und heftige Kundgebungen der Willenskraft interessieren ihn qunächst; entweder in der form des feden, unternehmenden Wagnisses, oder des mit Starrheit festgehaltenen, rauben und despotischen Willens. In die erste Reihe gehören die figuren der Günstlinge und Emporkömmlinge, mit denen er sich zuerst dramatisch einführte: so "Monaldeschi", wohl auch "Struensee"; weit später schließt sich ihnen "Graf Effer", endlich auch in politisch-kriegerischer Ritterlichkeit "Montrose, der schwarze Markgraf" an. In die andere Gattung fallen die doutschen Tyrannen der Zopfzeit mit ihrer unerbittlichen, starren Dädagogik: Berzog Karl von Württemberg in den "Karlsschülern", König friedrich Wilhelm I. von Preußen in dem Schauspiel "Oring friedrich". Das Raube, knapp Bebundene, stoßweise fortgeführte in der dramatischen form Caubes stimmte mit solchen Stoffen von harter, disziplinarer Natur, von einer gewaltsam sich durchdringenden Gemüts: äußerung völlig überein. Bezeichnend ist übrigens auch dies, daß sich Guttow den interessanten, fast verwöhnten Knaben Goethe, Caube den hart gemaßregelten Jüngling Schiller theatralisch aneignete; jeder von beiden hatte da seinem schriftstellerischen Naturell gemäß gewählt.

### Nachtrag.

Boethe hat sich eine selbsteigene, launenhaft-souverane Manier zurechtgestellt, seine erläuternden Bemerkungen zu ordnen und anzureihen. Er war zu fünstlerisch-genial veranlagt, um nach Schule und Schkur lehrhaft zu sein: bennoch fühlte er gar häufig das Bedürfnis, nach seiner Urt — frei sich mitteilend — zu lehren. Seine Cehrweise war denn laut sinnende, gesprächig gewordene Betrachtung, die nicht eben geradlinige Gedankenwege einschlug. Um diese Wege und Stege zu markieren, die Ub- und Einlenkungen kenntlich zu machen, erfand er eigene Überschriften . . . ganz befonders charafteristisch in den "Noten und Abhandlungen zum besseren Verständnis des westöstlichen Divans." Übergang. — fortleitende Bemerkung. — Übersicht. — Allgemeines. — Allgemeinstes. - Meuere, Meueste. - Zweifel. - Einrede. - Mach. trag. - Eingeschaltetes. - Bergleichung. - Bermahrung. - End. licher Ubschluß. - Revision.

Wenn man der wechselnden Unregung des Gegenstandes nachgebt und nicht streng methodisch seinen Gedan= kenknäuel abwickelt, gerät man unwillkürlich wieder auf jene schweifenden Goetheschen Gedankenpfade. Ühnlich erging es mir in diesen Ruckblicken auf die Entwicklung des historischen Dramas in der deutschen Literatur. Selbst auch für die gewisse methodische Marschroute nicht strena genug ererziert, schlage ich gern bequemere Wege nach eigener Wahl ein. So tat ich es in diesem Essay. für die haltestellen behalf ich mich mit Dber- und Untertiteln, frei nach Goethe, und bin nun schließlich beim "Machtrag" angelangt. Eigentlich hätte nach seinem Schema die Aufschrift: "Neuere, Neueste" folgen follen: aber diese verdecke ich vor mir felbst mit der Warnungstafel "Berbotener Eingang" und kehre wohlbedacht um. Mein Spaziergang ist mit Um- und Nebenblicken hier zu Ende und meine

genauere Wegekunde reicht eigentlich auch nicht weiter hinaus. Ich muß ausdrücklich bekennen, daß ich mich dieser ganzen Produktion aus jüngster Zeit gegenüber in argem Rücktand der Cektüre befinde. Seit meine mit Sorgfalt betriebenen Untersuchungen über bildende Kunst mich die letzten zwei Dezennien hindurch von der Dramatik ablenkten, bin ich bezüglich der Citeraturkenntnis auf diesem felde mir für mich selbst historisch geworden und nur noch, wie gesagt, für die Rückschau zu erfragen.

Die Überproduktion im historischen Drama läßt sich noch immer nicht eindämmen. Man wird nicht müde, die Geschichte aller Zeitalter in meistens nicht aufführbare Stücke umzuschreiben und zum auten Teil auch zu versifizieren. Ich habe vor Jahren versucht, diesen immer anschwellenden Vorrat bibliographisch in Übersicht zu halten, mußte es aber bald aufgeben. Endlos ist dabei auch die Wiederaufnahme der so oft schon verariffenen Stoffe, und so geraten wir sogleich ins Grenzenlose, Unabsehbare. Griechisches Altertum tritt wohl nur vereinzelt auf; an Römerstücken ist aber noch immer kein Mangel. Die alt= germanische Zeit, Oft- und Westgoten und Longobarden fommen daran; dann besonders ergiebig das eigentliche Mittelalter, die deutschen Kaiser und Könige vom 10. bis 3um 14. Jahrhundert, Mann für Mann, und jeder mehrfach repetiert. ferner, wie es sich von selbst versteht: die Epoche Kaiser Maximilians I.; das Reformationszeitalter; der dreißigjährige Krieg. Daneben geht einher: die Geschichte Spaniens, Italiens, frankreichs, Burgunds und der spateren Miederlande, die ffandinavische und ruffische Beschichte — immer mit begierigem Aufgreifen der aus dem aeschichtlichen Zusammenhang berausaliternden, anekotischen Motive. Das französische Revolutionsdrama findet gleichfalls seine fortsetzung, die Stoffe der preußischen Geschichte erhalten gelegentlich durch die neue deutsche Machtstellung ihre willkommene förderung.

So geht es unablässig weiter. Der Betrieb der historisschen Dramatisierung wuchert fort, ohne daß eine zentralisierende Richtung, eine bestimmte Uze diese Bestrebungen vereinigen würde. Die Beziehung zum wirklichen Cebensgehalt der Gegenwart ist zumeist ebenso gering wie früher; die Geschichtsdramatiker inszenieren viel häusiger ihre Belesenheit, als ihre Cebensersahrungen.

Wir befinden uns da allerdings einer merkwürdig gemischten Gesellschaft gegenüber: von wirklich ernsten und hochachtbaren Talenten, die aber ihre Aufgabe nicht immer richtig erfassen, dann (in der Mehrzahl) von strebenden Halbtalenten, bei denen der Ehrgeiz größer ist, als die Einsicht und der Beruf. Selbstverständlich debütiert beinahe immer das Anfängertum mit einem gewichtig historischen Stoff. — Gewisse Gruppen unter den hervorragend Besten scheiden sich übrigens deutlicher heraus.

Nicht selten werfen sich die einsamen, gedankenreichen, aber weltscheuen Poeten mit Vorliebe auf das historische Drama. Jene Richtung der dichterischen Produktion, die mit der kontemplativen Cyrik begonnen hat, sindet dann ihre fortsetzung in der Dramatissierung geschichtlicher Stoffe, die aber zunächst innerlich aufgefaßt, mehr herausgedacht und durchempfunden, als ausgestaltet werden. Der bequeme Vorteil liegt immerhin darin, daß der in einer Geschichtsquelle aufgefundene Stoff der Meditation des beschaulichen Dichters stille hält, während ein Sujet aus dem gegenwärtigen Ceben unter den händen des Dramatikers sich regt und seine eigenen Unsprüche erhebt. Eine sinnreiche Dichtung mit edlen Wirkungen, mit allen Lichtern und farbenstusen der Stimmung, der sein erfassenden Charakteristikkann sich ohne Zweisel bei einem solchen Juge des Schaffens

ergeben — aber dann geht der Eindruck zu einzelnen, verwandt gestimmten, über den Stoff unterrichteten Cesern hin, nicht zur Bühne, nicht zum Publikum. Ebenso kommen gelehrte Dichter, in allgemeiner umfassenden historischen Studien heimisch, bei dem Versuch, etwas von diesem Stoffgebiet zu dramatissieren, gar leicht in Gefahr, solche Sujets mehr nach Kennerart geistreichsubtil, als energisch und wirkungsfähig zu fassen und durchzubilden. Das kulturgeschichtliche Drama, dessen Stoff von einem ganzen Gewebe von Beziehungen umsponnen ist, wo es überhaupt auf die Darstellung des Zeitalters mehr ankommt, als auf die Entwicklung der Handlung, geht an sich schon mit scheuem, leisem Tritt an der Bühne vorüber, und hat von vornher nicht dramatischen Puls.

Im Übrigen wirken die früheren Justande nach, soweit ich denfelben mit meinen gelegentlichen Beobachtungen folgen konnte. Man ist durch die fortgesetzte Erfahrung der Mißerfolge nicht klug geworden. Dieselben Erbfehler wiederholen sich stets aufs Neue, nur selten hat der Nachwuchs aus den Mißerfolgen der Vorgänger eine Cehre und Warnung gezogen. Immer fast dasselbe Übergewicht des Stoffes über die form, das aleiche Schwanken zwischen dramatisierter historie und eigentlichem historischen Drama; stets wieder die in edler Jambensprache dünnflüssig gemachte Politik mit antizipierter, moderner Deutung. Dazu auch meistens in gleicher Urt das auf die Staatshandlung ungeschickt gepfropfte Liebesverhältnis, da ja ohne Liebe das Drama nach altem herkommen nicht aufkommen kann; felbstverständlich muß die Geliebte dann auch Politik mitbetreiben, in entscheidenden Wendepunkten hat sie hellse= hende Eingebungen u. f. f. Es kann nicht oft genug betont werden: die Macht der dramatischen Dichtung liegt ledig= lich in der vollen Ausgestaltung der Individualität. für den Dichter, der sich seiner Aufgabe klar bewußt ist, kann nur die Persönlichkeit als solche interessant sein, die nicht mehr bloße historische Reliessigur ist, sondern von jenem hintergrunde in voller plastischer Selbständigkeit sich lostrennen läßt. So allein kann sie das Proszenium der lebendigen Bühne beherrschen und frei auf ihm wandeln; alles Zuständliche, was in das breitere Zeitbild fällt, steht hinter ihr nur wie ein Prospekt, wie eine gemalte Tapete. Freilich ist jenes Costrennen vom hintergrunde ein weiterer Prozesk der poetischen Personenbildung, ein Geheimnis des genialen Schaffens.

Wieder einmal hat der Praktiker, der das Drama vom Standpunkt des Schauspielers und Regisseurs ansieht ich meine Eduard Deprient - darin recht, wenn er fich über die endlosen Schreibe-Exerzitien im historischen Drama ziemlich unwirsch so vernehmen läßt: "Das menschlich nahe, individuelle Interesse aus den umfänglichen historischen Vorgängen hervorzukehren, die dramatische hauptbedingung zu erfüllen, daß wir die Vorgänge durch die Charaftere regiert sehen, nicht diese durch jene, diese schwere Aufgabe bei historischen Stoffen ist nur den größten Dichtern gelungen. In fast allen historischen Dramen aber der letten 25 Jahre — und es sind deren unendlich mehr geschrieben als aufgeführt worden — ist ein großer Schat von Kennt= nissen, Beist, auch Poesie an diese verfehlten Arbeiten aufgeopfert; in fast allen sehen wir das Drama nur als dienende form der historie; selten bemächtigt sie sich ihres Gegenstandes, sie unterliegt ihm meistens. In der epischen Breite der Catsachen bugen diese Stude die dramatische Kraft, das individuelle Ceben ein; beängstigt von der fülle des Begebenheitlichen nehmen die Dichter ihre Zuflucht zu einer Uneinanderreihung von schildernden Szenen, die immerbin nur abaerissen erscheinen, und weil sie die eng verflochtene Motivierung eigentlich historischer Resultate damit verletzen, das Stück nun ebenso unhistorisch machen, als es undramatisch wurde . . . . " (Geschichte der deutschen Schauspielkunst. V. Band, S. 254.) Dies ist 1874 geschrieben und gilt durchschnittlich noch bis jetzt ohne besondere Einschränskung. Die Urt, wie Schiller die Geschichte dramatisch faßte, hatte wahrhaft aktive, vergegenwärtigende Kraft: jetzt ist dies ungeachtet aller modernen Rückspiegelungen in die Vergangenheit zurück völlig anders geworden. Wir sinden uns in ein Schattenreich versetzt, das mit seinen blutleeren Gestalten die Bühne nicht zu gewinnen vermag.\*)

Doch scheint in jüngster Zeit bei unseren stärkeren, zielbewußten Calenten eine erneuerte Prüfung des Verhältnisses der Poesie zur Geschichte eingetreten zu sein — und zwar nach der praktisch-künstlerischen Seite hin, bezüglich des wirklich Gestaltungsfähigen an dem historischen Stoff. Es sind deutliche Anzeichen da, daß der rednerische Zug des

<sup>\*)</sup> Crotz der deutlichen Meinung in der oben zitierten Stelle — ja im Widerspruch zu derselben — ließ sich Ed. Devrient durch das "umfängliche Unternehmen" des Berliner Hoftheaters: die komplete Infgenierung des Raupachichen Bohenstaufen-Tyklus (1837) dennoch geradezu imponieren. Wohl wirkte da noch ein anderes Motiv herein: die theatralifche Parteinahme für den Intendanten Grafen von Redern und den wirklich unermüdlichen Regissenr Stavinsky. Man hatte fich einmal mit Bühnenarbeit außergewöhnlich geplagt, daher mußte auch der Zweck der Plage angepriesen werden. (U. a. G. Seite 153.) "Wenn diefer Berfuch, einen der bedeutungsvollsten Ubichnitte der deutschen Geschichte auf der Bubne vorzuführen, auch nicht von der böchsten poetischen Kraft unterstützt mar, wenn auch für Deutschland damit fein dauerndes Kunftdenkmal geschaffen werden konnte, wie England es an Shakespeares Chronikdramen befitt (!) - fo gereicht dennoch das Unternehmen dem Dichter wie der Bubne gur größten Ehre. Es war die erste Urbeit, die fich Schillers Wallenstein (!) weitergehend auschloß, und noch bat seitdem fein Dichter es darin Raupach gleich. getan . . . " Doch jetzt fann man in der Cat nicht mehr weiterlefen.

historischen Dramas allmählich der charakterisierenden Richtung weichen, daß bei kräftigerer Begabung das Streben durchdringen werde, den Umriß der agierenden Gestalten schärfer, persönlicher zu fassen, ebenso die Linien der Komposition sicherer, bei klarer Wirksamkeit der wesentlichen Vorgänge, anzulegen. In einen solchen Prozeß darf das Urteil nicht mitten hinein fahren; die Ergebnisse sind ruhig abzuwarten. Ich werde mich auch hüten, Namen von Dichtern zu nennen, von denen man annehmen darf, daß sie in dem bezeichneten Sinn bereits an die Arbeit traten. Für eine slüchtige Begrüßung halte ich eine solche Nennung geradezu sür bedenklich, weil man in solchem fall sosort eine literarische Rangesanweisung erwartet.

Dies Eine wollen wir zunächst hoffen, daß sich die Produktion auf dem Gebiete des historischen Dramas im Umfange reduzieren, dagegen in Erfassen der Aufgabe vertiefen werde. Um sogenannte "große Ideen", die den Helden auf den Mund gelegt werden, handelt es sich da nicht diese waren seit jeher rhetorisch äußerst billig zu beschaffen; es kommt vor allem auf die poetisch verdeutlichten Gesichts= züge der handelnden Derfönlichkeiten an, auf den möglichst klaren Begriff dessen, was sie aus ihrer Zeit heraus und für dieselbe wollten, anstrebten, und wie dieses bestimmte Wollen und Bandeln mit ihren perfönlichen Erlebnissen, ihrem Schicksal und Ausgang unmittelbar verflochten war. Wird dies in vollem Maße geleistet, dann wird uns eben ein Zuwachs von guten Stücken dargeboten, die überhaupt — ob schon ihre stoffliche Grundlage historisch sein mag oder nicht — nach den Bedingungen der dramatischen Kunst gut gemacht sind, und in soweit (doch nur aus diesem Grunde allein) ihren Wert und ihre Wirkung bebaupten können.

### Biblische Dramen.

(Uls Beigabe).

Dhne näheren Zusammenhang mit den soeben mehr abgebrochenen, als abgeschlossenen Betrachtungen über die historisch-dramatische Produktion lasse ich hier diese flüchtigen Uperçus über unsere früher stark gepflegte, halb-sakrale Dramatik solgen, zu denen ich während eines kritischen Geschäftes gelegentlich veranlaßt wurde. Für eine weitere Ausführung, zu der ich sonst wohl Lust gehabt hätte, hat sich sernerhin nicht Zeit und Gelegenheit gefunden.

## a) Ulttestamentliche Stücke.\*)

Die Bibel ist streng gefaßt kein einzelnes Buch, sondern eine ganze, auf die wesentliche Essenz zurückgeführte National= Literatur des hebräischen Volkes. Die Sammlung beginnt mit einer fehr einfachen Kosmogonie, dann folgen alte Kultur- und Völkersagen, aber bereits völlig im Con des historischen Berichtes vorgetragen; dann die Darstellung der eigenen Vorzeit des Volkes in der Patriarchensage; hierauf die Schilderung der Konstituierung der politisch=nationalen Eristenz der Juden und im bedeutsamsten Unschluß daran das mosaische Gesetzbuch, ihr juristisch-religiöser Coder; alsdann ihre ganze kanaanitische Geschichte bis zum Nieder= gang ihrer politischen Selbständigkeit. Inzwischen rauschen die harfenklänge der Pfalmen Davids, Uffaphs und der Korahiten durch; verschiedene lyrische Melodien und Stimmungen versuchen sich vernehmbar zu machen, aber zulett übertönen die religiöfen Uktorde Alles. Dann folgen die Zornreden und erschütternden Klagetone der Propheten,

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". Fenilleton vom 19. November 1882.

das Außerordentlichste von elementarer Redemacht ohne jede Redekunst, das die Welt je erhört hat: ein Wettersleuchten und Donnern tief inspirierter Beredtsamkeit, die weiter in pathetische und schluchzende Caute übergeht, die Katastrophen der jüdischen Volks- und Staatsexistenz voraussagend oder ihnen folgend.

Die Bibel versammelt alle Elemente in sich, aus denen sich sonst eine ganze, große Literatur bildet und ausein- anderzweigt; in ihrem vorwiegenden Teil ist sie historiographisch, dann ebenso lyrisch und rhetorisch — gelegentlich idyllisch wie im Buch Ruth, gehaltreich-gnomisch in dem Buch der Sprüche, fast von einem metaphysischen Ringen des Gedankens im Buche hiob, blasiert und pessimistisch reslektierend im "Prediger" oder "Ekklesiastes", schließlich moralisierend in den späteren Upokryphen, wie in den Sprüchen von Jesus Sirach und in der erbaulichen Novelle von Todias.

Welch' ein Reichtum! Aber die theokratische Derfassung duldete kein freiwachsendes Literaturleben, sie benützte es nur zur Zusammenstellung eines Kanons — zensuriert, redigiert, retouchiert von sorgkältig sichtender Priesterhand. Diese Redaktionsarbeit von Tempel-Literaten aus dem Levitenstamme oder dem Aronitengeschlecht, welche aus einem so großen Material die Bibel zusammenbrachten, ist trotz mancher Flickarbeit im Einzelnen doch in der Totalität ein schlau-grandioses Meisterstück. Es ist gewiß sehr viel individueller Gedankenausdruck darüber verloren gegangen und zum Schweigen gebracht, manches seinere Detail in die große monumentale Pyramide des Bibelwerks schonungslos eingebaut und vermörtelt worden: aber ein Monument ohne Gleichen ergab sich daraus, über dessen unschätzbaren Besitz das Volk wohl die wiederholte Zerstörung seines

andern National-Monuments, des Tempels auf der höhe von Zion, verschmerzen konnte.

Kein Volk besitzt ein solches Buch oder vielmehr den Inhalt seines ganzen Geisteslebens in einem Buch; aber dieses liegt so eigentlich auf der Schädelstätte einer ganzen möglichen, nahezu unterdrückten Literatur. Wenn in der griechischen Literatur-Entwicklung die besonderen Dichtungsarten, die formen des historischen, rednerischen, philosophischen Stils sich scharf sondern, die Individualitäten der einzelnen Autoren wie eine Statuengalerie auseinandertreten und auf ihren eigenen Postamenten stehen — so wurden die biblischen Schriftsteller, welche dieser Kanon in seinem heiligen Bereich versammelte, nach Möglichkeit einander verähnlicht, entpersönlicht, ins Chorpersonal des heiligen Dienstes eingereiht. In dieser Art wurde die Bibel allerbings ein Buch der Bücher, weil neben ihr kein anderes, rein persönliches Buch aufkommen und sich erhalten konnte.

Die priesterliche Stimmgabel schlug besonders scharf und dezidiert die Conart an, wo es sich um die Zusammenstellung der Geschichtsurkunden handelte. In den Büchern der Richter, Samuels, der Könige, dann der fogenannten Chronika hören wir verschiedene historische Berichterstatter gleichsam aus der Versenkung heraufreden, deren unterschiedliche Stimmen nachträglich in die obligatorische Konkordanz gebracht wurden. hie und da sind die widersprechenden Relationen nur mit oberflächlichen Nähten zusammengefügt, so daß es der historischen Kritik nicht schwer gelingt, die zugeschnittenen Cappen zu sondern und den wahren historischen Zusammenhang richtig zu erraten und zu deuten. Uber alle diese verschiedenen Chronisten und Geschichtserzähler gingen zuletzt geistig in einen einzigen, aus dem Redaktionstiegel emporgestiegenen Chronisten auf. Es war dies der ewige historische Jude der Bibel, ein

Methusalem der Aufzeichnung, der schon vor Moses bis spät in die Tage des Antiochus von Syrien und der Römer hineinlebte und fortschrieb, der eigentlich bereits im Ansang der Dinge das Protokoll der sechs Schöpfungstage geführt hatte, und im gleichen Ton dann weiter fortreserierte, bis zu den trüben Tagen des Exils, dann zu den besseren des Königs Koresch oder Cyrus und so weiter und immer weiter...

Uber dieser eine fabelhafte Chronist, diese kombinierte Persönlichkeit, weiß bei aller Naivetät des Cones meisterhaft zu erzählen. Der flassischeepische Con, Erzählungskunst Herodots, seine ruhige Ausbreitung des geschichtlichen Stoffes ist ihm allerdings fremd; die Unruhe des semitischen Naturells, die stete Präsenz bei dem "Uktuellen" gibt sich durchwegs in der Urt seines Erzählens fund. Er war überall dabei, er drang mitten ins dichteste Getümmel, er erlauschte jedes Wort in nächster Nähe wie der geschulteste Cokalberichterstatter von heute und man fragt unwillkürlich, ob er nicht schon auch stenographieren konnte. Das Alles brachte der biblische Chronist fertig, oder vielmehr die vielen Chronisten, die anonym in den einheit= lichen Bibelbegriff aufgehen. Wie ist da Alles Ceben, handlung, Sensation, fortschreitende Bewegung - zugleich auch mit Dialogisierung jedes bewegten Vorganges! Wenn die altjüdische Citeratur aus wohl nachweislichen Gründen kein Drama erzeugen konnte (denn das "hohe Lied" wird man doch nicht im Ernste als dramatische Dichtung gelten lassen wollen): so war dieser Ton, diese Haltung der einfachen Geschichtserzählung immerhin ein Ersatz für jenen Abgang - denn sie ist in ihrer Lebendigkeit an fich schon dramatisch.

Daher erklärt sich der immer neu erwachende Reiz, auf die Bibel hinauf weiter zu dramatisieren. Die biblischen

Dramen sind eine Gattung, die nie ganz ausgeht. für Anfänger ist der dramatische Zug der biblischen Erzählung Antrieb und Erleichterung zugleich; die Vorarbeit der Exposition sinden sie von dem alttestamentarischen Chronisten bereits fertig besorgt. Aber auch gereiste Poeten blättern gern nach Stoffen in dem Buch der Bücher.

Uls Racine sich entschloß, der großen Bühne zu entsagen, nachdem man aus Intrigue die "Phädra" von Pradon auf Kosten der seinen applaudiert hatte, schrieb er doch noch auf Bitten der frau v. Maintenon für das Haustheater der fräulein von St. Cyr seine beiden bibli= chen Dramen: die schwächere "Esther" und die weit bedeutendere "Athalie". Er ging damit über das herkömmliche Programm der griechischen, römischen und türkischen Sujets des französischen Tragödien-Repertoires hinaus, und holte sich mit dem fachniannsblick des Dramatikers — eben in der "Athalie" — den erschütternosten tragischen Stoff der Bibel hervor, der sich am allerehesten in den Stil und die einfach großen Maße der antikisierenden Tragödie fügt. für ein Pensionatsstück wohl ein zu gewaltiges Thema! - Klopstock hat den biblischen Stoff in "David" und "Salomo" mehr erbaulich als dramatisch in einer Reihe bewegungs= und fortschrittsloser Dialoge behandelt; es sind Dratorien ohne Musik, aber keine Schauspiele, obaleich der Dichter seine Ukte: erste, zweite, dritte "Handlung" überschreibt, sowie er die Bardiete ausdrücklich "für die Schaubühne" bestimmte. Von den Anforderungen des lebendigen Dramas und Theaters hatte eben der hochgestimmte Sänger des Messias und hermanns nicht den leisesten Begriff. Wie grandios bewährte sich dagegen auf musikalischem Boden die wuchtigebreite dramatische Kraft Bandels die ihm früher in der Heldenoper nach italienisierendem Stil jum Teil verfagte - an den Bibelthemen in

seinen Dratorien! Uns fällt unwillkürlich neben dem Sänger des Messias auch der große Condichter des Messias bei, dessen eigentliche Domäne aber das alte Cestament war und der uns da fast eine zweite musikalische Bibel schenkte, ihre gewaltigen Caute und Motive nur ins Conleben hinüberführend und in dieser Sprache weiterentwickelnd. Mit der "Esther" (1720) beginnt die Reihe seiner Dratorien; dieses Werk war sogar zur szenischen Darstellung auf dem Candsite seines Gönners, des Berzogs von Chandos, bestimmt, um elf Jahre später in Condon, im hause des herrn Gates, Vorstehers der königlichen Kapellknaben, in eben derselben Weise (nämlich als geistliches Schauspiel) wieder aufgeführt zu werden. Dann folgt "Deborah" und "Uthalie" (1732); nach dem "Messias" — von 1741 bis 1747 — "Simson", "Judas Makkabäus", "Josua", "Salomo"; als ein völlig Erblindeter schrieb er noch 1751 seinen "Jephta". Das sind die eigentlichen, die echten und gerechten biblischen Dramen; zum Teil wohl in den Chören noch von episch-lyrischer Ausbreitung, von einer gewissen schweren, musikalischen Massenhaftigkeit, nach Stil und Anordnung etwa der älteren Kunstform des Uschylos vergleichbar, dessen Tragödien man hinwiederum altgriechische Oratorien nennen möchte . . . Es ist sehr begreiflich, daß händel insbesondere in dem noch immer halb puritanischen Bibellande England eine solche Verehrung genoß und bis jett weiter genießt.

Neben diesem eigentlichsten Bibeldramatiker mit der Orgel im hintergrund, dem kundigsten, kraftvollsten Überssetzer der Bibelsprache in die Consprache kommt die literarische Bibelnachdichtung nicht recht auf. Es versteht sich von selbst, daß im Schauspiel, auf dem Theater die biblischen Vorgänge ihres religiösen Schimmers entkleidet und in den natürlichen Zusammenhang von Ereignissen dieser Welt

eingeführt werden: die Musik mag Theologie treiben, das rezitierte Drama hat das Recht und die Pflicht, weltlich zu sein und in der Motivierung Alles und Jedes auf die natürliche Kaufalität zurückzuführen. Drei bedeutende deutsche Dichter aus neuerer Zeit langten sich Stoffe aus den apofryphen Büchern heraus: hebbel aus dem Buche "Judith", Grillparzer aus dem Buche "Esther", Dtto Eudwig aus jenem der "Makkabaer". Die Cragodie Otto Cudwigs ist wohl die bedeutendste, dem Begriff und den Unsprüchen der Gattung am meisten konforme Leistung auf diesem Gebiet; soll man ein biblisches Drama, das zugleich die großen Umrißlinien eines historischen Dramas füllt, vor dem literargeschichtlichen forum preiskrönen, so gebührt diesem Werke der Dreis. Was hebbel mit seinem genial-bizarren Sturm- und Drangstück, in welchem eigentlich der tragische Clown Holofernes der Held ist, sonst beabsichtigte und wollte, führt uns auf ein anderes feld. Das wunderbare Esther - fragment Grillparzers gehört auch nicht recht in diese Reihe: ein voller orientalischeromantischer Widerschein affyrischen Palastschimmers leuchtet da herein und zuletzt handelt es sich ungleich mehr um ein mit der ganzen poetischen Kunst Grillparzers erfaßtes, psycholoaisches Liebesproblem, als um die dramatische Aufarbeitung des biblischen Stoffes selbst.

Die drei Hauptkönige der Juden: Saul, David und Salomo, waren auch immer die Ersten im dramatischen Kartenspiel. Rückert, ein ebenso dramatisch-armer wie lyrischreicher Dichter, von übersließender Suada der Reimberedtssamkeit, aber hilstos in jeder Aufgabe dramatischer Gestaltung, wandelte gleichfalls dieses Weges zurück. Im Jahre 1844 erschien von ihm: "Saul und David. Ein Dramader heiligen Geschichte" und gleich in demselben Jahre "Herodes der Große" in zwei Stücken: "Herodes und

Mariamne" und "Herodes und seine Söhne".\*) — Alfred Meißner begann als Dramatiker mit der Tragödie: "Das Weib des Urias". Er war seinem Helden, dem König David, durchaus nicht freundlich gesinnt; vielleicht wollte er geradezu historische Kritik in dramatische Komumsehen. Die Auffassung dieses problematischen Königscharakters ist durchaus geistvoll, scharf eindringend in das Versteck der geheimen Motive seines Handelns — aber sie untergräbt zugleich seine dramatische Reputation. Man darf zu seinem eigenen Helden nicht in einem polemischen Verhältnis stehen, wenn man ihn dramatisch durchsehen will. Die historische Kritik, die in Meißners Vrama selbst eindrang, brachte es um seine Wirkung, trotz bessen unleugbaren poetisch-dramatischen Vorzügen im Aufsbau und in der Charakteristik.

# b) Evangelische Dramen.\*\*)

In dieser aphoristisch hingeworfenen Betrachtung gehe ich einmal von einem einzelnen fall aus.

Es war eine große antliche Unvorsichtigkeit der Berliner Theaterzensur, durch das Verbot der Aufführung von Paul Heyses "Maria von Magdala" das sensationelle Geräusch für das Stück selbst besorgt zu haben. Einmal verhalf sie demselben zu einem außerordentlichen Erfolge

<sup>\*)</sup> Damit beschritt er bereits den profanen Grenzrain des neuen Cestamentes, und begegnete hier einer imposanten Konkurrenz. Das Haus des Herodes ist eine weithin sichtbare Haltestelle in der Geschichte der dramatischen Produktion. Die Haupt-Berodesstücke: von Calderons "Eifersucht das größte Scheusal" bis auf Hebbels hochbedeutsames Drama: "Herodes und Mariamne" kann ich jedoch nicht weiter in den Kreis dieser Betrachtung ziehen, die sich doch knapper begrenzen muß.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Neues Wiener Tagblatt". feuilleton vom 19. Mai 1903.

im Buchhandel: jest (1903) schon die einundzwanzigste Auflage! Und sehr bald öffnete fich dem vervehmten Stücke außerhalb des Bannfreises des Verbotes eine Bühne um die andere zu gastlichem Empfange; zuerst in hamburg, dann bei uns in Österreich zu Brunn, trot der Verwahrung von geistlicher Seite, — endlich auch in Wien. Das Publikum ist chen sehr neugierig, zu erfahren, wie es um das angeblich religiöse Argernis stehe, vor dem es behördlich geschützt werden sollte. Ohne das Verbot würde das Stück wohl interessiert, aber sonst ruhig gewirkt haben. Wie sollte auch Beyse, seit jeher gewöhnt, einen jeden von ihm gewählten Stoff mit weicher, in novellistischer feinarbeit geübter hand anzufassen, im Greisenalter plötlich aus der Urt geschlagen und unter die Tempelstürmer gegangen sein? Auch in dieser geistreich dramatisierten Magdalena-Novelle nimmt der Dichter seine Aufgabe zunächst als ein akademisch-psychologisches Thema, wie er es schon so häusig getan hat. Wir wundern uns daher nicht wenig, zu erfahren, daß er diesmal die Grundfesten des Glaubens erschüttert haben foll.

Ich gehe auf all' jene, durch übermäßige theologische Ungstlichkeit hervorgerusene Bedenken hier nicht weiter ein. Mich beschäftigt da nur die allgemeine Frage: was man von der Gattung überhaupt, welcher die vorliegende Dichtung heuses neben anderen dazu angehört, zu halten habe?

Es zieht ein merklicher Drang durch die neueste Literatur, der evangelischen Legende dramatisch beizukommen. Db dies aber nicht ein falscher Produktionsreiz ist? Bis jetzt beziehen sich die aus den Evangelien geschöpften Dramen nur auf die begleitenden Personen, die sich um den herrn und Meister gruppieren, also im Resleglichte seiner Erscheinung stehen. Doch der Mittelpunkt zu dieser Peris

pherie fällt aus: das eigentlich zentrale Christusdrama. Der Grund liegt nahe genug. Man wagt sich heutzutage literarisch an alles mögliche, aber die Scheu hält noch immer an, die Gestalt Christi aus der Distanz des Kultus der vollen dramatischen Verdeutlichung näher zu rücken. Und weil man für das Christus-Drama als solches nicht den Mut des Dichtens hat, bringt man es nur in Bruchstücken, man dramatisiert Episoden aus dem Ceben Jesu, aber merkwürdigerweise ohne seine Person selbst, die aus lauter Respekt unsichtbar bleiben muß.

Um bestimmte Aufgaben sollte man nicht begehrlich berumgeben, wenn man sie nicht im Kerne fassen kann. Kommt man einmal an den großen hauptstoff: Christus in der Dramatisierung nicht heran, so ist mit den Absplit= terungen davon, mit den Mebendramen ohne Christus, wenig geleistet. Der Gottessohn müßte wieder gang zum Menschensohn werden, um Aug' in Aug' zu uns im Drama zu reden. Die Unbefangenheit dieser Auffassung ist noch immer nicht zu erwarten — außer sie schlüge wieder in Dreistigkeit um. Und diese Gefahr ift in unseren Tagen groß genug: weniger für den Glauben, der sich sonst zu wahren weiß, als für den guten Geschmack und die normale Empfindung. Bewisse hohe Gestalten — und diese ist eine höchste find der religiösen Verehrung wie auch der rein menschlichen Dietät gleich heilig. Allerdings haben schon vor längerer Zeit zwei resolute Dichter, die vor Paradogen nicht zurückschraken, Grabbe und später hebbel, jeder sein Christus= drama geplant, aber es blieb bei der Absicht. Die dramatischen Vorführungen der Passionsspiele (ob in Oberammergau oder anderswo) sind selbstverständlich in einem gang anderen Sinne zu nehmen. Dieses fromme Bauerntheater steht noch durchaus im kultusmäßigen Zusammen=

hange; der Text ist konventionell, die Wirkung vorwiegend szenisch oder bildlich.

Doch wir wollen uns hier zunächst über jene dramatischen Dichtungen verständigen, in welchen einzelne Mebenfiguren aus der evangelischen Cegende als Hauptpersonen in den Vordergrund freten, während Christus nur von außen hereinwirkt, ohne persönlich aufzutreten. Aber dann steht er gleichsam ganz nahe in der Kulisse oder wandelt vorüber und der Schatten seiner Gestalt zeichnet sich deutlich auf der Bühne ab. Das letztere ist besonders in Paul Heyses Drama der fall: und der Dichter verstand es sehr wohl, den Stimmungston jener ahnungsvollen Nähe festzuhalten und wirkungsvoll durchklingen zu lassen, von dem Eindrucke des feierlich Ergreifenden an bis zulett zu den tragischen Schauern — von der Richtstätte von Golgatha herab hinter der Szene. Wie immer man jedoch solche Episodendramen aus dem Ceben Jesu anfassen mag, unvermeidlich bleibt da stets eine Verrückung des dramatischen Schwerpunktes, ein Überneigen nach der unrichtigen Seite hin, eine gekünstelte Beziehung auf etwas nicht Dargestelltes oder vermeintlich nicht Darstellbares. Um ehesten läßt sich noch ein Johannes Drama von der Christus Legende loslösen, da doch der Prophet und Bußprediger von Judäa neben dem jüngeren Rabbi von Galiläa eine relativ selb: ständige Stellung einnahm und überdies an dem verlotterten Hofe des Herodes (Untipater?) und der Herodias sein eigenstes tragisches Geschick zu erleiden hatte. Bekanntlich ist da Bermann Sudermann mit einem auf starke Kontraste berechneten, allerdings auch rohen Effektstücke eingetreten, welches im Ablaufe des Jahres 1902 in einer ununterbrochenen folge von Aufführungen eine ganze Stagione des Wiener Kaiserjubiläums-Stadttheaters beherrschte.

Aus der nächsten Umgebung Jesu hat sich — merkwürdig genug - eine schriftstellernde frau Elise Schmidt - schon längst (i. 3. 1847) gerade die abstoßendste Gestalt zum helden eines dramatischen Gedichtes "in fünf Abteilungen" auserwählt: den Verräter Judas Ischarioth. Dieser Judas ist gewissermaßen ein Konkurrent Christi, mit einer falsch gefaßten messianischen Idee, deren Irrwahn sich bei ihm ins teuflisch-dämonische verkehrt und ihn zum Verrate des echten Heilands treibt. Theodor Rötscher, der in seinen "Jahrbüchern" das von Grund aus verdrehte Stück als tiefsinnigstigenial anpries, gab eine genaue Unalyse des Judas-Charakters nach Elise Schmidt, von der ich aber kein Wort verstehe. Mur so viel leuchtet mir beiläufig ein, daß Maria Magdalena "gleichsam als das vermittelnde Glied" zwischen Judas und Christus eintreten soll, indem sie früher unter dem zerftörenden Ginfluß des Ersteren stehend, fich dann zu der verföhnenden Liebesmacht Chrifti hinüberwendet. Eigentlich sind wir da schon ganz nahe bei Beyses "Maria von Magdala". Auch in seinem Schauspiele ist Judas Ischarioth der frühere Liebhaber Marias; zwar unangenehm als Berehrer mit dem düsteren, gespenstigen Blicke, aber ihr anfangs interessant wegen seiner hohen patriotischen Gesinnung. Er hat nun weiter ein doppeltes Motiv, von Christus abzufallen und ihn sogar zu verraten: einmal, weil der Meister nicht in seinem Sinne den messianischen Beruf auffaßt, als die Befreiung des Volkes Israel von der äußeren Knechtschaft —, dann, weil seine Augen leuchteten wie nie zuvor, als Maria por ihm hinsank und mit ihren Tränen ihm die füße wusch. In wilder Eifersucht ruft er aus: "ha Buhlerin, so erreichtest du dein Ziel!" - Wie wir denn seben, spielt Judas Ischarioth eine sehr wichtige Rolle in dem modernen evangelischen Drama. Man geht ihm durchaus nicht

aus dem Wege, man faßt ihn vielmehr scharf ins Auge, als die "problematische Natur" im Kreise der Apostel. Hebbel würde bei der Ausführung des von ihm projektier= ten Christus-Dramas gewiß alle Sorgfalt seiner eigensinnigen Charafterzeichnung gerade an den Judas gewandt haben; er schließt die knappen Aufschreibungen zu seinem Christus, wie sie Emil Kuh mitteilt, mit dem höchst paradoren Worte: "Judas ist der allergläubigste!" Befreundete Ausleger, die dem Dichter nachklügelten, deuteten jenes Rätselwort folgendermaßen: Gerade Judas habe die Idee Jesu am tiefsten erfaßt, habe jedoch auch erkannt, daß diese gewaltige, hobe Idee erft dann Wurzel fassen wurde. wenn Jesus sich selbst ihr zum Opfer gebracht hätte. Der richtige Zeitpunkt für seinen Weihetod war da; Judas opferte den Meister nur für dessen eigenes Werk, das sich jetzt erst vollenden konnte — das Reich Gottes auf Erden. Das wäre denn die spitsfindige "Rettung" des Verräters Judas.

In dem Drama: "Die Samaritanerin" von Rostand erscheint Christus persönlich auf der Bühne. Hugo Wittmann, der vielseitigst bewanderte, verständnisvoll eindringende Kenner der neufranzösischen Literatur, konstatiert aus eigener Unschauung die weihevolle Wirkung des unter der Direktion der Sarah Bernhardt gespielten Stückes. Dieser französische Heiland spricht in gereimten Versen, und die edle, gehobene Diktion ist eine Urt Glorie, die ihn umgibt und den Dichter von der forderung schärferer Individualisierung so ziemlich dispensiert.

— Bei unserer "Maria von Magdala" hingegen, um auf dieselbe nochmals zurückzukommen, vermissen wir um so empfindlicher die Gegenwart Christi, da ihre Beziehung zu ihm — im Leben wie auch nach dessen Code — eine unsmittelbar persönliche ist. Sie salbt ihm die Küße, sie steht

unter dem Kreuze, sie geht mit den zwei anderen Marien zum Grabe, um seinen Leichnam zu salben und der Heiland erscheint ihr (legendarisch) nach seiner Auferstehung. Dies sind durchaus einsache Situationen, die an sich allein — ohne jedes Wort dazu — beredt und ausdrucksvoll sind, aber dafür der vollen, anschaulichen Versinnlichung umsomehr bedürfen. Dies führt uns sofort auf eine andere, nicht unwesentliche Folgerung.

Maria Magdalena ist nur eine illustrative figur im Ceben Jesu, aber eben darin liegt ihre wesentliche Bedeutung. Eine felbständige Beltung für fich allein kann fie nicht beanspruchen. Sie ist typisch für den milden, erlösenden Zauber, den die hohe Perfonlichkeit des Beilands auf schuldbewußte frauen übte, die sich darum voll Vertrauen ihm näherten. Ernst Renan findet da das richtige Wort. "Weiber, die das Berg voll Tränen hatten und infolge ihrer Sünden mehr zur Demut geneigt waren, ftanden feinem Reiche Gottes näher, als die mittelmäßig korrekten Naturen, denen es häufig gar nicht als Verdienst anzurechnen ist, daß sie nicht zu fall gekommen sind." Wie nun die schöne, reuige Sünderin durch die Tür des Speisegemaches beim Dharifäer Simon eintritt, mit dem Salbgefäße oder mit dem Glas köstlichen Nardenwassers in der Hand, daran genügt es uns völlig, wir brauchen keine weitere Erposition ihrer Vorgeschichte. Diese wird uns aber in der Dramatifierung nur allzu eingehend dargeboten, während jene fo ausdrucksvolle Situation, in der sich Magdalenens ganzes Wesen kundgibt, hinter die Szene fallen muß. Was aber nicht ins Drama und auf die Buhne passen mag, ist an sich ein Bild ohnegleichen. "Und siehe, ein Weib war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da die vernahm, daß Jesus zu Tische saß in des Pharisäers Hause, brachte sie ein Glas mit Salben und trat hinten zu feinen füßen

und weinte und fing an seine füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küßte seine füße und salbte sie mit Salben." So schildert der Evangelist Lukas die Szene. Die Legende macht ihn zum Maler: hier hat er wirklich gemalt.

Damit wären wir nun dort angelangt, wohin meine folgerung geht. Maria Magdalena ift ein malerisches Sujet und kein dramatisches. Die ganze Poesie ihrer Existenz gebt rein in der Bildwirkung auf. Ihren supponierten Cebenslauf muß der Dichter willkurlich erfinden, doch die für ihr Wesen charakteristischen Situationen sind in den Evangelien bestimmt vorgezeichnet und die Malerei findet hier schon, wie in einer Skizze, bereitgestellte Motive. Sie ermüdete auch niemals, diese immer aufs neue wieder zu verwerten. Die schone, sich demütigende Sünderin mit dem Salbgefäße war namentlich eine bevorzugte Geftalt für die venezianische Kunst, für welche das hinüberschillern des sinnlichen Reizes in die Reue und Buße ein besonders anziehendes Thema vorstellte. Wir brauchen uns nur der herrlichen Wiedergabe der fußsalbung in dem berühmten Bilde Paolo Veroneses: "Jesus bei Simon dem Pharifäer" im Couvre zu erinnern. Ein Klang der innigsten Empfindung geht ferner durch die Darstellungen der Klage um den toten Christus, wobei sich Maria Magdalena stets in gleicher Urt beteiligt. Schon Giotto schlug den Grundton für dieses Motiv an in seinem Zyklus aus dem Leben Jesu in "Madonna dell' Arena" zu Dadua. Schultern und Rücken des Ceichnams liegen auf den Knien der ihn umarmenden Mutter; Magdalena, auf der Erde fitend, hält und beschaut schmerzvoll die füße, wohl der Salbung derselben gedenkend und der Worte, die damals Christus sprach: "Sie hat getan, was sie konnte; sie ist zuvor ge= kommen, meinen Leichnam zu falben zu meinem Bearabnis." Mit gesteigertem Schmerzensausdruck kehrt dieses Motiv im Quattrocento wider, in zwei tief ergreisenden Beweinungen Christi des florentiners Sandro Botticelli (Mailand, Museo Poldi-Pezzoli und München, Pinakothek). Die zarteste Innigkeit der Empfindung liegt serner in Tizians zaubervollem Bilde: "Noli me tangere" in der Nationalgalerie zu Condon, welchem sich mit vielleicht noch intensiverem Ausdrucke die vor dem auferstandenen Christus in die Knie gesunkene Magdalena Correggios (im Museum zu Madrid) zur Seite stellt.

Diese Bilderschau ließe sich leicht noch fortsetzen. So viel ist gewiß, daß jene Seite des Gefühlslebens, die in Maria Magdalena verkörpert ist, durch die Kunstmittel der Malerei zu erschöpfender Darstellung gebracht Wir dürfen aber noch weiter gehen und es wurde. ruhig aussprechen: das Christusdrama selbst, das noch nicht gedichtet werden kann, ist seit lange schon — und nicht bloß im erbaulichen Sinne — wirklich gemalt worden. Insofern seit den Tagen der Renaissance die Malerei ohne jede vorwitzige Aufklärungssucht sich dennoch von gewissen beschränkenden Kultusrücksichten freizuhalten verstand, in diesem Maße ist ihr auch die rein menschliche Vergegenwärtigung der Christuslegende oft wunderbar gelungen. Der Heiland als Menschensohn schreitet mild und aroß durch die Bilder aller auten Kunstepochen.

### Bur

# Geschichte der Bühnenbearbeitungen.

Don der Cheaterepoche Friedrich Tudwig Schröders.

1. Allgemeines und Biographisches.

Die erste, bedeutende Epoche des Aufstiegs der deut= schen Schauspielkunft, die Zeit eines Ethof (1720-1778), Schröder (1744-1816), Brockmann (1745-1814), denen sich dann fleck (1757—1801) und Istland (1759—1814) anschließen, beginnt eigentlich in einem recht öben Interreanum unserer dramatischen Citeratur. Das Alexandrinerdrama der "deutschen Schaubühne" Gottscheds hatte ausgeklappert, doch die neue Regung frisch vordringender, produktiver Kräfte ließ vorerst noch auf sich warten. Aber die Schauspieler standen auf dem Plat, in voller Bühnenbereitschaft, und saben sich begierig nach einem Repertoire um. wie es ihrem Spielvermögen entsprechen mochte. Zu tieferem Utemholen braucht die Citeratur Zeit — sie ist ihr besonders dann nötig, wenn es gilt, sich auf ihre neuen Aufgaben zu besinnen. Doch auf so langhin zu warten, nimmt sich die Schauspielkunst nicht Zeit. Sie muß, wie Schiller später sagte — sei es auch nach der Deutung des Metiers in einem minder idealen Sinn — "geizen mit der Gegenwart, den Augenblick, der ihr gehört, gang erfüllen".

Dringlicher als je, machte sich damals dieses Gebot geltend. Wenn zuweilen ein höherer Zustand der dramatischen Literatur nicht die geeigneten, dafür gerüsteten Schau-

spieler finden mag, to traf es sich in diesem fall umgekehrt, daß ein überraschend voreilender Darstellungsdrang der Schauspielkunst in dem Vorrat der gleichzeitigen Produktion durchaus nicht das entsprechende Spielmaterial vorsand. Was war da zu tun?

Die Bühnenpartei — wir müssen schon von einer solchen sprechen — stellte sich einfach und resolut auf den Standpunkt der literarischen Selbsthilse, sie nahm die Dersorgung des Theaters mit brauchbaren Bühnenstücken in eigene Regie. Dieselben wurden entweder von schriftstellernden Schauspielern selbst abgefaßt, möglichst rollengerecht, wenn auch nicht immer dramaturgisch probehaltig — oder sie wurden sonst (und zwar noch häusiger) auf dem Wege der sogenannten "freien" Bearbeitung dem Repertoire des Auslandes entnommen, so weit es nur immer anging.

Dies war denn durchwegs die Praxis der Schröderschen Epoche, von ihm zuvörderst sehr schwunghaft betrieben. Eine ganz ansehnliche Surrogatliteratur für die Selbstverfütterung der Bühne aus eigenen Mitteln, so zu sagen: eine Theaterbibliothek rein handwerklichtheatralischen Ursprungs schob sich so mitten hinein zwischen die Welt der Kulissen und die noch zögernde dramatische Produktion höheren Zuges. Ja noch mehr als dies: die Schauspielkunst, die sich als tonangebend fühlte, versuchte es sogar ernstlich, aus ihrer Initiative und in ihrem Sinne impulsiv auf die Seite der Literatur hinüberzuwirken. Darüber später noch mehr.

So viel steht fest. Die falsche Stilisierung einer aufgedrungenen Schuldramatik von ehedem wurde durch den unabweisbaren, naturalistischen Befreiungsdrang der Schauspielkunst aus dem felde geschlagen; dies war vorerst ein Erfolg auf Seite der Bühne, nicht auf jener der Literatur. Das steise Rezitieren hörte auf, das spielgemäße natürliche

Sprechen trat in seine Rechte. Der Alexandriner mußte vor dem Prosadialog zurückweichen, aber fortan kam denn die Prosa zur unbedingten, ausschließlichen herrschaft auf der Bühne. Dies war wieder die folge des Umschlags. Als dann inzwischen unsere dramatische Dichtung, wohl mit der Naturwahrheit einsetzend, sich neuerdings den Weg zu einem echten Kunststil ausgefunden hatte, war andererseits die Schauspielkunst nicht darauf vorbereitet, auf den rasch errungenen, literarischen Gewinn mit einzugehen, und mit der zur Klassizität aussteigenden Dichtung gleichen Schritt zu halten. Die neue Entdeckung der Poesie in den dramatischen Ausgaben blieb ihr völlig fremd. Die namhastesten Darsteller — Schröder voran — hatten sich längst (gleichsam auf außerliterarischem Weg) in anderer Richtung sest eingespielt, fortan war nicht auf sie zu zählen.

\* \*

friedrich Cudwig Schröder (geboren 1744 zu Schwerin) wurde von Kindheit von seiner Mutter und dem Stiefvater Ackermann unter harter Zucht für die Bühne herangebildet. Er abenteuerte sich in ganz jungen Jahren echt komödiantenhaft von Rußland und Polen über Königsberg nach Cübeck durch, wo er wieder um 1759 mit den Eltern zusammentraf, die dann mit ihrer Wandertruppe in der Schweiz berumzoaen. In niedrig-komischen Rollen tat sich der Bursche bereits hervor, namentlich auch als Tänzer im Ballet, und er gab dies felbst später auf der Böhe seiner Kunst nicht auf. Von den Eltern zu kurz gehalten, trennte er sich neuerdings von denselben, geriet 1761 in Strafburg auf bedenkliche Abwege, Versöhnte sich aber dann wieder mit Mutter und Stiefvater, um mit ihnen abermals an ihren Wanderzügen teilzunehmen. Im Jahre 1764 kam die Udermannsche Gesellschaft nach hamburg, und Schröder errang sich da bald in hohem Maße die Gunst des Publikums. Un Cessing ging er dort vorüber, oder er ging ihm eigentlich fast aus dem Wege. Uls 1767 das sogenannte Deutsche Nationaltheater, für welches Cessing seine Dramaturgie schrieb, ins Ceben trat, begab sich Schröder zu der Kurzschen Gesellschaft nach Mainz, kehrte jedoch schon im nächsten Jahr als Schauspieler und Balletmeister zur hamburger Bühne zurück. Nach dem sehr kurzen Bestand des Nationaltheaters übernahm Ackermann auss Neue das hamburger Bühnenwesen, überließ aber die Ceitung sast ganz der Gattin und dem Stiessohn. Nachdem denn Ackermann bald darauf im herbst 1771 gestorben, wurde Schröder in hamburg so eigentlich Theaterdirektor, bei Mitwirkung der bühnenkundigen Mutter.

Mun regte er sich selbständig und griff sofort neugestaltend ins Repertoire ein. Bereits im Jahre 1771 brachte er die erste Bearbeitung eines fremden Stückes: "Der Urglistige" (The Double-Dealer) nach Congreve zur Aufführung, und birschte so weiter theatralisch fort, zumeist im englischen Bühnenrevier. Der Unfang der Wielandschen Übersetzung von Shakespeares dramatischen Werken war schon seit 1762 erschienen; sie wurde fortan Schröders Hauptstudium, und der unausgesetzt fortwirkende Untrieb seines Bearbeitungstriebs, den er besonders wagelustig an Shakespeare übte. Um 20. September 1776 brachte er das erfte Stück von Shakespeare, den hamlet, nach Wielands Übersetzung zurechtgestellt, auf die Bühne, und furz nachher den Dichello. In den nächsten Jahren: 1777-79 folgten die Bearbeitungen vom "Kaufmann von Benedig", von "Maß für Maß", dann von König Cear, Richard II. und heinrich IV., hierauf von Macbeth. "Der Erfolg der Darstellung des hamlet übertraf alle Erwartungen. Schröders Schüler, Brodmann, spielte den hamlet, begünstigt durch

äußere Erscheinung, zum größten Entzücken des Dublikums. Dorothea Ackermann, Schröders Stiefschwester, stellte die Ophelia mit herzerschütternder, mitleidaufregender Täuschung dar. Schröder felbst gab den Beist; die hagere Bestalt, wie ein wesenloses Gespenst über die Bühne gleitend, — hier kam der geschulte Ballettänzer der Kunst des Schauspiclers zu hilfe — wirkte auf das schaudernde Dublikum wie eine wirkliche Erscheinung aus dem Grabe." (Dr. Berthold Litzmann. "Schröder und Gotter". S. 17.) Nach Brockmanns fortgang nach Wien, der den Auf des ersten hamletspielers in Deutschland für sich hatte, übernahm Schröder den hamlet felbst, sogar mit gesteigertem Erfolg; neben ihm spielte dann seine frau die Ophelia. Als Shylock (erste Aufführung des "Kaufmann von Denedig" in Hamburg am 7. November 1779) errang er — wie Joh. fr. Schütze · später in seiner Hamburger Theatergeschichte (1794) konstatiert — abermals einen großen Erfolg "durch die der Judennatur mit feinstem Beobachtungsgeist abgelauschten Züge". Un Gotter schreibt Schröder über eine vorangegangene, etwas gewagte Shakespeare-Première: "Um 15. Dezember 1777: "Maß für Maß". Volles haus, konnten aber nicht recht klug daraus werden. Um 16.: War nicht fehr voll, verstandens aber besser. Um 18.: habens gang verstanden und sich erstaunend gefreut." Im Jahre 1781 fam weiter "the London Prodigal" hinzu, ein apofryphes Shakespeare: Stuck, das noch Tieck für echt hielt, von Schröder unter dem Titel "Die Kinderzucht oder das Testament" völlig nationalisiert und in eine deutsche Bandels= stadt versett; viel später und zulett folgte "Diel Carmen um Michts" um 1792. Damit schließt das Schrödersche Shakespeare-Repertoir ab, wie er es zunächst in hamburg begründete und weiterhin — freilich nur zum Teil und mit ungleichem Erfolg — auch nach Wien transportierte.

Bewisse ärgerliche Erfahrungen, im Theaterleben nicht ungewohnt, veranlaßten Schröder, zu Oftern des Jahres 1780 die Bühnenleitung zu hamburg, der er so lange vorgestanden, für jett aufzugeben; seine praktische Mutter verpachtete das Theater auf sechs Jahre an eine Gesellschaft von Uktionären. Schröder unternahm nun eine Reise über Berlin nach Wien, Munchen und Mannheim, wo er überall Gastrollen unter außerordentlichem Beifall gab, ging auch nach Paris, kehrte aber vorerst noch zur hamburger Buhne gurud. Während seines Wiener Gastspiels vom 13. April bis 11. Mai 1780 trat er als "König Cear", gleich darauf als harpagon im "Geizigen" von Molière auf, spielte dann den "Bamlet", den d'Dr. besson im "Hausvater" Diderots und den Odoardo Galotti - und erregte die größte Bewunderung durch die Dielseitigung seiner Rollenbeherrschung und die hinreißende Macht seiner Darstellung. Im April des nächsten Jahres trat er dann mit seiner Gattin friederike unter den besten Bedingungen in das Engagement am Wiener Buratheater. Da schon früher franz Karl Brockmann — seiner Berfunft nach wohl ein Österreicher, aber erst unter Schröders Einfluß in hamburg zum vollen Künstler durchgebildet für Wien gewonnen worden, so schien mit Schröders Eintritt selbst die Verpflanzung der hamburger Schule nach dem Süden, an das Josefinische "Nationaltheater" sich endgültig vollzogen zu haben; aber die lokale Begenwirfung der "mit Defret" angestellten Rolleninhaber, mentlich des ränkebeflissenen jungeren Stephanie, trat bald eindringlich genug hervor. In Wien schrieb Schröder sein erstes Driginalstück: "Der fähndrich" (1782), das trot der Trivialität in der führung der Motive, wo es sich schließlich um den Verdacht eines Cöffeldiebstabls handelt, zu einem Lieblingsstück der Wiener wurde, und es bis 1827 zu 82 Aufführungen brachte; furz darauf kamen

die rasch hinter einander abgefaßten Stücke: das familiengemälde "Der Vetter von Lissabon", das Trauerspiel "Udelheid von Salisbury" und das Custspiel "Victorine oder Wohltun trägt Jinsen" auf die Bühne. Db Schröder, einmal im Zuge, auch sein lettes Driginalwerk "Das Dorträt der Mutter", welches als sein bestes gilt, schon in Wien geschrieben, ist nicht festgestellt: aufgeführt wurde es erst in hamburg 1786. Von seinen Bearbeitungen fremder Stude aus dem Englischen und frangösischen, auf die ich noch zurückkomme, stellte er eine ganze Reihe ins Wiener Repertoire. Die Wiener Theaterverhältnisse wurden ihm indeg immer unerquicklicher, und so schied er denn trop aller Überredungsversuche — selbst von Seite Kaisers Josef — im Unfang des Jahres 1785 aus dem Engagement. Bierauf unternahm er für längere Zeit die Ceitung einer Gefellschaft, die zunächst in Altona, Cubeck und hannover, und seit Ostern 1786 in hamburg spielte. Nach dreizehn Jahren überließ er aber die Direktion, neuerdings durch bittere Erfahrungen verstimmt, anderen Unternehmern, und bezog das Candaut Rellingen bei hamburg, das er vor kurzem angekauft hatte. hier wurde er Candwirt und schriftstellerte nebenher über Freimaurerei, bis ihn der tief wurzelnde Theatertrieb doch wieder erfaßte. Neuerdings trat er im frühjahr 1811 an die Spite seines früheren, nach Ablauf des Kontrakts jett frei gewordenen Theaters, um dies aber — durch das Verhalten des Publikums schmerzlich enttäuscht — sehr bald gründlich zu bedauern. Schon im nächsten Jahre gab er alles auf und ging zu endaültigem Ruhestand auf sein Gut zurück. In dem Rest seines Cebens trieb er sogar Ustronomie. Schröder starb zu Rellingen 1816 und wurde feierlichst in hamburg bestattet. \*)

<sup>\*)</sup> Vergl.: Aug. Kobersteins Grundriß der Geschichte der deutschen Antionalliteratur. Fünfte umgearbeitete Auslage von R. Bartsch. 2and. S. 185—189. (Schröders Ceben.)

Wir sahen da ein echtes Schauspielerleben an uns vorüberziehen, geradezu typisch: mit abenteuerlichem Zug im Beginn, unstet und äußerst wanderluftig auch im weiteren Derlauf, dabei voll gespannten Unternehmungsdranges, höchst zielbewußt und von nicht zu erschöpfender Urbeitsfraft für die theatralischen Zwecke. Schröder war nicht allein ein großer Schauspieler, er war zugleich ein Organisator des Bühnenwesens, wie es vor ihm lag — wenngleich nicht nach idealen Gesichtspunkten. Uls Cebensaufgabe faßte er es auf, das Repertoire — wie es immer gehen möge — stets nachzufüllen, damit es an ergiebigem Darstellungsstoff niemals fehle. Dies allein bestimmte sein Derhältnis zur dramatischen Literatur, und war auch lediglich in frühester Zeit das Motiv der bekannten Aufforderung zur Einsendung von Konkurrengstücken für einen bescheiden ausgesetzten Oreis, unter dem 28. februar 1775 "erlassen" von Sophie Charlotte Ackermann und f. E. Schröder. fam ihm, und vollends seiner in dem Wandertruppen-Getriebe aufgewachsenen Mutter keineswegs darauf an, der dramatischen Produktion literarisch eine höhere Richtung zu geben, sondern nur die Schriftsteller, "die eben am Markte standen", zu veranlassen, für den allernächsten Bühnenbedarf nutbringend zu arbeiten. Auf "Meisterstücke" war es dabei nicht abgesehen, wie es ausdrücklich in der Einleitung zum 1. Bande des hamburgischen Theaters heißt: "Dreisstücke find in unserer Bedeutung - um allen Auslegungen vorzubeugen — gute und brauchbare Driginale und Verdeutschungen. Die Kritik also muß sich hauptsächlich über ihre Brauchbarkeit erstrecken und darum niehr praktisch sein." Und nun das Programm! "Dbgleich wir Trauerspiele in Versen nicht ganz ausschließen, so werden uns bennoch die in Profa, bei sonst gleicher Güte, viel lieber fein." Bei Übersetzungen wird, so viel wie möglich, Cokalisierung gewünscht. "Auch dürfen wir, ohne Tadel zu besorgen, dies äußern, daß es uns sehr angenehm sein würde, wenn ganz fremde und sehr wenig bekannte Sitten und Gebräuche anderer Nationen mit deutschen vertauscht würden. Wir leugnen es nicht, daß wir eine solche Verpflanzung einer sonst übrigens getreuen Übersetzung vorziehen würden." Es leuchtet ein, daß mit diesem Programm das vielbesprochene Resultat der Preiserteilung, nach welchem Klinger für sein Trauerspiel "Die Zwillinge" die zugesagten "20 alten Louisdor" erhielt, während Leisewitz bei aller sonstigen Unerkennung mit seinem "Julius von Tarent" durchsiel, kaum etwas zu schaffen hat.

für Schröders eigentliche Absichten war diese Preisausschreibung doch nur ein Schlag ins Wasser; schließlich nahm er die ihm fehr wichtige Ungelegenheit in eigene hand und sorgte selbst mit haushälterischer Umschau für die Ergänzung des Repertoires nach den oben bezeichneten Grundsätzen. Es war dies freilich mehr Betriebsamkeit, als schriftstellerische Ceistung: aber genug: er schrieb ebenso rastlos für das Cheater, als er rastlos spielte. Über die Geschicklichkeit, womit Schröder besonders dramatische Werke der Engländer aus Karls II. und aus früherer oder späterer Zeit "dem deutschen Sinne angeähnlicht" und zu dem Ende öfter "von Grund aus verändert hat", sprach sich auch Goethe mit großer Unerkennung aus. So stellte sich das Repertoire unter Schröders Obhut aus wenig Eigenem und vielem fremden zusammen, das wenigstens zu einem halb-Eigenen gemacht wurde, und der Besitstand der Bühne war so ganz leidlich. Die durchaängige Prosarede und die auf unmittelbare Situationswirkung hinarbeitende Natürlichkeit des Spiels brachte eine gewisse Gleichartigkeit in den Gefamteindruck der Vorstellungen. Neben den mittleren und geringeren Nothelfern für das Repertoir, die

man sich aus der fremde holte und bühnengemäß nationalisserte, war Shakespeare eben nur der vornehmste Nothelser: aber er mußte von seiner Höhe herab dem allgemeinen Niveau genähert, er mußte poetisch reduziert werden, um dem theatralischen Bedürfnis zu entsprechen. Die flache Wielandsche Prosa-Übersetzung kam da gerade höchst erwünscht. Wenn statt derselben schon eine versissierte vorgelegen wäre, wie die spätere so vortrefsliche von A. W. Schlegel, so hätte Schröder mit ihr nichts ansangen können, und seine gerühmte Theatertat der "Wiedererweckung Shakesspeares" von hamburg bis nach Wien wäre ungetan gesblieben.

Wie stellte sich nun — und dies ist eigentlich für uns die wichtigste frage — Schröder zu den höheren Unläufen der gleichzeitigen deutschen Citeratur? Wir werden seben, daß gleich im Unfang sein Verhältnis zu den Sturm- und Dranggenossen, unter denen der junge Goethe hervorleuchtete, weit mehr entgegenkommend war, als später jenes zu Schiller. Er rückte am 23. August 1774 mit dem "Clavigo" frischweg heraus, am 24. Oktober desselben Jahres brachte er den szenisch so schwer zu bewältigenden "Göt von Berlichingen" als sensationelle Novität zur Aufführung, und wagte sich sogar am 8. februar 1776 an die "Stella" (mit Dorothea Uckermann in der Titelrolle), bis nach der ersten Wiederholung der Hamburger Senat das Stück aus Sittlichkeitsgründen verbot. — für den unglücklichen Johann Michael Reinhold Cenz hatte Schröder eine ganz besondere Porliebe; namentlich interessierte ihn dessen naturalistischfühnes Stück: "Der hofmeister, oder Vorteile der Privaterziehung". Er brachte dasselbe i. J. 1778 in Hamburg auf die Bühne, allerdings mit unerläßlichen Beränderungen, besonders in dem fratenhaften Schluß. Allein das Stück wirkte auf das Publikum befremdend und abstoßend und wurde daher zurückgelegt. Ihm persönlich behagten sehr die eigenartigen, wiewohl auch eigensinnigen Schöpfungen Cenzens, denen er eine "unwiderstehliche Wirksamkeit" unbedingt beimaß, "wenn er das Herkommen nur mehr schonen wollte". So hätte Schröder auch gar so gern für sein zweites Cieblingsstück von Cenz: "Der neue Menoza" die Ausstührung ermöglicht, wußte aber demselben in der Einrichtung nicht recht beizukommen. (Meyer in Schröders Ceben I. 223, 331.) Er hatte, wie wir da sehen, einen gar starken Cheastermut und schreckte auch vor Extravaganzen nicht zurück.

Aber weiter hinaus war Schröder — wie Eduard Devrient in seiner "Geschichte der deutschen Schauspielkunft", sonst des Cobes für ihn voll, unverhohlen bemerkt — "über der Richtung völlig im Unklaren, welche die deutsche Schauspielkunft in einer mehr idealen Entwicklung einzuschlagen habe." Darum fand Schröder namentlich zu Schiller keine rechte Stellung, indeß Iffland — der schon bei der Première der "Räuber" in Mannheim (17. 3anuar 1782), nur sieben Monate älter als der Dichter selbst, die Rolle des franz Moor "kreirt" hatte — später in Berlin mit großer Bereitwilligkeit die Stücke Schillers aus der Zeit seiner Kunstreife in Szene setzte. für Schröder hatte, außer der Diktion in Jamben, das hochgestimmte, pathetisch-deklamatorische Element unseres Dichters etwas fremdartiges, das ihm durchaus nicht paßte. Er ließ sich wohl bestimmen, später (am 30. Upril 1787) zu Hamburg den "Don Carlos" zu geben, sogar "in der jambischen Sprache", obgleich Schiller, mit dem damaligen Bühnenzustand rechnend, auch eine Bearbeitung feines Stückes in Profa den Theaterdirektionen anbieten konnte. Schröder spielte, wie berichtet wird, den König Philipp mit treffender Charakteristik; sonst sollen

aber die Darsteller freilich die Schwierigkeit "der neuen poetischen Sprache" nicht überwunden haben. — Vielleicht um gegen die Neuerung der Jamben zu demonstrieren, leitete Schröder sogar probeweise im Jahre 1789 eine rückgängige Bewegung zum Alexandrinerstück ein; er inszenierte abermals die "Athalia" von Racine, "Zaire" und "Cancred" von Voltaire, sogar das im ersten Stück der hamburgischen Dramaturgie besprochene Crauerspiel Cronegks: "Olint und Sophronia". Sollte dies einen Bußgang der allzu naturalistisch gewordenen Schauspielkunst zu dem verleugneten Idol des herkömmlichen Stils bedeuten? So ernst war es wohl nicht gemeint; gleich darauf sehen wir Schröder auf dem ihm so geläusigen Prosaweg nach alter Gewohnheit abermals weiterschreiten. —

## 2. Shakespeare in Schröders Bühnenbehandlung.

Wir haben das Verhältnis Schröders zu Shakespeare, auf welches bis jetzt nur im allgemeinen hingewiesen wurde, noch näher prüsend zu untersuchen.

Bekanntlich wird dessen Wiedergewinn für das Cheater als ein Hauptverdienst unseres Mannes gerühmt. Wenn es da zwar an literarischer Vorbereitung nicht fehlte, so war doch das entschlossene Losgehen auf das Ziel entschieden eine theatralische Cat.

Genau so stand es auch früher in England selbst: das Verdienst David Garricks (1716—1779) um Shakesspeare ist in gleicher Weise einzuschätzen. Vergessen wir aber nicht den ausschlaggebenden Beweggrund, der für den englischen und deutschen Schauspieler derselbe war. Das Interesse, jene dramatischen Schöpfungen, vor denen eine

falsche Theorie noch immer zurückschrak, sei es auch in absonderlich veränderter form wieder für die Bühne zu beleben, war ein rein fachmäßig praktisches, das Derlangen nach starken Rollen: gegründet auf die zum Durchbruch gelangte Ginsicht, daß an diefer lange verkannten Quelle die mächtigsten Wirkungen für die Darstellung zu finden seien. Da nun Schröder und die Seinigen ohnehin mit Vorliebe dem englischen Theater sich anschlossen, lag es ihnen nahe genug, sich auch den Größten von dort herüberzuholen. Aber Shakespeare wurde von Schröder, Brodmann und ihren Genoffen gewiß nur zunächst auf die packenden haupteffekte herausgespielt, kaum jemals in den feineren poetischen Linien wiedergegeben; auch ermangelte die Darstellung sicherlich nie eines Zusates von Maniriertheit. der sich überhaupt von der ganzen Schauspielerei der Rokokozeit schwer hinwegdenken läßt.

Schröder entdectte ein Stud Shakespeares nach dem anderen für die Bühne; resolut beim ersten Zugreifen, zaghaft und bedenklich bei der fortschreitenden Zurechtstellung. Wie sein Verfahren hiebei in Kobersteins Citeraturgeschichte (Band IV, S. 189) richtig charafterisiert ist, "überschlug er bei seinen Bearbeitungen immer, was er seinem Dublikum von vornherein bieten konnte und was er ihm besser vorenthielt: suchte aber fast bei jeder neuen Vorstellung dem Dichter von seinen Schätzen mehr zurückzugeben, so daß seine gedruckten Bearbeitungen weder das sind, was sie bei der ersten Aufführung waren, noch das, was sie bei der letten wurden." So war's! Catfächlich hat er mit der Einführung der Shakespeareschen Stücke öffentlich Probe gespielt von einer Vorstellung zur nächsten, und die Wirkung gleichsam den Mienen der Zuschauer abgefragt; er war zwar redlich bestrebt, das anfangs fremdartige dem oft widerstrebenden Geschmack des Dublikums gegenüber

durchzusetzen — löste aber diese Aufgabe durchaus schauspielerisch, als Bühnenpraktiker, keineswegs nach literarischen Prinzipien. Garrick vor ihm tat es nicht anders.

Bemerkenswert ift es übrigens, daß die Wiedererwekfung Shakespeares gerade mit hamlet begann. Sehr beareiflicher Weise kam gleich im ersten Unlauf diesem Stud das schauspielerische Interesse zunächst entgegen. Und warum? Weil das Schauspiel selbst sich darin wiederspiegelt und der Dänenpring eigentlich an sich ein geborener Schauspieler ift. Er versteht sich als Kenner auf den richtigen dramatischen Vortrag, hat für das fach treffliche Regeln in Bereitschaft, und spielt felbst von Uft zu Uft eine Rolle um die andere: mit dem König und der Mutter, mit Polonius wie mit Rosenkranz und Güldenstern und dem gang unbedeutenden Ofrick, leider auch mit der armen Er ist unfähig, zu handeln, aber er agiert unablässig in theatralischem Sinn, seit es ihm dienlich schien, "ein wunderliches Wesen anzulegen." Kurz gesagt, er ist durchaus bühnenhaft; niemals ist eine figur geschaffen worden wie diese, die Wort um Wort nach dem Schauspieler ruft: "spiele mich!" hamlet war denn die haupteroberung, welche die selbstständig sich neu regende Schauspielkunst an Shakespeare machte. Ehrgeizige Dänenprinzen gab es fortan auf den deutschen Bühnen überall. Auf den Titelkupfern der Theater-Ulmanache lag denn in der Regel irgend ein zeitweilig berühmter hamlet in der Schauspielszene zu den füßen Ophelias. In der "Geschichte des Hofburgtheaters" von Oskar Teuber (1. Halbband, zu Seite 168) finden wir eine getreue Reproduktion des prächtigen Kupferstichs von Chodowiecky nach jener Szene mit Brodmann als hamlet. Die "Gefellschaft für vervielfältigende Kunst", die jenes Werk herausgab, mar mit Eifer auf die theatergeschichtliche Illustration bedacht; dies ist

ein ganz besonders charakteristisches Bild. Die Unterzeichnung des Stichs lautet: "Die Mausfalle. Hamlet III. Aufzug, 2. Auftritt. Von Herrn Brockmann auf dem Berlinschen Theater 1778 vorgestellt. Mamsell Döbbelin war Ophelia, Herr Brückner der König 2c." Brockmann selbst, der sich auf dem Boden hinausschiebt, ist ein richtiger Hamlet der Haarbeutelzeit mit Kniedeinkleidern, Schnallenschuhen und dem zeitgemäßen Degen; die ganze Hosgesellsschaft präsentiert sich im korrektesten Rokoko-Kostum.

Schröder bosselte fortwährend an der Einrichtung des hamlet herum. Der frühesten gegenüber, in welcher das Stück am 20. September 1776 zuerst auf der hamburger Bühne erschien, hatte er selbst ein schlechtes Gewissen; kaum ein besseres bezüglich der zweiten fassung. "Baben Sie meine Jusammenpfuscherei des hamlet schon gesehen?" schreibt er noch unter dem 9. Mai 1777 an Gotter. Um 25. Dezember desselben Jahres äußert er sich schon zuversichtlicher. "Ich schreibe jett mit allen Kräften am hamlet und ich hoffe, Sie werden nun damit zufrieden sein." Diese dritte form erschien im dritten Teil des hamburger Theaters. (Siehe Dr. Berthold Citmanns Schrift: "Schröder und Gotter." S. 115.) Wie stand es nun um die wiederholt revidierte Bearbeitung? In der ersten fassung fehlte man denke nur - gang die Gestalt des Caertes; in der zweiten und dritten Redaktion wurde er zwar wieder einge= führt, aber der Rapierkampf blieb gestrichen!! Bang unglaublich, auch aus dem gewöhnlichsten Gesichtspunkt des Bühneneffekts. Man begreift nicht, wie ein Schauspieler, der doch Schröder in jeder Aber war, sich so etwas entgehen laffen konnte. Und ist es nicht bekannt, welches Studium in Goethes Wilhelm Meister gerade an die Einübung der fechtszene verwendet wird? Gar merkwürdig ist's nun, wie Schröder den Schluß des Stückes trivial überstürzt. Mur

der Giftbecher, für einen Versöhnungszutrunk hamlets mit Laertes trügerisch bestimmt, steht ohne Unlaß des Rapierkampses da; die Königin, ahnungslos den Becher ergreisend, trinkt sich den Tod daraus. Hamlet ersticht darauf den König. Es folgt plattweg die Versöhnung zwischen hamlet und Laertes, und der erbberechtigte Prinz von Dänemark tritt sofort — statt des überslüssigen fortindras — die Regierung an mit den Worten: "Ihr, die ihr mit erblaßten Gesichtern vor Erstaunen gesesselt umherssteht und vor Entsetzen über diesen Vorgang zittert, seid Zeugen zwischen mir und Vänemark von dieser schauderhaften Begebenheit, denn euch überlass ich meine Ehre und meine Rechtsertigung!" Bei diesem (teilweise) "befriedizgenden" Ausgang blied es denn in allen weiteren Aussührungen des Hamlet nach der Einrichtung Schröders.

Auf den "guten" Abschluß verlegte er sich fortan überall, und gab hierin dem Dublikum seiner Tage nach, das von hamburg bis nach Wien hinab absolut keine Tragik vertrug. So bekam denn auch Othello den "guten" Schluß, und wenigstens für die arme Kordelia auch die Tragödie von König Cear. Die erste Aufführung des Dthello fand in Hamburg am 26. November 1776 statt, acht Wochen nach der ersten Aufführung des hamlet, mit Brockmann als Othello, Schröder als Jago. Zunächst mit dem tragischen Ausgang. Schröder hatte da zu viel gewagt. "Die dämonische Leidenschaft des Ufrikaners, die satanische Tücke Jagos, die grausame hinschlachtung der unschuldigen Desdemona — das überstieg das Maß dessen, was die Aerven der hamburger und noch mehr der hamburgerinnen vertragen konnten. Je näher der Katastrophe, desto unruhiger wurde das Publikum. Dhnmachten über Dhnmachten erfolgten, berichtet ein Augenzeuge. (Schütze, hamburgische Theatergeschichte, S. 454.) Die Logentüren klappten auf

und zu, man ging davon oder wurde im Notfall davongetragen, und — beglaubigten Nachrichten zufolge — war die frühzeitige mißglückte Niederkunft dieser oder jener namhaften hamburgerin folge der Eindrücke des übertragischen Crauerspiels."\*) Dies war denn zu arg. Wollte man den Othello auf der Bühne erhalten, so mußte man sich zu Konzessionen entschließen. Da kündigte also Schröder für die dritte Vorstellung (am 4. Dezember 1776) "Othello mit Veränderungen" an. Jago wurde wohl rechtzeitig entlarvt und die gräuliche Katastrophe dadurch abgelenkt. Othello und Desdemona blieben am Ceben. Aber auch in dieser gemilderten fassung mochte Othello dem Publikum nicht zusagen. Er wurde 1777 nur noch zweimal, am 14. Januar und 5. Kebruar gegeben.

Um 17. Juli 1777 war Schröder mit dem "König Cear" herausgerückt. Die ganze dramatische Exposition: Teilung des Reiches, Verstoßung Kordeliens, Kents Verbannung wurde gestrichen und in Erzählung umgewandelt. Zum Schluß forgte Schröder dafür, daß Kordelia, "das schuldlose Opfer der Verknüpfung der Ereignisse", am Ceben erhalten bleibe. Nach den Worten des sterbenden Edmund: "Ich habe einen schriftlichen Befehl gegen Cears und Kordeliens Leben ausgestellt — sendet hin, ehe es zu spät ist": brechen Albanien und Edgar zur Rettung auf. Die Szene verwandelt sich in das Gefängnis. Cear und Kordelia werden von Soldaten hereingeführt. Mun stürmen von der einen Seite Schergen mit dem Mordbefehl, von der anderen die Retter herein. Als einer von jener Rotte auf Kordelia mit dem Auf: "Erdroffelt sie!" zutritt, finkt fie in Dhnmacht. König Cear hält in seinem Irrwahn die ohnmächtige Tochter für tot und spricht die bezügliche Stelle des

<sup>\*)</sup> Berthold Litymann, friedr. L. Schröder. Ein Beitrag gur deutschen Literature und Cheateraeschichte. II. Ceil, S. 208-210.

der Giftbecher, für einen Versöhnungszutrunk hamlets mit Laertes trügerisch bestimmt, steht ohne Unlaß des Rapierkampses da; die Königin, ahnungslos den Becher ergreisend, trinkt sich den Tod daraus. Hamlet ersticht darauf den König. Es folgt plattweg die Versöhnung zwischen hamlet und Laertes, und der erbberechtigte Prinz von Dänemark tritt sofort — statt des überslüssigen fortindras — die Regierung an mit den Worten: "Ihr, die ihr mit erblaßten Gesichtern vor Erstaunen gesesselt umherssteht und vor Entsetzen über diesen Vorgang zittert, seid Zeugen zwischen mir und Vänemark von dieser schaudershaften Begebenheit, denn euch überlass ich meine Ehre und meine Rechtsertigung!" Bei diesem (teilweise) "befriedizgenden" Ausgang blied es denn in allen weiteren Ausführungen des Hamlet nach der Einrichtung Schröders.

Auf den "guten" Abschluß verlegte er sich fortan überall, und gab hierin dem Dublikum seiner Tage nach, das von hamburg bis nach Wien hinab absolut keine Cragik vertrug. So bekam denn auch Othello den "guten" Schluß, und wenigstens für die arme Kordelia auch die Tragödie von König Cear. Die erste Aufführung des Othello fand in hamburg am 26. November 1776 statt, acht Wochen nach der ersten Aufführung des hamlet, mit Brockmann als Othello, Schröder als Jago. Zunächst mit dem tragischen Ausgang. Schröder hatte da zu viel gewagt. "Die dämonische Leidenschaft des Ufrikaners, die satanische Tücke Jagos, die graufame hinschlachtung der unschuldigen Desdemona — das überstieg das Maß dessen, was die Nerven der hamburger und noch mehr der hamburgerinnen vertragen konnten. Je näher der Katastrophe, desto unruhiger wurde das Publikum. Dhnmachten über Dhnmachten erfolgten, berichtet ein Augenzeuge. (Schütze, hamburgische Theatergeschichte, S. 454.) Die Logentüren klappten auf

und zu, man ging davon oder wurde im Notfall davongetragen, und — beglaubigten Nachrichten zufolge — war die frühzeitige mißglückte Niederkunft dieser oder jener namhaften hamburgerin folge der Eindrücke des übertragischen Crauerspiels."\*) Dies war denn zu arg. Wollte man den Othello auf der Bühne erhalten, so mußte man sich zu Konzessionen entschließen. Da kündigte also Schröder sur die dritte Vorstellung (am 4. Dezember 1776) "Othello mit Veränderungen" an. Jago wurde wohl rechtzeitig entlarvt und die gräuliche Katasstrophe dadurch abgelenkt. Othello und Desdemona blieben am Ceben. Aber auch in dieser gemilderten fassung mochte Othello dem Publikum nicht zusagen. Er wurde 1777 nur noch zweimal, am 14. Januar und 5. februar gegeben.

Um 17. Juli 1777 war Schröder mit dem "Könia Cear" herausgerückt. Die ganze dramatische Exposition: Teilung des Reiches, Verstoßung Kordeliens, Kents Verbannung wurde gestrichen und in Erzählung umgewandelt. Zum Schluß sorgte Schröder dafür, daß Kordelia, "das schuldlose Opfer der Verknüpfung der Ereignisse", am Leben erhalten bleibe. Nach den Worten des sterbenden Edmund: "Ich habe einen schriftlichen Befehl gegen Cears und Kordeliens Ceben ausgestellt — sendet hin, ehe es zu spät ist": brechen Albanien und Edgar zur Rettung auf. Die Szene verwandelt sich in das Gefängnis. Cear und Kordelia werden von Soldaten hereingeführt. Mun stürmen von der einen Seite Schergen mit dem Mordbefehl, von der anderen die Retter herein. Als einer von jener Rotte auf Kordelia mit dem Ruf: "Erdroffelt fie!" zutritt, finkt fie in Dhn= macht. König Cear hält in seinem Irrwahn die ohnmäch= tige Tochter für tot und spricht die bezügliche Stelle des

<sup>\*)</sup> Berthold Litymann, friedr. L. Schröder. Ein Beitrag zur deutschen Literatur. und Cheateraeschichte. II. Teil, S. 208-210.

Driginals: "Ich verstehe mich darauf, ob einer tot oder lebendig ist... gebt mir einen Spiegel ..." Nach den Worten Kents: "Plagt Euren Geist nicht" u. s. f. kommt Kordelia zum Bewußtsein: "Mein Dater, wo ist mein Dater! Laßt mich seine sliehende Seele aushalten" . . . für seine Lebensrettung konnte wohl auch Schröder nichts mehr tun; Albanien, Kent, Edgar gruppieren sich aber um Kordelia, die bei dem sterbenden Lear niedergesunken ist, und richten sie auf. Sie mag nun weiterleben, so gut es gehen mag. (Berthold Lixmann, a. a. D. Seite 242 bis 245). "König Lear" wurde zwischen dem 17. Juli 1778 und dem 9. Dezember 1779 auf dem hamburger Theater im Ganzen nur 12mal gespielt; er scheint trotz des besänftigenden Schlusses doch befremdlich gewirkt zu haben.

Die Schrödersche Bearbeitung des hamlet wurde auch auf dem Wiener Burgtheater vom 14. februar 1778 bis 22. November 1820 nicht weniger als 124mal gegeben. "König Cear" brachte es über den schwachen hamburger Erfolg in Wien von 29. Januar 1780 bis 28. Mai 1796 zu 22 Aufführungen immerbin. Dann blieb das Stud fechsundzwanzig Jahre liegen, um erst 1822 nach der Übersetzung von Doß wieder aufgenommen zu werden. Das tieffinnig gewaltige Trauerspiel galt auf dem Wiener Boden wohl nur als stark geladenes Rührstück mit sagenhaftem hintergrund. — Mit dem "Dthello" vertrugen die Wiener mehr als ehedem die hamburger; in der Einrichtung von Brookmann ging der "Mohr von Venedig" (1785—1820) doch achtundvierzigmal über die Bühne, um dann von 1823 an in Schreyvogels Bearbeitung nach Doß dem Repertoire erhalten zu bleiben.

Wir mussen hier einmal Goethe mit hereinsprechen lassen und werden in diesem Punkt befremdende Caute von unserer höchsten literarischen Autorität vernehmen.

Goethe äußert sich entschuldigend, ja sogar billigend über Schröders höchst willkürliche Einrichtung des König Cear. "Schröder hielt sich ganz allein ans Wirksame, alles andere warf er weg, ja auch manches Notwendige, wenn es ihm die Wirkung auf seine Nation, seine Zeit zu stören schien. So ist es 3. B. wahr, daß er durch Wealassung der ersten Szene des Königs Cear den Charafter des Stücks aufgehoben; aber er hatte doch Recht, denn in dieser Szene erscheint Lear so absurd, daß man seinen Cöchtern in der folge nicht ganz Unrecht geben kann. Der Alte jammert einen, aber Mitleid hat man nicht mit ihm (!), und Mitleid wollte Schröder erregen, sowie Abscheu gegen die zwar unnatürlichen, aber doch nicht durchaus zu scheltenden Töchter." Es ist kaum begreiflich, wie Goethe als Dichter solche handwerksgriffe der Bearbeitung geradezu rechtfertigen konnte. Die zitierte Stelle steht in dem Auffat: "Shakespeare als Theaterdichter", einem Nachtrag vom Jahre 1826 zu dem herrlichen, im Sommer 1813 geschriebenen Essay: "Shakespeare und kein Ende", den sich Goethe durch jenen Nachtrag so eigentlich verdorben hat. Es sind ernüchterte Altersgedanken, mit denen er da schließt; wenn wir uns der lebhaften Diskussion über die vorzubereitende Aufführung des hamlet in "Wilhelm Meisters Cehrjahren" erinnern, haben wir den Eindruck, als ob der greife Goethe zuletzt von der Seite Meisters ganz auf jene des Direktors Serlo hinübergetreten wäre, ja noch weiter weg, weil dieser sich doch zulett überreden läßt.

Goethes lettes Wort über das Verhältnis unserer Bühne zu Shakespeare wirkt geradezu verstimmend. Sollte er wirklich seine poetische Überzeugung aus früheren Jahren

der gemeinen, durchschnittlichen Theater-Empirie gegenüber gang aufgegeben haben? Dernehmen wir ihn doch felbst. Seit vielen Jahren hat sich das Vorurteil in Deutschland eingeschlichen, daß man Shakespeare auf der deutschen Bühne Wort für Wort aufführen musse, und wenn Schauspieler und Zuschauer daran erwürgen follten. Dersuche, durch eine treffliche genaue Übersetung veranlaßt, wollten nirgends gelingen, wovon die Weimarische Bühne bei redlichen und wiederholten Bemühungen das beste Zeugnis ablegen kann. Will man ein Shakespearisches Stud feben, fo muß man wieder zu Schröders Bearbeitung greifen; aber die Redensart, daß auch bei der Dorstellung von Shakespeare kein Jota zurückbleiben dürfe, so sinnlos sie ist, hört man immer wiederklingen. Behalten die Vertreter dieser Meinung die Oberhand" (Cieck stand an ihrer Spite, und das war das andere Extrem), "so wird Shakespeare in wenigen Jahren gang von der deutschen Buhne verdrängt fein — welches denn auch kein Unalück mare, denn der einsame oder gefellige Ceser wird an ihm desto reinere freude empfinden". Trot dieser Befürchtung Goethes find aber seine Dramen durch stets forgfältigere Inszenierungen und bei immer mehr geschontem Text der Bühne bis auf unsere Tage als ihr wertvollster Besit erhalten geblieben und keine bloßen "Lesedramen" geworden.

Es ist ganz merkwürdig, in welcher Weise Goethe bei der Würdigung Shakespeares nur den großen Dichter in ihm verehrend anerkennt, aber den Cheaterdichter verkennt. "Shakespeares Name und Verdienst gehören in die Geschichte der Poessie; es ist eine Ungerechtigkeit gegen alle Cheaterdichter früherer oder späterer Zeiten, sein ganzes Verdienst in der Geschichte des Cheaters aufzuführen. In diesem tritt er nur zufällig auf. Weil man ihn

dort unbedingt verehren kann, so muß man hier die Bedingungen ermägen, denen er fich fügte, und diese Bedinaungen nicht als Tugenden oder Muster anpreisen." Ulso Shakespeare hatte nur zufälligen Bezug zum Cheater! Eine wunderliche Entdeckung, die da Goethe machte. Seine Werke seien wohl im höchsten Sinn dramatisch; "durch seine Behandlungsart, das innerste Leben hervorzukehren, gewinnt er den Ceser; doch die theatralischen forderungen erscheinen ihm nichtig, und so macht er sich's bequem . . . Wir springen mit ihm von Cokalität zu Cokalität . . . " Diese Unterscheidung des Dramatischen vom Theatralischen, in solcher Urt auf Shakespeare angewendet, ist einfach falsch. Er dichtete nie für den Leser als solchen, und zeigte seinem Dublikum unter den Bedingungen der bescheidensten Bühneneinrichtung szenisch doch genau so viel, als es zu sehen brauchte und ihm - dem Dichter felbst - zur Verdeutlidung genügte. Er war kein rein literarischer Dramatiker, vielmehr gang und gar ein dramatisch produzierender Buhnenfachmann, wie Schröder selbst, nur freilich von unvergleichlich höherem genialen Beruf. Er schrieb denn mit vollster Bühneneinsicht für das Theater, aber eben für fein Cheater, das allerdinas ein anderes war als das unsere. Wie sehr sich Shakespeare — und dies mit fug und Recht — gang als Cheaterdichter fühlte, zeigt fich auch darin, daß er seine Stude nur gespielt wissen wollte. Ihre Wirkung sollte sich auf der Bühne abschließen und vollenden; auf Cektüre daneben war es vorerst nicht abgesehen. Die höchst fehlerhaften Quartausgaben der besonders beliebten Stücke, die zu Cebzeiten des Dichters ohne dessen geringste Beteiligung erschienen, maren Diebstahldrucke spekulierender Winkelbuchhändler. Goethe ging eben auch von der unrichtigen Voraussetzung aus, als ob erst innerhalb der Kulissen und mit dem sonstigen Upparat des

uns überkommenen Bühnenwesens ein vollgültiges Cheaterstück möglich geworden wäre, und was vordem für eine Schaubühne ohne Kulissen — zunächst von Shakespeare — gedichtet worden sei, bei allem sonstigen dramatischen Wert doch nicht als richtiges Theaterstück zu gelten habe. Man müße denn die Shakespeareschen Stücke erst für unsere Bühne theatralisch einrichten, was denn Schröder zu seiner Zeit, so gut er es verstand und soweit das Publikum darauf einging, nach Kräften besorgte.

### 3. Schröders weitere Bearbeitungen nach dem Englischen.

Schröder warf sonst, wie bereits gesagt wurde, eine fülle dramatischer Erzeugnisse auswärtiger Herkunft auf die deutsche Bühne, ohne viel Bedenken, auf gut Glück des Erfolges. Aur selten täuschte er sich hierin. All' diese entlehnten Stücke traten dann, vermöge der gleichartigen Methode der Bearbeitung, dazu nach kleid und Sitte völlig im Juschnitt der Rokoko-Gegenwart konstümiert, durchaus homogen in Reih und Glied des einheimischen Repertoirs.\*)

Mir liegt zunächst der ziffermäßige Ausweis der Wiesner Erfolge der Schröderschen Bearbeitungen vor.\*\*) Den ausgiebigen Vorrat der englischen Produktion faßte

<sup>\*)</sup> Vergleiche in meinem "Literarischen Skizzenbuch" (Band XVI. dieser Sammlung) den Abschnitt: "Die deutsche Literatur und das Bürgertum", S. 211—213.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Eduard Wlassak. Repertoire des deutschen Schauspiels in Wien. Ein alphabetisches Register sämtlicher Aufsührungen in dem Wiener Hofburgtheater von dem ersten Erscheinen regelmäßiger Stücke bis zum Schlusse des Jahres 1880. (Datiert 22. Januar 1881. Manuskript.)

der kundige Mann zuvörderst ins Auge; er hatte es rasch herausgefunden, daß damals eine Geschmacksschwenkung über die französische Dramatik hinweg bereits eingetreten war, der man bei entsprechender Ussimilierung an den deutschen Bürgersinn weiter nachgeben konnte. Das Lust= spiel "Stille Wasser sind tief" nach Beaumonts und fletchers "Rule a wife and have a wife" (mit Benützung der Barrickschen Umarbeitung) brachte es in der Schröderschen fassung auf dem Wiener Burgtheater von 1784 bis 1857 ju nicht weniger als 117 Aufführungen; "Die Eifersuchtigen oder Alle irren sich" nach Murphys Eustspiel "All in the wrong" mit teilweiser Benützung von Molières "cocu imaginaire" wurde in Wien von 1791 bis 1809 fünfzigmal gespielt: ebenso "Irrtum an allen Ecen", Lust= spiel nach Goldsmiths "She stoops to conquer" (1784 bis 1837) zweiundfünfzigmal. Einen gang besonderen Bearbeitungserfolg hatte "Die Cästerschule", Custspiel nach Sheridans "School for scandal". Zunächst ging dieses Stuck in der Schröderschen Bearbeitung von 1782 bis 1810 fünfundfünfzigmal über die Bühne; eine neue fassung von Kurlander unter dem Titel: "Ceichtfinn und Beuchelei" wurde von 1816 bis 1836 noch dreiundvierzigmal gegeben, bis zulett die Wiederaufnahme der ersten Schröderschen form (1843—1876) noch weitere 78 Aufführungen erreichte. Mit dem "Kaufmann von Condon" von Cillo, von dem die Citeraturgeschichte mehr zu berichten weiß, als die Theaterchronik, hatte Schröder kein Glück. stellte es unter dem Citel "Die Gefahren der Derführung" nach der französischen Bearbeitung Merciers zurecht, brachte es zuerst 1779 im hamburg, hierauf 1781 in Wien, ferner 1782 und 1783 in Ceipzig und Berlin auf die Bühne, doch immer ohne Erfola. Mit dem rein literarischen Interesse allein füllt man eben keine häuser. — "Die unmögliche Sache", Eustspiel nach Crowns englischer Bearbeitung von Moretos Komödie "No puede ser", für die deutsche Bühne übersetzt und eingerichtet von Schröder, kam auch in Wien (1783—1796) nicht über 21 Aufführungen hinaus. Don derartigen Ausnahmen abgesehen erhielten sich aber nach obigem Nachweis einzelne seiner Bearbeitungen bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Neben jener Nachbearbeitung einer englischen Zurechtstellung der genannten Komödie Moretos meldete sich — wie wir bereits wissen — auch Calderon bei Schröder an mit seinem "Alcade de Zalamea", der sich selbstverständlich den Kleiderwechsel ins zeitgemäße Biedermeier-Kostüm als "Amtmann Graumann" gefallen lassen mußte. Es ist Adolf Wilbrandts großes Verdienst, mit seiner ausgezeichneten Inszenierung das kerngesunde Stück in der echten Originalform dem Burgtheater (im Mai 1882) bleibend zurückzewonnen zu haben; der zaghafte Zweisel E. Ciecks\*): "Indessen meine ich, daß der Alcade, treu übersetzt, schwerer auf die Bühne bei uns gebracht werden und einem deutschen Publikum behagen könne" — erschien so nachträglich durch die Tatsache eines geradezu glänzenden Ersolges gründlichst widerlegt.

Ehe wir zum Schluß kommen, drängt sich noch die Wahrnehmung auf, wie interessant es sei, gewissen Übergängen und Anknüpfungen in der Cheatergeschichte zu folgen — namentlich wenn sie sich an unerwarteter Stelle ergeben. So scheidet sich Schröder (bei sonstiger Verwandtschaft) schauspielerisch wie literarisch genug scharf von Issland, dagegen gleitet er ganz überraschend zu Kozebue hinüber, und wird für ihn sogar theatralisch ein Pfadsinder. Das Eustspiel "Der Ring" nach Karquhar, und die fortsezung desselben "Die unglückliche Sche durch Delis

<sup>\*)</sup> Vorrede zu Schröders dramatischen Werken, pag. LXXIV.

katesse" vermitteln den Übergang von Schröder zu Kopebue.

Die Ceichtlebigkeit der vornehmeren Kreise des damaligen Wien, die neben der bürgerlichen Biedermeierei sich gleichfalls flott und frei auftat, verständigte sich da auf der Bühne blinzelnden Auges sehr rasch mit ihren Vorbildern aus der liederlichen Lustspielveriode Englands bis auf den Unfang des Jahrhunderts gurud. Mit der Thronbesteigung Wilhelms von Dranien war wohl äußerlich eine folidere Zeit ins Cand gekommen, aber den Cuftspieldich tern jucte noch immer die Liederlichkeit aus den Tagen der letzten Stuarts in den Adern. Die literarische Bekehrung vollzog sich nur zögernd. Karquhar (1678—1707) war einer der Viertels-Bekehrten, sonst aber ein heiterer Rückfälliger. Zur rechten Besserung hatte er, der kaum 30 Jahre alt wurde, wahrlich nicht Zeit. Er brachte in den Eustspielen "the constant couple" und "Sir Harry Wildair" den englischen Salon-Don Juan, den ausgelaffen dreisten Weltmann nach der Condoner Mode von 1700 auf die Bühne. Und dieser Typus fand in Wien sofort ein volles Verständnis, als Schröder den Sir Wildair zu seinem Grafen Klingsberg nationalisierte. Es währte auch nicht lange, da erlebte derselbe hier unerwartete Daterfreuden. Unter Kotebues bewährtem Beistand zeugte er einen Sohn, und dieser, ein Konkurrent seines Dapas in allen galanten Ubenteuern, war unzweifelhaftes Wiener Blut.

Im März 1799 kamen "die beiden Klingsberg" auf die Bühne, als gesteigerter Abschluß der Klingsberg-Trilogie. Der kluge Kozebue hat in dem schon vorgearbeiteten Stoff vollends ein spezisisches Wiener Cebenselement entdeckt und dieses durch das drastische Gegenüber von Vater und Sohn weiter herausgebildet. Und das Burg-

theaterpublikum hat auf lange hinaus die Situationskomik der beiden Klingsberg gehörig durchgeschmatzt und mit größtem Behagen ausgekostet.

Nachgerade hat sich hierin der Geschmack doch einigermaßen gewendet. Die entsetzliche Hohlheit der gesellschaftlichen Existenz ist in der Suite dieser Stücke noch schlimmer als ihre Immoralität — und am Ende ist ein aufregendes Ehrbruchsdrama mit starken Leidenschaften noch immer ein fortschritt gegen die schmunzelnd lusterne, lebemännische fripolität jener Produkte, die ehedem das Repertoire beberrschten.

Charakteristisch ist die Außerung heinrich Caubes in seinem Buratheaterbuch anläklich der von ihm selbst versuchten Wiederaufnahme der Schröderschen Klingsbergstücke, die er wohl besser hätte unterlassen sollen. "Das 18. Jahrbundert war in den sogenannten Natürlichkeiten ungemein nachsichtig, und diese Eigenschaft lebte im Burgtheater fort beinahe bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wie fehr dies aber dem Geschmack unserer Zeit widerspricht, konnte ich recht deutlich an Schröders "Klingsberg" erfennen, der an allen Eden und Enden gemildert und verfeinert werden mußte bei einer Wiederaufnahme in den fünfziger Jahren, und dennoch als sehr gröblich auffiel. Und diese zwei Klinasbera-Stücke find Wiener Stücke, denen Schröder einen völlig Wienerischen Grundzug verlieben hatte! Die heutigen Wiener aber erschrecken über den freien Con ihrer Väter und Mütter."

\* \*

Die Rückschau, die ich hier versucht habe, dürfte insofern belehrend sein, als sie uns in eine Zeit zurückversetzt, da zunächst von der Schauspielkunst die Impulse für die Wahl der darzustellenden Stücke, überhaupt für die Unordnuna des Repertoires ausainaen. Die liter arische Dorherrichaft über das Theater brach fich erft fpater Bahn, ohne sich jedoch dauernd behaupten zu können. Und auch dann gab es immer noch weitere Unterhandlungen und Kompromisse über die forderungen der dramatischen Dichtfunst und die Unsprüche der Darstellung, über die Aufgaben, welche von jener verpflichtend gestellt, oder von dieser nach unabweisbarer Meigung gewählt wurden. traf die starke Neigung, der Rolleninstinkt als solcher auf der letteren Seite das Richtige, wie bei der theatralischen Wiedererweckung Shakespeares: die, wenn auch derb zugreifend, tatsächlich ein schauspielerisches Verdienst war. Derftändigung zwischen dramatischer Literatur und darstellender Kunst stellte sich auf glücklich erreichten Böhepunkten des beiderseitigen Kunstzustandes immer wieder her, doch niemals auf längere Dauer; das darf man einmal nicht fordern oder erwarten. Alles wirklich Lebendige ist auch in sich gegensätzlich: dies gilt insbesondere von der dramatischen Kunft.

#### Die Weimarer Epodje. — Goeihes Cheaterleifung unter Schillers dramaturgischer Witwirkung.

### I. Ceitende Grundfäte.\*)

Die Weimarer Cheater-Insel — für unser Literaturleben von höchstem zentralen Wert, dabei für die deutsche Bühnengeschichte fast nur von episodischer Bedeutung war auch ein Schauplatz der verschiedensten Experimente, mithin zugleich der "Bearbeitungen".

Als Goethe im Mai 1791 die Ceitung des Theaters in Weimar übernahm, hatte er in diesem kleinen Bühnen-reich die größte Machtvollkommenheit, die jemals einer literarischen Autorität auf das Theater hin auszuüben vergönnt war. Er wußte sehr wohl, was Schiller theatralisch bedeutete, und so teilte er mit ihm weiterhin dieses Herrschaftsverhältnis in richtiger Abwägung. Die literarischen Machtsprüche haben nicht immer ihre volle Geltung gegenüber der nach realen Verhältnissen entwickelten Schaubühne; sie zeigten sich auch in Weimar selbst in manchen fällen nicht stichhältig: aber es war doch gut, einmal das Beispiel des dichterischen Prinzipats über die Bühne aufzustellen. Insofern ist das Goethe-Schillersche Theater-Regiment in Weismar gar wichtig und bedeutungsvoll.

<sup>\*)</sup> Mit teilweiser Benützung zweier feuilletons der Teitung: "Die Presse" vom 19. und 22. Juni 1883. (für Kap. 1 bis 4.)

Die Rücksicht auf das Publikum, die Sorge um seine Neigungen und Wünsche focht diese geradezu souverane Direktion nicht an — was wohl nur in einer Kleinstadt. die zugleich kleine Residenz war, überhaupt so angehen konnte. "Ein für allemal, das Publikum will determiniert sein" — so erklärt sich Goethe auf das bestimmteste gegen Schiller; und noch stärker ist die Außerung: "Wer nicht wie jener unvernünftige Säemann im Evangelium den Samen wegwerfen mag, ohne zu fragen, was davon und wo es aufgeht, der muß sich mit dem Publikum gar nicht abgeben." freilich wird ein andermal mit einer gewissen scheinbaren Resignation zugegeben: das Theater sei eines der Geschäfte, die am wenigsten planmäßig behandelt werden können"; . . . "was der Autor schreiben, der Schauspieler spielen, das Dublikum sehen und hören will, dieses ist's, was die Direktionen tyrannisiert und wogegen ihnen fast kein eigener Wille übrig bleibt". Doch unmittelbar darauf folgt die sich selbst ermutigende Bemerkung: "Indessen verfagen in diesem Strom und Strudel des Augenblicks wohlbedachte Maximen nicht ihre hilfe, sobald man fest auf denselben beharrt und die Gelegenheit zu nuten weiß, sie in Ausübung zu setzen."

Goethe glaubte sein Weimarer Publikum — mit dem "Jenaischen Teil" dazu — durch die entgegenkommende Auseinandersetzung für sich zu gewinnen, daß er — nur aus reiner Uchtung — es zur Teilnahme an seinen eigensten literarischen Tendenzen heranziehen wolle. Aber dieses Publikum, das unter den Augen des großen Mannes in dem kleinen Theater seine Sitze einnahm, war trotz alledem doch so schlau, daß es sich nicht ohne jeden Widerspruch nach einem dramaturgischen Erziehungsplan langweilen oder ganz Fremdartiges sich aufdringen ließ.

"Man kann dem Publikum keine größere Achtung bezeigen, als indem man es nicht wie Pöbel behandelt. Der Pöbel drängt sich un.

# Die Weimarer Epoche. — Goethes Cheaterleitung unfer Schillers bramaturgischer Mitwirkung.

### 1. Leitende Grundfate.\*)

Die Weimarer Cheater. Insel — für unser Literaturleben von höchstem zentralen Wert, dabei für die deutsche Bühnengeschichte fast nur von episodischer Bedeutung war auch ein Schauplatz der verschiedensten Experimente, mithin zugleich der "Bearbeitungen".

Als Goethe im Mai 1791 die Ceitung des Theaters in Weimar übernahm, hatte er in diesem kleinen Bühnen-reich die größte Machtvollkommenheit, die jemals einer literarischen Autorität auf das Cheater hin auszuüben vergönnt war. Er wußte sehr wohl, was Schiller theatralisch bedeutete, und so teilte er mit ihm weiterhin dieses Herrschaftsverhältnis in richtiger Abwägung. Die literarischen Machtsprüche haben nicht immer ihre volle Geltung gegenüber der nach realen Verhältnissen entwickelten Schaubühne; sie zeigten sich auch in Weimar selbst in manchen fällen nicht stichhältig: aber es war doch gut, einmal das Beispiel des dichterischen Prinzipats über die Bühne aufzustellen. Insofern ist das Goethe-Schillersche Cheater-Regiment in Weismar gar wichtig und bedeutungsvoll.

<sup>\*)</sup> Mit teilweiser Benützung zweier feuilletons der Zeitung: "Die Presse" vom 19. und 22. Juni 1883. (für Kap. 1 bis 4.)

ist das Stück für gebildete Zuschauer, denen mythologische Verhältnisse nicht fremd sind, völlig klar, und gegen den übrigen weniger gebildeten Teil erwirbt es sich das pädagogische (!) Verdienst, daß es ihn veranlaßt, zu hause wieder einmal ein mythologisches Lexikon zur hand zu nehmen und sich über den Erichthonius und Erechtheus aufzuklären."

Boethe begnügte sich mit dem mäßigen Beifall, den das Stud fand, und stellte ihn fogar als einen Erfolg fest. Er war geradezu erfinderisch darin, die Vorführung dieses Werkes durch besondere ästhetische Absichten zu begründen: "hatte man in den "Brüdern" nach Terenz (die Goethe furz porher sogar in Masken spielen ließ) sich dem römischen Custspiel genähert, so war hier eine Unnäherung an das griechische Trauerspiel der Zweck." Diesem Zwecke hätte aber, so sollte man meinen, die Aufführung der Iphigenie (am 15. Mai desselben Jahres) weit reiner und voller entsprochen, über die Goethe gang flüchtig in den "Unnalen" binweggeht. Dagegen macht er unmittelbar darauf aus der Vorbereitung des "Alarcos" von Friedrich Schlegel geradezu eine theatralische Staatsangelegenheit. Schiller, dem er die Ceitung der Proben übertrug, äußert ernste Bedenken. Das Stuck sei "ein so seltsames Umalgam des Antiken und Neuestmodernen, daß es weder die Gunst noch den Respekt wird erlangen können: man dürfe qufrieden sein, wenn man nur nicht "eine totale Niederlage" damit erleiden würde". Goethe erklärte, völlig Schillers Meinung zu teilen; aber an dem Gelingen oder Miklingen nach außen liege gar nichts, dies jedoch sei sehr wichtig, "diese äußerst obligaten Silbenmaße sprechen zu lassen und sprechen zu hören". Der Eindruck der Aufführung (zu Ende Mai 1802) war ganz so, wie Schiller es befürchtete: das sonst so wohlgeartete Dublikum von Weimar verlachte das

Stück trotz der "äußerst obligaten Silbenmaße". Es ist allbekannt, daß Goethe mit dem donnernden Wort "man lache nicht" sich grimmig von seinem Mittelsitz im Parterre damals gegen die Zuschauer kehrte.

Aber er gestand keinen Mißerfolg ein. In dem Jahresbericht der "Unnalen oder Cag- und Jahreshefte" (1802) spricht er sich mit voller Befriedigung über das Schlußergebnis aus.

"Durch diese Vorstellungen bewiesen wir, daß es uns Ernst sei, Alles, was der Ausmerksamkeit würdig wäre, einem freien, reinen Urteil auszustellen. Wir hatten aber diesmal mit vordringendem, ausschließendem Parteigeist zu kämpfen. Der große Zwiespalt, der sich in der deutschen Literatur hervortat, wirkte . . . auf unseren Cheaterkreis. Ich hielt mich mit Schillern auf der einen Seite: wir bekannten uns zu der neuern strebenden Philosophie und einer daraus herzuleitenden Aesthetik, ohne viel auf Persönlichkeiten zu achten, die nebenher im Besondern ein mutwilliges und freches Spiel trieben."

Was man damals überhaupt in Weimar an ersten Aufführungen und Inszenierungen unternahm, war zumeist nur eine Selbstbespiegelung der Literatur auf der Bühne; das Cheater wurde der Dichtung als experimentales Laboratorium für alle ihre Versuche in wechselnder Richtung zur Verfügung gestellt. Das Literaturdrama hielt hier seine Probespiele ab und selbst das lebendige, für die Wirkung auf das Publikum berechnete Drama, wie es doch das Schillersche war und blieb, lief bei dieser Methode Gesahr, wieder nur den vornehm-kühleren Eindruck des Literaturdramas zu machen.

### 2. Erziehung der Schauspieler.

Sowie denn dem Publikum zugemutet wurde, sich einer höheren Geschmacksvorschrift zu fügen und von oben herab sich bestimmen zu lassen: so stand auch die gesamte Schauspielerei in entschiedenem Dienstverhältnis zu den literarisch Bebietenden. Die Schauspieler, ebenso streng diszipliniert wie schlecht bezahlt, waren fast durchgängig minderwertig im Range des Calents — denn nur von folchen war völlige Unterordnung und fügsamkeit zu erwarten. Goethe ließ als Theaterdirektor keinen Widerspruch zu; er und Schiller waren darin einer Meinung, daß man bei Schauspielern nur mit dem einfachen Befehle durchkomme und ihnen gegenüber "mit Vernunft und Gefälligkeit nichts auszurichten sei". Der literarische Wille dominierte ausschließlich in Weimar; aber das Ergebnis davon war ein Theater, für das gedacht wurde, das aber nicht selbstlebig war — ein unausgesett geschultes Theater des porschrifts. getreuen, aber oft stimmungslosen Spiels. Mit Gehorsam allein bringt man wohl Ordnung, aber nicht Seele und Schwung in die Kunst.

Allerdings mußte man die Schauspielkunst in Weimar gehorchen lernen, weil man ihr forderungen abzunötigen und ihren widersprechenden Neigungen gegenüber durchzubringen hatte, die ihr bis dahin sehr gegen den Strich gingen. Es war die erste entscheidende Auseinandersetzung der zu ihrer klassischen höhe emporgestiegenen Dichtung mit dem damaligen Schauspielwesen; es galt die Bedingungen zu sormulieren, unter denen dieses mit jener ferner mitzugehen habe, wenn beide mit einander bestehen und auskommen sollen. Freilich ging es dabei nicht ohne eine gewisse gewaltsame Maßregelung ab. In Mannheim und hamburg, in Wien und Berlin herrschte bis dahin der

Prosadialog in seiner platten Natürlichkeit; noch an Schiller hatten die Theaterdirektoren wenige Jahre vorher die Zumutung einer Prosa-Umarbeitung seines "Don Carlos" gestellt, um diesem so leichter auf den deutschen Bühnen Eingang zu verschaffen. In Weimar waren aber bereits "ber Natur nachlässig robe Cone" verbannt; Ivhigenia hatte den Schauplats gereinigt und geweiht und durch die regen Wipfel in Dianens Tempelhain rauschte jambischer Wohllaut; selbst für das realistisch kolorierte Bild von Wallensteins Cager forderte die Muse "ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel" — um das dustre Bild der Wahrheit in "das heitere Reich der Kunst" hinüberzuspielen. Die richtige Behandlung des rhythmischen Vortrags", die Wahrung der sprachlichen Würde des Verses auf der Bühne dies war eine Hauptsorge Goethes und Schillers. Jener entwarf in seiner späteren Direktionszeit "Regeln für die Schauspieler" (1803), die als absolute Norm zu gelten "Die Kunst des Schauspielers besteht in Sprache und Körperbewegung", mit diesem Gemeinplat beginnt der große Cehrmeister von seinem Dichter-Regiestuhl aus zu dozieren, und nun entwickelt er seine Vorschriften äußerst ernsthaft in 91 Paragraphen. (Die ordnenden Gesichts= punkte sind folgende: 1. Dialekt; Aussprache; Rezitation und Deklamation; rhythmischer Vortrag. 2. Stellung und Bewegung des Körpers auf der Bühne, haltung und Bewegung der Bande und Urme; Geberdenspiel. — Was in der Probe zu beoachten ist; zu vermeidende bose Bewohnbeiten; haltung des Schauspielers im gewöhnlichen Leben; Stellung und Gruppierung auf der Bühne.) Es ist interessant und bezeichnend, daß die Beispiele für die besonders eingehend behandelten Deklamationsregeln fämtlich aus Schillers "Braut von Messina" entnommen sind; ist diese Tragödie doch auch das hauptsprachstuck des hohen Stils,

das spezifische Deklamations-Drama der deutschen Dramatik, "in welchem man alle Glocken unserer Sprache läuten hört", wie einmal E. Speidel sinnreich bemerkte.

Die Daragraphe über "förperliche Baltung" find meiftens Bubnenanftandsregeln, bis zur Peinlichkeit genau, in gewiffen Nebenbestimmungen von gar wunderlicher Urt. Obenan wird als Pringip auf. gestellt: (§ 34.) "Bunachft bedenke der Schauspieler, daß er nicht allein die Matur nachabmen, fondern sie auch idealisch vorstellen solle, und er alfo in feiner Darftellung das Wahre mit dem Schonen gu vereinigen habe. (§ 35.) Jeder Teil des Körpers ftehe daher gang in feiner Bewalt, so daß er jedes Glied gemäß dem zu erzielenden Unsdruck frei, harmonisch und mit Grazie gebrauchen könne." Allenthalben wird dringend verlangt, ja nicht "das vorzustellende Bild durch eine widrige Stellung zu verunstalten"; der Schauspieler solle feine Sigur fo viel als möglich en face halten, die Baltung des Körpers fei gerade, die Bruft herausgekehrt, die Urme bis an die Elbogen etwas an den Leib geschloffen, der Kopf beim Dialog ein wenig gegen den gewendet, mit dem man fpricht, jedoch nur fo wenig, daß immer ein Dreivierteil vom Besicht gegen die Zuschauer gewendet sei. "Denn der Schauspieler muß ftets bedenken, daß er um des Dublikums willen da ift." Unter den "bofen Gewohnheiten" notiert Goethe diefe, "wenn der sitzende Schauspieler, um feinen Stuhl vorwärts zu bringen, zwiichen feinen oberen Schenkeln in der Mitte durchgreifend, den Stuhl . anpackt, sich dann ein wenig hebt und so ihn vorwärts gieht." Der Schauspieler soll kein Schnupftuch auf dem Cheater feben laffen, das Miesen vermeiden und noch weniger ausspucken; "es ift schrecklich, innerhalb eines Kunftproduftes an diese Natürlichkeiten erinnert gu werden". In dem Ubschnitt, was in der Orobe zu beachten fei, treffen wir auf den höchst feltsamen Ratschlag: "Um eine leichtere und anftändigere Bewegung der füße zu erwerben, probiere man niemals in Stiefeln. Der Schauspieler, besonders der jungere, der Liebhaberund andere leichte Rollen gu fpielen hat, halte fich auf dem Cheater ein paar Pantoffeln, in denen er probiert (!) und er wird fehr balb die guten folgen davon bemerken." Über die Stellung und Gruppierung auf der Buhne folgen dann wieder einige treffliche Bemerkungen; dann das geiftreiche Schlufwort: diefe Regeln follen nicht auferlich und mechanisch beobachtet, sondern zur spontanen Gewohnheit werden. "Das Steife muß verschwinden und die Regel nur die geheime Grundlinie des lebendigen handelns werden." Bang bezeichnend

aber für den idealistischen Kunststandpunkt Weimars ist dies, daß Goethe sich erst im letzten Paragraph dessen erinnert, er habe da ausschließlich nur Regeln für die Darstellung edler, würdiger Charaktere aufgestellt, aber nicht auch die vulgären und komischen Cypen, die "bäurischen, tölpischen Siguren 2c." bedacht. Da hilft er sich denn kurzweg mit dem Schlußpassus "Diese wird man desto besser ausdrücken, wenn man mit Kunst und Bewußtsein das Gegenteil vom Unständigen tut, jedoch dabei immer bemerkt, das es eine nachahmende Erscheinung und keine platte Wirklickeit sein soll." Diese paar Worte wären denn das ganze Dademekum für den Komiker, den Naturburschen n. s. f.

Und wozu schließlich dieser ganze Apparat von Regeln?

Die Schauspielkunst war für Goethe lediglich ein Werkzeug für weitausblickende literarische Pläne und Unternehmungen und darum schnitzte er an diesem Werkzeug so lange herum, daß es die Spähne von 91 Paragraphen absette. — —

## 3. Prinzipien der Bearbeitungen für Weimar.

In der ersten Reihe jener Unternehmungen standen nun auf Goethes wie Schillers Programm methodisch vorgenommene Bühnenbearbeitungen — und zwar zum ausdrücklichen Zweck der literarischen Ausweitung des deutschen Cheaterhorizonts. Schröder, mit dessen Bearbeitungspraxis wir uns letzthin beschäftigt haben, arbeitete sich auf diese Weise Rollen zu, erweiterte den Kreis und Umfang des Spielbaren bei voller Rückschigskeit gegen die Eiteratur hin; Goethe und Schiller fragten wieder gar nicht bei der Schauspielkunst an, die sich ihren Intentionen unbedingt fügen mußte — und ließen sich lediglich durch literarische Ziele und Absichten bei ihren Bearbeitungen bestimmen und leiten.

Diese griffen ins französische und englische Cheater hinüber, machten auch eine Diversion nach der italienischen und altrömischen Komödie, wendeten sich aber nicht minder der eigenen Produktion szenisch umformend und umgestaltend zu. Goethe bearbeitete da seine eigenen früheren dramatischen Schöpfungen nach seinen gegenwärtigen artistischen Prinzipien oder ließ sie von Schiller, dem er hierin völlig freie hand gewährte, mit den sühlbarsten Eingriffen in seine poetische Eigenart ohne sonderlichen Widerspruch umarbeiten.

Don Interesse ist zunächst die Stellung Goethes und Schillers zum frangofischen Cheater. Es befremdet auf den ersten Blick bei Goethe, der in seiner Jugend Göt von Berlichingensches faustrecht gegenüber der französischen Theaterregel übte, ihn jest felbst mit der Übersetzung und Bühneneinrichtung von "Mahomet" und "Cancred" zwei Tragödien Voltaires auf das Weimarer Theater bringen zu sehen. Im Grunde war es eine theatralische höflichkeit gegenüber dem Geschmack des hofes, der, so gern er sich als den deutschen Musenhof an der 31m preisen ließ, doch in seinen beimlichen Sympathien aut voltairisch gesinnt war.\*) Dann lag aber auch eine asthetische Unnäherung der Prinzipien darin, eine Urt bedingten friedensschlusses zwischen französischem und deutschem Klassizismus. Auch in Weimar gab es jett eine heilig gehaltene Regel, einen idealen formalismus höheren Ranges gegenüber dem

<sup>\*)</sup> Um 17. Dezember 1799 las bereits Goethe dem Herzog und der Herzogin, die bei ihm den Tee nahmen, seine Übersetung des "Mahomet" vor; am 30. Januar 1800, dem Geburtstag der Herzogin, wurde dann das Stück aufgeführt. Un die Übersetung des "Cancred" ging er erst zu Ende Juli 1800 und brachte sie um Weihnachten sertig, dazu noch von Iffland gedrängt, der das Stück in Berlin zum Krönungsseste (18. Januar 1801) aufzusühren beabsichtigte. In Weimar fand die erste Vorstellung am 3. März 1801 statt.

anderswo um sich greifenden Naturalismus. Die Schauspielkunst hatte dort, wie wir gesehen haben, diese Zucht und Regelung sofort sich gefallen lassen mussen; am Ende konnten die beiden Voltaireschen Stücke in ihrer Aufführung auch als Übungserempel der dramaturgischen Unstands= lehre gelten, wie sie Goethe in den früher mitgetheilten Schauspielerregeln aufstellte. Schiller, der gern und bereitwillig, und zwar mit einem edlen Dathos der ästheti= schen Gesinnung die Intentionen Goethes interpretierte, gibt uns hier in dem herrlichen Gedicht: "Un Goethe, als er den "Mahomet" von Voltaire auf die Bühne brachte" ein förmliches dramaturgisches Programm in den wohltonendsten Stanzen. Alle Standpunkte und Wendungen der Citeratur= und Bühnenentwicklung bis dabin werden erörtert und von Strophe zu Strophe dazu Stellung genommen: dann folgen die wichtigen Stellen:

Es droht die Kunst vom Schauplatz zu verschwinden, Ihr wildes Reich behauptet Phantasie; Die Bühne will sie wie die Welt entzünden, Das Aiedrigste und Höchste menget sie. Aur bei dem Franken war noch Kunst zu sinden, Erschwang er gleich ihr hohes Urbild nie. Gebannt in unveränderlichen Schranken hält er sie sest und nimmer darf sie wanken. . . . Aicht Muster zwar darf uns der Franke werden; Uns seiner Kunst spricht kein lebend'ger Geist; Des falschen Unstands prunkende Geberden Derschmäht der Sinn, der nur das Wahre preist! Ein führer nur zum Zessern soll er werden 2c.

Dieses Gedicht erschien mir immer merkwürdig für die Urt und Weise, um für ein reines Raisonnement, einen auf Gründe, Einwendung und Entgegnung gestellten Gedankengang eine so schwungvolle Ausdrucksform, eine in den Versen so voll hinströmende Rhetorik zu sinden. Man

sieht hier zumeist, wie geläusig Schillern die Technik des Pathos für jede Aufgabe war.

Er selbst lieferte den bedeutendsten Beitrag für das klassische Kepertoire auf der deutschen Bühne mit seiner meisterhaften Übersetzung oder vielmehr Umdichtung von Racines "Phädra". Das ist doch eine Tragödie von menschlich ergreisendem Wert und hinreißendem leidenschaftlichen Inhalt, in welcher ein guter Teil von Euripides noch in Racine nachlebt. "Um diesen Winter doch nicht ganz untätig zu sein, da ich nichts Eigenes machen konnte" — so schreibt Schiller in seinem letzten Brief an W. v. humboldt vom 2. Upril 1805 — "habe ich die "Phädra" von Racine übersetzt und spielen lassen und diese nicht so ganz leichte Arbeit hat mir eine angenehme Übung gegeben." —

Doch ein anderer Geist trat noch an die Weimarer Bühne heran, ein stärkerer mit tiefer schauendem Blick— den schon Schiller in der Kenienzeit gegen die Rührstücküberschwemmung aus der Unterwelt herausbeschworen hatte: Shakespeares Schatten! Die "hohe Kraft des herakles", doch nur der Schatten— und um ihn erschallend das hundegebell der Dramaturgen! In Weimar durste der Schwan von Avon immerhin eines festlichen Empfanges gewärtig sein, wenn auch jetzt mehr anstandsvollsfeierlich, literarisch-repräsentativ, während ihm früher in Straßburg der herzschlag der Stürmer und Dränger, an deren Spitze der junge Goethe stand, enthusiastisch-ungestüm entgegenschlug!

Don den englischen Königsdramen Schakespeares brachte Goethe bereits in seinem ersten Direktionsjahr "König Johann" zur Aufführung. Er berichtet darüber in den "Annalen": "König Johann von Shakespeare war unser größter Gewinn. Christiane Neumann als Arthur,

von mir unterrichtet, tat wundervolle Wirkung; alle die Übrigen in Harmonie zu bringen, mußte meine Sorge sein." Un diese Aufführung gemahnt uns eine poetische Erinnerung von höchstem, zartestem Reiz. Auf einer Schweizer Reise (im Herbst 1797) überraschte Goethe die schwerzliche Nachricht von dem frühen Tode der jungen hochbegabten Darstellerin von damals, die inzwischen den Schauspieler Becker geheirratet hatte; er seierte dann ihr Schattengedächtnis in der Elegie "Euphrosine", einer der unvergleichlichsten Dichtungen, die je durch die Laute der deutschen Sprache hindurchzgeklungen. Die Erscheinung der Abgeschiedenen, die zwischen den Alpenhängen, über dem Dunst des schäumenden Bergsstromes, wie ein luftig bewegtes Gebilde, der Phantasie des Dichters entgegentritt, erinnert ihn an jene Tage schöner Unregung und Unterweisung.

Denkst du der Stunde noch wohl, wie auf dem Brettergerüste Du mich der höheren Kunst ernstere Stusen geführt? Knabe schien ich, ein rührendes Kind, du nanntest mich Arthur, Und belebtest in mir britisches Dichtergebild, Drohtest mit grimmiger Glut den armen Augen und wandtest Selbst den tränenden Blick, innig getäuschet, hinweg —

Und so weiter fort, bis zu der Stelle:

... mein liebliches Kind, so riefst du, alles und jedes, Wie du es heute gezeigt, zeig' es auch morgen der Stadt, Rühre sie alle, wie mich du gerührt und es sließen zum Beisall Dir von dem trockensten Aug' herrliche Cränen herab.

Goethe ging nun ferner noch an die Inszenierung einzelner Shakespearischer Dramen. Im Jahre 1797 war U. W. Schlegels meisterhafte Übersetzung des "Julius Cäsar" erschienen, und der Theaterbeherrscher von Weimar brachte daselbst das gewaltige Werk in dieser Wiedergabe am 1. Oktober 1803 — und zudem ohne jede Verkürzung — mit außergewöhnlicher Sorgfalt auf die Bühne. K. Goes

deke bemerkt dazu: "In England war das Stück nie unverkurzt und seit fünfzig Jahren gar nicht mehr gegeben worden, weil Garrit felbst einmal daran gescheitert war. Dalberg hatte früher in Mannheim großen Aufwand für das Stück (nach Wielands Übersetzung) gemacht, und es nicht beleben oder lebendig erhalten können." Goethe rich= tete zu gründlicher Vorbereitung — wie er es in wichtigeren Källen auch sonst zu tun pflegte — für die Schauspieler neben den Oroben didaskalische Stunden ein, um sein ganges Dersonal förmlich einzurömern. Dazu wurde ein bedeutender archäologischer Upparat aufgewendet: so hat man damals schon in Weimar gemeiningert gar lange vor Meiningen. Den Leichenzug Cäfars insbesondere dehnte Goethe weiter aus, als es das Stück eigentlich gestattet, da ja der Schluß des dritten Uktes ausdrücklich auf eine höchst eilfertige Notbestattung hindeutet; durch ein breites Schaustück zur römischen Altertumskunde brachte er einen unrichtig eingeleaten Ruhepunkt in die Handlung, gerade dort, wo sie tumultuarisch fortstürmt. Nicht das Geringste sollte aus dem Programm der antiken "pompes funebres" fortbleiben; der Zug entrollte sich feierlichst mit Blafern, Liktoren, Standartenträgern, feretren - welche Burgen, Städte, flüsse, Bilder der Vorfahren zur Schau brachten — mit Klageweibern, freigelassenen, trauernden Berwandten: so daß man hoffen durfte, durch einen solchen sinnlich imponierenden Eindruck "auch die robere Masse heranzuziehen, bei halbgebildeten dem Gehalte des Stückes mehr Eingang zu verschaffen und Bebildeten ein geneigtes Lächeln abzugewinnen."

Auf das "geneigte Kächeln" — wie bezeichnend ist dieses Wort! — reflektiert so recht der Liebhabergeschmack, der sich besonders belohnt fühlt, wenn sein geistreiches Spiel bei Lösung einer ernsten Aufgabe ein intimes Verständnis

findet. Darauf war es nicht minder abgesehen, als man "mit einem frisch bereicherten Repertorium wohl ausgestattet", vorher schon in demselben Jahr das Sommer= theater von Lauchstädt bezog. "Das neue haus, die wichtigen Stude, die forgfältigste Behandlung erregten allgemeine Teilnahme. Die Undria von Terenz, von herrn Niemeyer bearbeitet, wurde — wie Goethe in den Unnalen referiert - "wieder mit Unnäherung ans Untife eingeführt", nachdem (so heißt es an anderer Stelle) das Publikum "durch die Vorstellung der Terenzischen Brüder bereits an Masken gewöhnt war." Db gerade freiwillig gewöhnt? das ist die frage. Es zeigte sich hier dasselbe antiquarische Belüste von obenher, wie in der Unordnung des Leichenzugs in "Julius Cafar." Goethe fagt ausdrücklich, daß durch jene Versuche mit dem Maskenspiel "eine neue folge theatralischer Eigenheiten eingeleitet werden follte." ist mindestens ein aufrichtiges Eingeständnis des Untriebs subjektiver Liebhaberei. In dem Abschnitt der Unnalen für 1804 teilt er mit, daß frau v. Staël, die eben in Weimar war, in ihrer Neugier dringend verlangte, das "Mädchen von Undros" aufführen zu sehen. "Ich erinnere mich aber nicht", fügt er fast kleinlaut hinzu, "wie sie dieses antiki= sierende Maskenwesen mochte aufgenommen haben." Wohl nicht mit dem ihr abgewonnenen "geneigten Lächeln."

Doch um wieder auf Shakespeare zurückzukommen. Goethe fand sich ein andermal leider veranlaßt, "Romco und Julie" durch willkürliche Bearbeitung zu verderben. Zu den falschen Weimarer Konventionen von idealer Kunst gehörte auch die Spielerei mit dem Singspiel und der Opernform: Goethe hatte dafür sehr viel Passion, aber kaum das einfachrichtige Verständnis. Diese eigensinnige Liebhaberei wirkt denn auch hier herein. Statt der höchst lebendigen, mit einer prächtigen Bedientenrauserei anhebenden

Exposition des Stückes, mit der auch die späteren Bearbeiter nichts Rechtes anzufangen wußten, substituiert Goethe einen Chor von Dienern, welche dekorativ beschäftigt sind und Lampen und Kränze vor Capulets Hause aufhängen.

Fündet die Campen an, Windet auch Kränze d'ran, Hell sei das Haus! u. s. f.

Die berühmte Stelle von der fee Mab ist gestrichen; in das Gespräch zwischen Mercutio und Benvolio verirren sich angelesene Töne, wie sie eigentlich nur in die Konversation zwischen Prinz Heinz, Poins und falstaff passen. Benvolio sagt zu Mercutio: "Gewiß, mein freund! Dein Wänstchen hat einen besonders spitzsindigen Charakter." Er daraus: "Ihr habt gut reden, Ihr anderen Jahnstocher, Ihr Bohnenstangen!" 2c. Solche Ünderungen und Variationen sind aus dem übrigen Shakespeare-Vorrat heraus willkürlich herbeigeschafft; aber das heißt Shakespeare durch ihn selbst verunstalten und fälschen. Wie Mercutio in seiner bedeutsamen Charakteranlage durch die Bearbeitung trivialisiert ist, so hat auch Goethe das charakteristisch-bornierte Gesicht der Umme ganz ausgewischt; man sieht nichts mehr von einer Physiognomie.

Schiller hat seinen Shakespeare-Beitrag sehr verdienste voll durch seine klare Übersetzung und treffliche szenische Disposition des "Macbeth" geliesert (1799). Es ist wohl zu viel schöne Schillersche Diktion in den nordisch rauheren Shakespeareschen Text hinübergestossen; aus dem betrunkenen Pförtner in der Mordnacht hat auch Schiller, der Weimarschen Unständigkeit zuliebe, einen frommen und korrekten Portier gemacht, der sein protestantisches Gesangsbuch mit allen Liedernummern vor und nach der Predigt stets im Kopf herumträat; aber von diesen Einwendungen

abgesehen, ist die Schillersche Macbeth-form die vortrefflichste, gerundetste, vom Original sich nicht allzuweit entsernende Bearbeitung, wie sie von jener Spoche überhaupt zu erwarten war.

## 4. Die Weimarer Bühnenfürsten bei weiterer Urbeit.

Schiller gewann ein ganz bestimmtes Verhältnis zur Bearbeitungsaufgabe, die an ihn — seitdem er Mitregent des Weimarer Cheaters geworden — auch mehrsach herantrat. Er hatte die Methode dafür an sich selbst vorgeübt, wie dies Goethe sehr scharfblickend charakterisiert. (In dem inhaltreichen Aussage: "Über das deutsche Cheater".)

"In Jena waren seine freunde Zeugen gewesen, mit welcher Unhaltsamkeit und entschiedener Richtung er sich mit Wallenstein beschäftigte. Dieser vor seinem Genie sich immer mehr ausdehnende Gegenstand ward von ihm auf die mannigsachste Weise aufgestellt, verknüpft, ausgeführt — bis er sich endlich genötigt sah, das Stück in drei Teile zu teilen, wie es darauf erschien; und selbst nachher ließ er nicht ab, Veränderungen zu tressen, damit die Hauptmomentei in Engeren wirken möchten ... Don Carlos war schon früher sür die Bühne zusammengezogen; und wer dieses Stück wie es jetzt noch gespielt wird, zusammenhält mit der ersten, gedruckten Uusgabe, der wird anerkennen, daß Schiller, wie er im Entwersen seiner Pläne unbegrenzt zu Werke ging, bei einer späteren Redaktion seiner Urbeiten zum theatralischen Zweck durch Überzeugung den Mut besaß, streng, ja unbarmherzig mit dem Vorhandenen umzugehen."\*)

<sup>\*)</sup> Hierin sollte denn auch die Nachwelt die Antorität Schillers, da wo er selbst Striche machte, respektieren. Es ist daher nicht gerechtsertigt, den ganzen Don Carlos des Buches, wie es anlässlich der Säkularfreier im Burgtheater von Wien geschah, heute noch auf der Bühne hinzustellen und zur Abspannung der Darsteller wie des Dublikums durch mehr als sechs Stunden herunterzuspielen.

Ulso bei sich selbst fing Schiller mit dem Bearbeiten an. Die Überleitung seiner dramatischen Kompositionen in die schließlich festgestellte Bühnenform war wiederholt ein mit großer Entschlossenheit, auch mit Entsagung fortgeführter Bearbeitungsprozeß. Vorübergehend trug er sich felbst mit dem Gedanken, seine stürmisch-gentialen dramatischen Jugendwerke, die Räuber, Kabale und Liebe, fiesko, deren Aufführung noch immer "besonders von Jünglingen und der Menge heftig verlangt wurde", in seiner Weimarer Epoche — wie Goethe gleichfalls berichtet — "einem mehr geläuterten Geschmack, zu welchem er sich herausge= bildet hatte, zu verähnlichen." Aber zulest gab er in diesem fall den Versuch der Bearbeitung doch auf, und beließ seine frühen Produktionen in ihrer alten, ursprünglichen form, obgleich er sich ihnen gegenüber jetzt als ein anderer fühlte. Es ging schwer, an denselben zu rühren, "weil das daran Mißfällige sich zu innig mit Gehalt und form verwachsen befand und man sie daher auf gut Glück der folgezeit, wie sie einmal aus einem gewaltsamen Beist entsprungen waren, überliefern mußte." Gewiß war es auch so am besten. Schiller wurde sich so nur selbst gefälscht haben, wenn er den ehrlich ungestümen Charafter feiner Jugendstücke später gedämpft oder abgeschwächt hätte.

Alle jene Erfahrungen nun, die Schiller sonst an seiner eigenen Produktion gemacht, konnten auch nach außenhin verwertet werden. Goethe ergeht sich darüber weiter in folgender Art:

"Schiller hatte nicht lange, in so reisen Jahren, einer Reihe von theatralischen Dorstellungen beigewohnt, als sein tätiger, die Umstände crwägender Geist, ins Ganze arbeitend, den Gedanken faste, daß man dasjenige, was man an eigenen Werken getan, wohl auch an fremden tun könne: und so entwarf er einen Plan, wie dem deutschen Cheater, indem die lebenden Autoren für den Angenblick sortarbeiteten, auch dasjenige zu erhalten wäre, was früher geleistet

worden. . . . Uns diesen Betrachtungen entstand in ihm der Dorsat, Ausruhestunden, die ihm von eigenen Arbeiten übrig blieben, in Gesellschaft übereindenkender Freunde planmäßig anzuwenden, daß vorhandene bedeuten de Stücke bearbeitet und "ein deutsches Cheater" herausgegeben würde — sowohl für den Ceser, welcher bekannte Stücke von einer neuen Seite sollte kennen lernen, als auch für die zahlreichen Bühnen Deutschlands, die dadurch in den Stand gesetzt würden, den oft leichten Erzeugnissen des Cages einen sesten altertümlichen Grund ohne große Unstrengung unterlegen zu können."

Das geplante Unternehmen stockte aber bereits im ersten Ungriff. "Damit das deutsche Cheater auf echt deutschem Boden gegründet werden möge, war Schillers Absicht, zuerst die Hermanns-Schlacht von Klopstock zu bearbeiten." Aber schon beim ersten Anblick erregte das Stück manches Bedenken. "Die ideellen forderungen, welche Schiller seiner Natur nach machen mußte, sand er hier nicht befriedigt, und das Stück ward bald zurückgelegt." Warum? Weil es eben kein Stück war, und die ganz elementaren dramatischen Eigenschaften dieser folge von Dialogen und Bardengesängen abgingen. Dies war wohl Grund genug.

Da einmal mit Klopstocks "Bardiet für die Schaubühne" (nämlich für die imaginäre) durchaus nichts für Grundlegung des deutschen Cheaters auf echt deutschem Boden zu machen war, hätte dies vielleicht zur Not mit den Ritterstücken und "vaterländischen" Schauspielen versucht werden müssen, soweit diese zu der besseren Gesolgschaft des "Götz von Berlichingen" gehörten: wie etwa mit den damals noch viel beachteten Stücken von Jakob Mayer, Josef Marius Babo und dem Grafen Joh. Aug. von Törring. Aber schärfere Blick Schillers konnte doch schon zu jener Zeit denselben der Prognose baldiger Verschollensheit stellen. Ein Stück von Jak. Maier, "der Sturm von Borberg, ein pfälzisches Nationalschauspiel" wurde von Goethe noch in den neunziger Jahren "freilich mit

wenig Glud" auf die Weimarer Buhne gebracht; ein zweites Trauerspiel des genannten Verfassers: "fust von Stromberg", das schon 1782 zu Mannheim auf die Bühne kam, führt Schiller in seiner Ubhandlung "Über die tragische Kunst" (1792) als Beispiel an, wie bei strenger Beobachtung der historischen Wahrheit nicht felten die poetische leide, so daß man dieses Stuck bei all seiner punkt. lichen Befolgung des Kostüms, des Volks- und Zeitcharakters seinem dichterischen Wert nach doch nur als mittelmäßig bezeichnen könne. In einem Briefe an Goethe (im März 1798) gibt er mindestens zu, daß das alte Ritterstück von Mayer, welches er nachprüfend wieder durchgelesen, zwar mit historischen Zügen überladen, aber der Eindruck doch höchst bestimmt und nachhaltig sei und der Doet wirklich die Stimmung erzwinge, die er geben wolle. Unter den historischen und "heroischen" Schauspielen Babos gewann zu jener Zeit sein vaterländisches Trauerspiel "Dtto von Wittelsbach, Pfalzgraf von Baiern" eine erstaunlich hohe Geltung; Engel erklärte es für ein wahres Musterstück der deutschen Bühne, und benütte besonders Charaktere und Situationen daraus zur Erläuterung feiner in der "Mimik" vorgetragenen Sätze und Vorschriften. Nicht minder beliebt mar Corrings "Ugnes Bernauerin"; E. J. Biester, der Rezensent der allg. d. Bibliothek, verstieg sich sogan in seinem Urteil so weit, zu behaupten, dieses Stück eines "großen Dichters" dürfe man, ungeachtet verschiedener Mängel in der Motivierung, "in Absicht der Unlage und der Ausführung kühn den größten Mustern des griechischen und des französischen Theaters entgegenstellen". \*) Wahrhaftig sehr kühn! So beschränkt und über-

<sup>\*)</sup> Aug. Roberstein. Geschichte der deutschen Nationalliteratur (Ausgabe von K. Bartsch). V. Band. S. 426—428.

eilt zeigt sich oft das temporäre Urteil über dasjenige, was als "groß und mustergiltig" gelten soll! Bang zutreffend bemerkt dagegen Dieck in den "dramaturgischen Blättern" (Kritische Schriften 3, 75 f.): "Dtto von Wittelsbach und einige ähnliche Ritterschauspiele mußten uns, seit Goethe in seinem herrlichen Götz von Berlichingen uns ein deutsches Nationalschauspiel gegeben hatte, bis auf Schillers große Arbeiten, als Surrogate der Volksdramen dienen." Aber mit bloßen Surrogaten war es Schiller für die Redaktion eines deutschen Theaters nicht gedient, wo es darauf ankam, Werke von anerkanntem Gehalt dem Sinn und Beist der Gegenwart anzunähern. Überhaupt mar bis dahin der gesicherte Besitzstand des deutschen Theaters nach höberer Richtung hin sehr gering. "Unser Theater ist noch im Werden", fagt Goethe an anderer Stelle; "jede Direktion durchblättere ihre Reptorien und sehe, wie wenig Stücke aus der großen Ungahl, die man noch in den letten zwanzig Jahren aufgeführt, bis jett brauchbar geblieben find. Wer darauf denken durfte, diesem Unwesen nach und nach zu steuern, eine gewisse Anzahl vorhandener Stücke auf dem Theater zu firieren und dadurch endlich einmal ein Repertorium aufzustellen, das man der Nachwelt überliefern könnte, müßte vor allen Dingen darauf ausgehen, die Denkweise des Publikums, das er vor sich hat, zur Vielseitiakeit zu bilden." Durch Unpassung des fremden, durch Ergänzung des deutschen Repertoires aus dem Bühnenschatz anderer Nationen könnte eine folche Vielseitigkeit angebahnt werden. Und "um einen festen altertümlichen Grund zu unterlegen", mußte man ohnedies, weil die deutsche Dramatik überhaupt noch nicht zu hohen Jahren gekommen war, teils auf die Untike, teils auf Shakespeare zurückgeben, wohl auch beiher auf die Spanier reflektieren. Dies kom= plizierte aber die Aufaabe einer Gesamtredaktion des deut=

schen Theaters immer mehr, und Schiller mochte selbst die Umrisse seines Plans ins Unbegrenzte zersließen sehen." Es kam vor allem darauf an, von fall zu fall im rechten Zeitpunkt einzugreisen und für die zweckdienliche Erweiterung des Repertoires Sorge zu tragen. Zunächst aber war es eine entschieden deutsche Pflicht — nicht im herkömmlich nationalen, sondern im künstlerischen Sinn — die dreiklassischen Hauptdramen Cessings, bis dahin das einzig Bleibende in der flucht der Theatererscheinungen, der Bühne durch sorgfältigste Pflege für immerdar zu ershalten. Hierzu sagt Goethe:

"Gegen Cessings Arbeiten hatte Schiller ein ganz besonderes Derhältnis; er liebte sie eigentlich nicht, ja Emilia Galotti war ihm zuwider. Doch wurde diese Cragödie sowohl, als Minna von Barnhelm in das Repertorium ausgenommen. Er wandte sich darauf zu Aathan dem Weisen, und nach seiner Redaktion... erscheint das Stück noch gegenwärtig und wird sich lange erhalten, weil sich immer tüchtige Schauspieler sinden werden, die sich der Rolle Nathans gewachsen fühlen. Möge doch die bekannte Erzählung, glücklich dargestellt, das deutsche Publikum auf ewige Zeiten erinnern, daß es nicht nur berusen wird, um zu schauen, sondern auch um zu hören und zu vernehmen. Möge zugleich das darin ausgesprochene göttliche Duldungs- und Schonungsgesühl der Nation heilig und wert bleiben."

Doch die stete Rücksicht auf die artistische Pädagogik veranlaßte Goethe bezüglich der Aufführung des Nathan (in den "Annalen", 1800) wieder zu der bezeichnenden Bemerkung: "In diesem Stück, wo der Verstand fast allein spricht, war eine klare, auseinandersetzende Rezitation die vorzüglichste Obliegenheit der Schauspieler, welche denn auch meist glücklich erfüllt wurde."

Wie schon früher hervorgehoben wurde, war die Nachproduktion wohl verstandener Bearbeitungen ein unerläßliches Mittel, das deutsche Cheater aus seiner Beschrän-

ŀ

kung herauszuführen. Bei etwas längerer Lebensdauer wäre es gerade Schiller ein Ceichtes gewesen, nach wirklich fünstlerischen Orinzipien der Bühnenredaktion gar viel des Bedeutenden an das deutsche Repertoir heranzuziehen und letteres in einem anderen und weit höheren Sinn zu erweitern, als es vordem Schröder für rein praktische Spielzwecke angestrebt hatte. Aber alle diese theatralischen Erwerbungen hatten stark geschillert, d. h. jederzeit die deutliche Marke feines Geistes und feiner hand zur Schau getragen. Er konnte nicht anders, als seine Eigenart allem sofort leihen, was er berührte; so übersette er denn mit seiner Diktion, so richtete er fremdes ein, als ob es sein Eigenstes wäre. Die expansive Kraft seiner Subjektivität war ganz außerordentlich. Bei aller geistvoll weiten, poetischen Auffassung war es doch seine Sache nicht, in das fremde Werk sich zu versetzen, vielmehr versetze er es in sich. Man sehe nur rasch seine zwei Gefänge aus der "Ueneide" an ("Die Zerstörung von Troja" und "Dido"), seine "Jphigenia in Aulis" mit den gereimten Chören und die "Szenen aus den Phönizierinnen", dann auch die "Phädra" und den "Macbeth" dazu — man höre auch zugleich die Rhythmen diefer Übersetzungen in der Eile durch: dann prüfe man felbst, ob da nicht Dirail, Euripides, Racine und Shakespeare fast gleicherweise in Schiller übergegangen sind und er sie nahezu in sein Wesen und feine Urt verwandelt habe?

Und so nahm er einmal auch Goethen in sich auf, als er daran ging, seinen "Egmont" für die Bühne zu bearbeiten. Hatte dieser dem theaterkundigen freunde vordem, wie wir vernahmen, im allgemeinen das Recht zugestanden, die gleiche Operation, die derselbe an den eigenen Werken bearbeitend und redigierend geübt, auch an fremden vorzunehmen, so sollte er — Goethe selbst — nun der Erste

sein, die Orobe eines solchen operativen Einariss an sich zu erfahren. Während er sonst allem, was Schiller dramaturgisch unternahm, mit ruhiger Billigung zusah, rieb er sich doch da die wunde poetische Stelle, wo er von dem freunde so empfindlich "bearbeitet" worden war. "Die Gegenwart des vortrefflichen Iffland (1796) gab Gelegenheit, zur Abfürzung "Egmonts", wie das Stuck noch bei uns und an einigen Orten gegeben wird." Schiller ging so weit, die Regentin gang zu streichen, "beren persönliche Gegenwart das Publikum doch ungern vermisse; und doch ist in Schillers Urbeit eine folche Konsequenz, daß man nicht gewagt hat, sie wieder einzulegen". Weiter bemerkt Goethe, etwas kleinlaut: "Daß Schiller auch sonst bei seiner Redaktion grausam verfahren, davon überzeugt man sich bei Vergleichung nachstehender Szenenfolge mit dem gedruckten Stücke selbst." Nun folgt das Szenarium. Schiller schob schon im ersten Ufte, an das Urmbruftschießen anknupfend, die Bürgerszenen des ersten und zweiten Aufzuges so zusammen, daß sie, ähnlich dem exponierenden Soldaten= vorspiel von "Wallensteins Lager", auch als ein verwandtes, zwischen den Bürgern von Brüssel agierendes Vorspiel gelten können. Der Schreiber Vansen tritt schon im ersten Ufte auf und bringt die Privilegien in aufregender Weise zur Sprache: Camont erscheint mit wirksamem Gintritt bereits zum Schlusse der Exposition; er befänftigt die Bürger, bedroht den "Rabulisten" und zeigt sich als beliebter und geehrter fürst. - Wie der erste Uft auf der Straße, so wird der zweite in Eamonts Wohnung szenisch-einheitlich festgehalten; er enthält die Auftritte zwischen Egmont und dent Beheimschreiber, dann zwischen ihm und Dranien. Der Dramatiker (der Schiller durchaus war) kündigt sich in dem wohlerwogenen Zug der Bearbeitung an, daß der Sekretar zurückkommt und den Dialog Eamonts und Draniens durch die Nachricht unterbricht, soeben sei Alba mit den spanischen Truppen einmarschiert. Der dritte Uft der Schillerschen Bearbeitung beginnt mit der Straßenszene aus dem vierten Ufte bei Goethe: Jetter. Zimmermeister, Soest und Vansen. Dann geht die Bandlung in Klärchens Wohnung weiter. Egmonts Geliebte tritt nach der Schillerschen Redaktion erst jett zum erstenmale auf; die Szene mit Brackenburg aus dem ersten Aufzuge und die Liebesszene mit Egmont aus dem dritten folgen unmittelbar aufeinander. für diese in der dramatischen Unordnung so spät sich einstellende Liebeslust ist die politische Ungst auf der Straße schon zu weit vorgeschritten. die Katastrophe für den Helden bereits zu deutlich vorbereitet. Der "Rabulist" hat schon Egmonts Schickfal geweissagt, ehe wir ihn noch bei seinem Klärchen getroffen haben; die unvergleichlich-felige Liebesszene hat keine Sonne mehr, sie spielt unter einer schweren Wetterwolke. vierte und fünfte Ukt lenkt wieder so ziemlich auf den Szenengang Goethes ein. "Wegen der letten Erscheinung Klärchens" — so schließt Goethe seinen Bericht — "find die Meinungen geteilt; Schiller war dagegen, der Autor dafür: nach dem Wunsche des hiefigen Dublikums darf sie nicht fehlen. "\*)

Caube — den schonungslose Bearbeitungsprozeduren interessierten, besonders wenn sie wie in diesem Halle eine so bedeutende literarische Autorität vertritt — brachte uns im Mai 1874 auf dem Stadttheater den Goetheschen Egmont in der Schillerschen Bühnensorm. Es war immerhin sehr dankenswert, sie einmal auch vom Cheater her kennen zu lernen; Caubes Kennerblick für alles rein

<sup>\*)</sup> Vergl. in meinem "Literarischen Skizzenbuch" den Aufsatz: "Goethes "Egmont' nach der Bearbeitung Schillers". (S. 44-52.)

theatralisch Zweckmäßige erkannte auch richtig die praktischen Verdienste der Schillerschen Ceistung. Gleichwohl steht selbst dem Publikum allenthalben der poetische Eindruck Egmonts höher als der nachhelsend dramatische; die Grundsorm Goethes gelangte sehr bald auf den Bühnen wieder zur unbestrittenen herrschaft.

Goethe wollte, immer Schillers Theater-Erfahrung dabei konfultierend, auch seine früheren Stücke dem Weimarer Revertoire einverleiben. Uber er verstand seine eigene Jugend nicht mehr recht und fand nicht den Weg zu sich felbst gurud. Wir feben dies an der neuen Buhnengestalt des "Göt von Berlichingen", die im September 1804 zum erstenmale auf dem Weimarer Theater erschien. "Dbgleich Schiller diese neue Bearbeitung selbst nicht übernehmen wollte, so wirkte er dabei doch treulich mit und wußte durch feine kuhnen Entschließungen dem Derfasser manche Abkürzung zu erleichtern und war mit Rat und Tat vom ersten Unfange bis zur Vorstellung einwirkend." Nie hat ein Dichter sich selbst so rücksichtslos behandelt und gemaßregelt, als hier der Goethe von 1804 jenen von Wie viel von der quillenden frische des ursprünglichen Göt ist da beseitigt oder in einen konventionellen Theaterstil übertragen! Die köstlichen Bamberger Szenen, Abelheids erste berückende Zauberblicke hat sich der Dichterbearbeiter selbst gestrichen; die in Weimar zugelassene Adelheid tritt erst im dritten Ukt auf - und zwar gleich als berechnende hof-Intriquantin, alle erdenklichen Umter durch schlauen Einfluß an ihre Günstlinge vergebend. "Die wachsende Leidenschaft des Edelknaben zu ihr, die buhlerischen Künste ihn anzulocken, sprechen sich aus." Mun ja, herr Geheimrat v. Goethe, das erfahren wir besser und poetisch lebendiger von dem jungen Wolfgang Goethe in Straßburg und frankfurt . . . Die Rolle des Selbit wird mit

Laune und Behagen erweitert, während anderes Wesentliche wieder verkurzt wird; die Zigeuner, in der ersten form des "Göt," so poetisch angelegt, sind jett ein plattes und triviales Bühnengesindel geworden, die richtigen Theaterzigeuner; der hauptmann der Erekutions: Truppen ift eine Kotebuesche figur — wie denn überhaupt der Con Kotebues sich manchmal in der Weimarschen form des "Göt" meldet und auch das Ritterstück, welches von dieser dramatisch-epischen Dichtung des jungen Goethe migverstandene Impulse empfangen hat, jett mit seiner inzwischen herausgebildeten handwerksmäßigen Technik wieder auf diese Bearbeitung zurückwirkte . . . hier gilt es, Goethe gegen ihn felbst zu schützen; die von Dingelstedt revidierte form des "Got von Berlichingen" auf dem Burgtheater, die Manches aus der Grundform des Stückes rettet und mit dem Übrigen glucklich verbindet, ift im ganzen genommen nur anerkennend zu billigen. - -

Goethe war schon seit einiger Zeit gewohnt, in seinen literarischen Relationen das Wichtige nur nebenher, das Unwichtige dagegen mit einer gewissen affektierten Machdrücklichkeit zu behandeln. So auch die Aufführung seiner "Caune des Berliebten" und des Ceipziger Custspiels "Die Mitschuldigen" in Weimar. Bei richtiger Erwägung seiner gegenwärtigen literarischen Stellung hätte er sich die Wiederaufnahme seiner ersten, für seine künftige dichterische Bedeutung noch durchaus unbezeichnenden Versuche gar nicht gestatten sollen. Statt deffen beschäftigt er sich eingehend mit der Besetzung der Rolle der Egle; er findet ferner, daß das Stück "Die Mitschuldigen" immerhin "einiges theatralisches Verdienst" habe; dies lasse sich schon daraus abnehmen, "daß es - zu einer Zeit erschienen, wo es den deutschen Schauspielern noch vor Rhythmen und Reimen bangte — in Orosa übersett aufs Theater gebracht worden, wo es sich freilich nicht erhalten konnte, weil ihm ein hauptbestandteil, das Silbenmaß und der Reim, abging. Nunmehr aber, da Beides den Schausspielern geläusiger ward, konnte man auch diesen Versuch wagen . . . " u. s. f. f.

Das bedenklichste und innerlich ungefundeste Stück aus der frankfurter Zeit Goethes: "Stella, ein Schauspiel für Liebende", mußte natürlich auch hervorgezogen werden und Boethe konstatiert hiebei gleichfalls die Mitwirkung Schillers. "Er verfürzte hie und da den Dialog, besonders wo er aus dem Dramatischen ins Idyllische und Elegische überzugehen schien. Denn wie in einem Stücke zu viel geschehen kann, so kann darin auch zu viel Empfundenes ausgesprochen werden. Und so ließ sich Schiller denn durch so manche angenehme Stelle nicht verführen, sondern strich sie weg." Erst nach Schillers Tode — am 15. Jänner 1806 wurde das Stud - wie Goethe versichert, "fehr aut befett" - zum erstenmale gegeben. Wie man weiß, vertrugen sich in der ersten form die beiden verliebten frauen Cäcilie und Stella um den einen lumpigen Mann fernando, der sie beide betrügt; die Vergleichung mit dem Grafen von Gleichen wird ausdrücklich herangezogen und das Stück schließt sentimental höchst befriedigend mit einer gemütlichen Bigamie. Mun folgt die weise Theaterbemerkung von 1806: "Allein bei aufmerksamer Betrachtung kam zur Sprache, daß nach unseren Sitten, die gang eigentlich auf Monogamie gegründet sind, das Verhältnis eines Mannes zu zwei frauen, besonders wie es hier zur Erscheinung kommt, nicht zu vermitteln sei und sich daber vollkommen zur Tragödie qualifiziere. fruchtlos blieb deshalb jener Versuch der verständigen Cäcilie, das Mikverhältnis ins Gleiche zu bringen. Das Stud nahm eine tragische Wendung und endigte auf eine Weise, die das Be-

fühl befriedigt und die Rührung erhöht." Mun folgt über dieses Zweiweiberstück auch die Weibereinrede. "Goethe," schreibt frau v. Stein ihrem Sohne, "hat aus dem Drama, seiner alten Stella, ein Trauerspiel gemacht. Es fand aber keinen Beifall." (Goethe seinerseits spricht dagegen bei der erneuerten Vorstellung von ungeteiltem Beifall.) "fernando erschießt sich und mit dem Betrüger kann man kein Mitleid haben; besser wär' es gewesen, er hätte Stella sterben lassen " (was nachher auch geschah), "doch nahm er mirs sehr übel, als ich dies tadelte." Weil es sich in diesem falle um ein ganz untergeord= netes, episodisch-prefäres Theater-Interesse handelt, so schläat Boethe umsomehr den Con prätentiösesten Ernstes an. Alle Rollen werden durchgesprochen: Stella, Cäcilie, Lucie, die Postmeisterin, Unnchen, der Verwalter — für welchen letzteren geradezu ein "vorzüglicher Schauspieler, der die Rollen der ernst-zärtlichen Alten spielt", in Anspruch genommen wird. "Der erste Ukt, der das äußere Leben vorstellt, muß außerordentlich gut eingelernt sein, und selbst die unbedeutenosten handlungen sollen ein gewisses ästhetisches Geschick verraten, wie denn auch das zweimal ertonende Posthorn kunstmäßig eine angenehme Wirkung tun sollte." (!)

Über die Aufführungen von Jphigenie und Casso sinden wir — weil es sich da um etwas wirklich Wichtiges handelt — in den Cheaterauszeichnungen Goethes nur diese kärgliche Notiz: "Jphigenie kam nicht ohne Abkürzung schon 1802 auf die Weimarsche Bühne; Casso, nach langer stiller Vorbereitung, erst 1807. Beide Stücke erhalten sich durch die höchst vorzüglichen, zu den Rollen vollkommen geeigneten Schauspieler und Schauspielerinnen."

Über der Jphigenie in Cauris schwebte auch eine ernstliche Bearbeitungsgefahr. "Du hast Wolken, gnädige Retterin" — und so entging sie durch Dianens Huld diesem Geschick, obgleich Goethe mit Schiller schon ernstlich darüber

zu Rate faß. Cetterer hatte bereits sein Etui mit den chi= rurgischen Bearbeitungs-Instrumenten geöffnet. Zuerst nahm er die Sonde herbei. Er wunderte sich, daß Iphigenie auf ihn den gunstigen Eindruck nicht machte wie ehedem, ob sie gleich immer ein seelenvolles Produkt bleibe. "Sie ist aber so erstaunlich modern und ungriechisch, daß man nicht begreift, wie es möglich war, sie jemals einem griechischen Stück zu vergleichen." (Das ist völlig richtig jedoch eine hohe poetische Eigentümlichkeit und kein Mangel.) "Dieses Drama ist gang nur sittlich, aber die sinnliche Kraft des Cebens, die Bewegung und alles, was ein Werk zu einem echten dramatischen spezialisiert, geht ihm sehr ab. Goethe hat mir schon längst zweideutig (!) davon gesprochen, aber ich hielt es für eine Grille, wo nicht gar für Ziererei; bei näherem Unsehen jedoch hat es sich mir auch so bewährt. Indessen ist dieses Produkt in dem Zeitmoment, wo es entstand, ein wahres Meteor gewesen. Auch wird es durch die allgemeinen, hohen, poetischen Eigenschaften, die ihm ohne Rücksicht auf seine dramatische form zukommen, bloß als ein poetisches Beisteswerk betrachtet, in allen Zeiten unschätzbar bleiben." Alle Bedenken und Ratschläge, die nun Schiller beibringt, bewähren wieder den ersten dramatischen fachmann der deutschen Literatur — aber es handelte sich da um ein Werk, vor welchem die klug nachhelfende Bühnenpraktik innehalten mußte, weil hier gegenüber der harmonisch vollendeten Wirkung anderer Urt jene Nachhilfe so ganz entbehrlich, ja gefährdend erschienen wäre. Bei "Egmont" lag die Aufforderung näher, das dramatische Triebwerk zu richten, da der Held und die Handlung im äußeren und bewegten, hiftorischen Ceben stehen: den heiligen hain Dianas konnte man aber wohl dramaturaisch in frieden lassen. Wer nur auf den ersten Monolog der Iphigenia mit seinen fallenden, zur Beschaulichkeit ab-

gestimmten Versetönen hinlauscht, fühlt gleich beraus, daß in solcher Moll-Conart eine dramatische Elegie eigenster Urt anhebt, ein wunderfam ergreifendes Seelengemälde in Uften und Szenen, das die form eines Dramas hat, aber kein eigentliches Drama ift, weil im ganzen Bergang nur empfunden, aber nicht gehandelt wird: es ist eben etwas Underes und Eigenes, mit nichts Uhnlichem zu Vergleichendes, ein in sich ruhend Vollendetes. Den Mangel der theatralischen Eigenschaften der Iphigenia sette Schiller haarscharf auseinander. Dreft schien ihm am bedenklichsten, weil sein Zustand gar nicht versinnlicht ist; ohne furien gebe es keinen Drest für die Bühne: die rein psychologische gesprächsweise Entwicklung reiner Seelenvorgänge ohne Vergegenwärtigung seiner Qual erschien ihm für das Theater zu einförmig. Zur Belebung das dramatischen Interesses hielt er es auch für höchst ratsam, sich des Thoas und seiner Caurier, die sich durch zwei Ukte nicht rühren, früher zu errinnern. — Die Bearbeitungsfrage der Johigenia blieb aber zum Glück nur ein "akademisches Thema", eine bloße dramaturgische Bedankenübung; sie wurde eingehend durchgesprochen, aber nicht ausgeführt. Das Stück blieb in der hauptsache unverändert, als es am 15. Mai 1802 auf der neu eingerich: teten Weimarer Bühne zur Aufführung fam.

Ein gar seltsames Experiment Schillers, das sich gewissermaßen den Weimarer Maskenspielen anreihte, ist seine Turandot nach dem Märchenspiel Gozzis, die — unter lebhaster Zustimmung Goethes — in demselben Jahr mit der Jphigenia, dem Jon und Alarkos über die Bühne ging. Die italienische, keck-abenteuerliche Tragikomödie wirkt höchst verwunderlich in der ihr durchaus fremdartigen Veredelung der Schillerschen form. Die Vermittlung des Ernsten mit dem Grotesken auf hörerer Stuse wollte da einmal nicht gelingen: ein deplaciertes Pathos auf der einen, eine zaghafte Komik auf der anderen Seite vereinigten sich nicht zu einheitlichem Eindruck. Der Pring Kalaf hat eine unverkennbare Uhnlichkeit mit Schillers tragischen helden, und ist völlig ein Cehrling ihrer Diktionsschule. Dagegen nehmen sich die venezianischen Maskenfiguren, Dantalon, Cartaglia, Brigolla, gar feltsam aus, wenn sie in Schillerschen Jamben versuchen, spaßhaft zu sein. Die Köpfe der enthaupteten Prinzen vor dem Tor von Peking bilden einen äußerst ungemütlichen hintergrund zu dem Prachtfaal des Divan, wo die geistreich-schöne Chinesin Curandot ihre wohlversifizierten Rätsel so ausdrucksvoll deklamiert. Codesstrafe auf nicht gefundene Cösung sinnreicher Charaden — das ist rein die grausam gewordene Ulmanachpoesie! Die weitere, sehr ernste Verwicklung vom dritten bis zum fünften Ukt wird sodann unnötiger Weise der Prüfung auf die Motivierung hin ausgesett, worauf man gewiß nicht einginge — wenn der derbere Auftrag des Märchenhaft-Dhantastischen beibehalten worden wäre. Das Weimarer Publikum soll sich dabei gelangweilt haben, aber Goethe wollte es nicht bemerken; "wir finden" — so sagt er — "auch solche Stücke höchst nötig, durch welche der Zuschauer erinnert wird, daß das ganze theatralische Wesen nur ein Spiel sei, über das er, wenn es ihm ästhetisch, ja moralisch nuten soll, erhoben stehen muß, ohne deshalb weniger Genuß daran zu finden. Als ein solches Stück schätzen wir Turandot . . . . Könnte das Stück irgendwo in seinem vollen Glanz" (an dem es in der bescheideneren Weimarer Ausstattung mangelte) "erscheinen, so würde es gewiß eine schöne Wirkung hervorbringen und manches aufregen, was in der deutschen Natur schläft. (!) So haben wir die angenehme Wirkung schon erfahren, daß unfer Dublikum fich beschäftigt, selbst Rätsel auszudenken, und wir werden mahrscheinlich bei jeder Dorstellung fünftig im fall sein, die Drinzessin, mit neuen Aufgaben ausgerüstet, erscheinen zu lassen." Schiller hielt auch solche neue Rätsel in Bereitschaft, die bei Wiederholung des Stücks statt der frühern eingelegt wurden.

\* \*

## 5. Von Schillers Tod bis zu Goethes Rücktritt.

Nach Schillers Tode (9. Mai 1805) verlief das fernere Cheaterregime Goethes nicht ohne Verdruß und vielfache Einschränkung. Die Jageman-Heigendorf, des Herzogs ersklärte Geliebte, kreuzte nicht selten durch ihren heimlich dazwischen wirkenden Einsluß Goethes Unordnungen, und endlich kam es so weit, daß der Obermarschall Graf Edeling in die Intendanz berusen wurde, "um Goethe in den Geschäften der Theaterleitung zu unterstützen", ohne daß er selbst eine solche Unterstützung begehrt oder bedurft hätte. Inzwischen tat doch Goethe theatralisch einiges sehr Wesentliche für sich selbst, obgleich er die Impulse hiefür ganz seinen Freunden zuschiebt.

"Unnalen" 1812. "Wolf und Riemer machten einen Plan zur Aufführung des Kaust, wodurch der Dichter "verleitet" wurde, mit diesem Gegenstande sich "abermals zu beschäftigen", manche Twischenszenen zu bedenken, ja sogar Dekorationen und sonstiges Ersordernis zu entwerfen. Jene genannten immer tätigen Freunde entwarfen gleichfalls den Versuch einer nenen Redaktion des Egmont mit Wiedersherstellung der (von Schiller ausgeschiedenen) Herzogin von Parma, die sie nicht entbehren wollten."

Trot aller sonstigen Hemmnisse wollte aber Goethe vorerst die fernere Obsorge für das Theaterwesen noch nicht aufgeben. "Die große Idee Schillers, aus der dramatischen Weltliteratur ein großes Repertoire der Weimarschen Bühne zu bilden, wirkte bei Goethe immer noch fort; und zu diesem Zweck war er bestrebt, die in Übersetzungen zu-

gänglichen und brauchbaren, wirklich bedeutenden Bühnenftücke des Auslandes nach Möglichkeiten einzurichten und zu infzenieren. \*\*\*)

Aus der französischen Citeratur suchte er noch Voltaires Zarre hervor, und brachte sie 1810 auf die Bühne; im nächsten Jahr rückte noch einmal Shakespeare heran.

"Unnalen" 1811. "Romeo und Julie" wurde fürs Cheater bearbeitet, wobei sowohl Riemer als Wolf eifrig mitwirkten."

Dieser wunderlichen Bearbeitung, die denn jetzt als Nachtrag zu dem Weimarer Shakespeare-Repertoire zur Aufführung kam, habe ich schon früher eingehend gedacht. — Nun kam auch Spanien mit Calderon an die Reihe. Da dieser durch die Übersetzungen von U. W. Schlegel und J. D. Gries bereits dem literarischen Interesse vermittelt war, konnte man sich, trotz einer nicht ganz zu überwindenden Fremdartigkeit, mit dem großen spanischen Dramatiser — bei seiner ebenso unverkennbaren theatralischen Cebenskraft — immerhin auf die Bühne hinaus wagen. Die "Unnalen" bringen darüber folgende, allerdings wortstarge Notizen.

1807. Eine höhere Bedeutung für die Fukunft gab der ,standhafte Pring', der, wie er einmal zur Sprache gekommen, im Stillen unaufhaltsam fortwirkte.

1810. Gegen Ende des Jahres näherte sich, unter den erustesten und treuesten Bemühungen, bei hoch gesteigertem Calente des Schauspielers Wolf, der "standhafte Pring" der ersehnten Aufführung.

1811. ,Der standhafte Pring' ward mit allgemeinem Beifall aufgeführt und so der Buhne eine gang neue Proving erobert.

1812. Die Aufführung von "Leben ein Craum" vorbereitet. (Was dann weiter?) "In höheren Zwecken" ward die große Zenobia von Calderon sindiert und der wunder tätige Magus durch Griesens übersetzung uns angenähert.

<sup>\*)</sup> Vergl. Goedeckers Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung II. Band. S. 851.

1815. Auf dem Weimarischen Cheater beschäftigte man sich immerfort mit Calderon; die "große Zenobia" ward aufgeführt. Die drei ersten Akte gerieten trefflich, die zwei letzteren, auf nationalkonventionelles und temporäres Interesse gegründet, wußte niemand weder zu genießen noch zu beurteilen, und nach diesem letzten Versuche verklang gewissermaßen der Beifall, der den ersten Stücken so reichlich geworden war.

Damit schließen die Tagesauszeichnungen Goethes über Calderon auf der Weimarer Bühne ab. Der tief versstimmende Unlaß des unwiderruflichen Scheidens von dersseben sollte sich nun bald für Goethe einstellen. Dennoch schon zwei Jahre vorher, von der "großen Zenobia" hinweg, ehe er dann vor dem sensationellen Gastspiel des Schauspielers und Ubrichters Karsten mit seinem erstaunlich geslehrigen Pudel (in dem Melodram: "Der hund des Aubry") entrüstet zurückwich, um hierauf am 13. April 1817 seine Entlassung aus der Intendanz zu erhalten — bereits in dem Jahrgang der Unnalen vom 1815 — faßte er nicht ohne berechtigtes Selbstgefühl, das Gesamtergebnis seiner Chesaterleitung wie in einem Epilog zusammen.

Uber dieses Resumé macht doch einigermaßen einen seltsamen Eindruck.

Goethe hatte damals seinen "Geheimratstil" schon lange in Übung. Er gesiel sich um jene Zeit darin, auch Gewöhnliches mit großer Feierlichkeit vorzutragen, dabei das Satzgefüge durch Einschaltungen zu verschränken, ohne daß damit weiter etwas besonders Aufklärendes gesagt worden wäre. Dies gilt denn auch von dem Rückblick auf die Ergebnisse seiner Cheaterleitung (in den "Annalen": 1815).

"... So kann man sagen, das Weimarer Theater war auf seinen höchsten ihm erreichbaren Punkt in dieser Spoche gelangt, der man eine erwünschte Dauer auch für die nächste und folgende Teit versprechen durfte."

"hier wäre nun wohl am Orte, über ein Geschäft, welches mir so lange Jahre ernstlich obgelegen, noch einige wohlbedachte Worte hinzuzufügen."

"Das Theater hat — wie alles, was uns umgibt — eine doppelte Seite, eine ideelle und eine empirische. Eine ideelle, insofern es seiner inneren Natur gemäß gesetlich fortwirkt; eine empirische, welche uns in der mannigfaltigsten Abwechslung als ungeregelt erscheint. Und so müssen wir dasselbe von beiden Seiten betrachten, wenn wir davon richtige Begriffe sassen wollen."

"Don der ideellen Seite steht das Theater sehr hoch, so daß ihm fast nichts, was der Mensch durch Genie, Beist, Talent, Technik und Abung hervorbringt, gleich= gestellt werden kann. Wenn Poesie mit allen ihren Grundgesetzen, wodurch die Einbildungsfraft Regel und Richtung erhält, verehrungswert ist, wenn Rhetorif . . . höchst schätzenswert und unentbehrlich bleibt, dann aber auch persönlicher mündlicher Vortrag, der sich ohne eine gemäßigte Mimik nicht denken läßt: so sehen wir schon, wie das Theater sich dieser höchsten Erfordernisse der Menschheit ohne Umstände bemächtigt. Füge man nun noch die bil den den Künfte hinzu, was Urchitektur, Plastik, Malerei zur völligen Ausbildung des Bühnenwesens beitragen, rechne man dazu das hohe Ingrediens der Musik, so wird man einsehen, was für eine Masse von menschlichen Herrlichkeiten auf diesen einen Dunkt sich richten lassen. "\*)

<sup>\*)</sup> Dies mahnt wohl scheinbar — schon auf sernhin zurück — an Richard Wagners Programm der Bühnengesamtkunst, ist aber durchaus nicht so emphatisch zu nehmen. Auf dem Weimarer Cheater wo Miedings bescheiden klinge Inszenierungs-Kunststücksen noch lange unvergessen blieben, war von den "Herrlichkeiten" der zur Ausbildung des Bühnenwesens beitragenden bisdenden Künste auch weiterhin nicht sehr viel wahrzunehmen — am wenigsten aber von der Goethe selbst ganz serne stehenden Tendenz, ihre selbstständige Stellung dem theatralischen Dienst unterzuordnen, ja eigentlich auszungeren.

"Alle diese großen, ja ungeheuren Erfordernisse ziehen sich unsichtbar, unbewußt durch alle Repräsentationen, von der höchsten bis zu der geringsten; und es kommt bloß darauf an, ob die Dirigierenden mit Bewußtsein und Kenntnis, oder auch nur aus Neigung und Erfahrung, es sei nun im Ganzen oder in den Teilen ihre Bühne gegen den Willen des Publikums absichtlich heben, oder hingegen durch Unkunde zufällig sinken lassen."

"Daß ich immerfort, besonders durch Schillers Einwirkung unsere Bühne im Ganzen und in den Teilen, nach Kräften, Verhältnissen und Möglichkeiten zu heben gesucht hatte, davon war das Resultat, daß sie seit mehreren Jahren für eine der vorzüglichsten Deutschlands geachtet wurde."

"Und darin bestände eigentlich alle wahre Theaterfritik, daß man das Steigen und Sinken einer Bühne im Ganzen und Einzelnen beachtete, wozu freilich eine große Übersicht aller Erfordernisse gehört, die sich selten sindet und bei der Mannigsaltigkeit der Einwirkungen und Veränderungen, die das empirische Theater erleidet, für den Augenblick, der immer bestochen ist, für die Vergangenheit, deren Eindruck sich abstumpft, kast unmöglich wird."

Statt dieser unbestimmt gehaltenen großen Worte wäre eine einsach sachliche Darlegung der Prinzipien und Maximen, nach denen Goethe im Verein mit Schiller das Theater leitete, ungleich wichtiger und für diese Rückschau sehr bedeutsam gewesen. Schiller hätte bei solchem Unlaß nach seiner Urt deutlichzgeistreiche Rechenschaft gegeben; aber Goethe sühlte sich zu vornehm für eigentliche Rechenschaftslegung, und begnügte sich damit, vom Schnsessel aus, ohne sich zu erheben, den Sesen mit weitdeutig allgemeinen Redewendungen zu imponieren.

## Derhältnis der romantischen Schule zum Cheater.

j. Gegensatz zu dem früheren Zustand. — Der verdeutschte Shakespeare U. W. Schlegels.\*)

Die romantische Schule machte den Ubstand zwischen dem literarischen Geschmack und dem durchschnittlichen Geschmack des Dublikums noch weit größer, als er unter der Bühnenherrschaft Goethes und Schillers war: der immer noch übersteigliche Graben von Weimar wurde zur förmlichen Klust. Dort schlug man noch Brücken, welche die Intentionen der Dichtung mit den Neigungen der Menge in schicklicher Weise vermitteln sollten; die Doesie der Romantiker hauste in einem verzauberten Turm, und zu diesem führte nur eine Zauberbrücke, die hinter dem hinüberwanbelnden wieder verschwand, gleich der wundersamen Brücke von Mantible in dem Calderonschen Märchenstück. "Man fann dem Dublikum keine größere Uchtung bezeigen, als indem man es nicht als Döbel behandelt," d. h. indem man ihm die Empfänglichkeit für eine gebildetere Geschmacksrichtung zutraut, oder es nach dieser Richtung zu lenken und zu überreden sucht: so meinte noch Goethe, wie früher darauf hingewiesen wurde, in seinen dramaturgischen Bemerkungen. Aber die Romantiker trugen die Verachtung des Publikums geradenwegs zur Schau — und so

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". fenilleton vom 27. Juni 1883.

flug ist schließlich auch der Philister, daß er sich dies nicht gefallen läßt. Je geistreicher und überlegener die "romantische Ironie" wurde, desto mehr machte das Publikum Strike gegenüber der Literatur. Als Phantasus auf dem Darnaß herrschte, wurde es dort recht einsam. Wir haben unseren Kotebue! schallte es aus dem Parterre herauf. Und dann um etwas später: jett haben wir dazu noch unseren Raupach! Gott befohlen . . . Die distinguierte Bildungsgemeinde gruppierte sich zuletzt um den Teetisch; dort erzählte man sich gegenseitig zum höheren Kult der Kindlichkeit Märchen, wie "Gockel, hinkel, Gockeleia", "Der gestiefelte Kater", "Ceben und Tod des kleinen Rotkappchens"; man folgte mit höchstem Interesse dem Cieckschen Prinzen Zerbino auf der "Reise nach dem auten Geschmack" und ähnlichen Offenbarungen. Niemals sonst war die Literatur so auf sich selbst zurückbezogen, so stockliterarisch, so in ihr eigenes fadengespinst eingesponnen, wie dazumal.

Da war denn scheinbar für die Dramatik nicht viel zu erwarten — und trottem waren die Romantiker mit Vorliebe Dramaturgen, sei es auch ohne Einfluß und lebendige Wirkung. Ludwig Tieck 3. B. nahm ältere Dramen vor, doch weder im bühnenpraktischen Sinne Schröders, noch in der literarisch-erziehlichen Bühnentendenz Goethes und Schillers; er war nur darauf bedacht, dieselben aus dem Besichtspunkt des Raritätenreizes für Gebildete zurechtzustellen. als bloke Schattenspiele für eine postulierte, nicht für die wirkliche Bühne. So bearbeitete er das Cuftspiel "Volvone" von Ben Jonson, und brachte, im "Altenglischen Theater" (1811) und in "Shakefpeares Vorschule" (18\$3-29) literarischigläubig, ohne nähere Prüfung apokryphe Shakespeare-Reliquien zu Tage neben Stücken von R. Green, Thom. Heywood und Ph. Massinger — alles zunächst mit ausgesprochener Rücksicht auf das seltsam Eigenartige. —

Soviel über die literarische Hauptbeziehung der Romantiker zur Dramatik. Es ist nicht unsere Aufgabe, an dieser Stelle auch den phantastischen Irrsahrten und Abenteurerwegen nachzugehen, auf denen besonders fr. E. Zacharias Werner (geb. 1768, gest. 1823) und nebenher auch Klemens Brentano (geb. 1778, gest. 1884) an das Theater heranzukommen suchten. Diese Betrachtung würde abseits führen und ein eigenes Kapitel für sich in Anspruch uchmen.

Eine alänzende Ausnahmsleistung gegenüber den liebhaberischen Velleitäten des romantischen Programms obaleich nicht ohne jeden Zusammenhang mit denselben war die feststellung des Shakespeare Textes für das deutsche Theater durch das große Übersetzungs-Meisterstück August Wilhelm Schlegels. Dieser war unbedingt der Besonnenste unter den Romantikern, immer mit klaren Citeraturzielen vor dem Auge; unter den irrenden Rittern der ganzen Schule, von denen sein Bruder friedrich und etwa Klemens v. Brentano wohl die irrendsten waren, saß er weitaus am sichersten im Sattel. Ihm danken wir denn unseren deutschen Shakespeare, dies will sagen: dessen vollailtige Einführung in den nationalen Besitstand unferer Bühne; er hat fein mufterhaft verdeutschtes Englisch auf die deutsche Schauspielerzunge gelegt, als ob es seit jeher darauf gehört hätte. Was Schlegel an starker poetischer Initiative für die eigenen Arbeiten fehlte, das kam ihm aerade für eine folde Aufaabe vermöge seiner hohen Uneignungsfraft zu statten: er war von vornher im Besitz einer form, die auf den bedeutenden Inhalt nur harrte, um ihn zu ergreifen, zu umspannen, und mit den feinsten Drganen auffaugender Empfänglichkeit festzuhalten. Shakespeare so völlig zu uns versett zu haben, indem er sich gang in ihn verfette — das ift fein Berdienst, feine Cat. Der halbe Dichter wurde hier zum ganzen nachdichtenden Übersetzer. Im Unterschied von Schiller, der alles Fremde mit seinem Geist und seiner Sprache stempelte, war U. W. Schlegel des völligen Eingehens, der poetischen Seelenswanderung in die Dichterseelen anderer Nationen fähig, und vermochte es, ihnen abzusragen, wie sie etwa, wenn es hätte sein müssen, deutsch geredet und das Ihrige da ausgedrückt hätten. So war sein Verhältnis zu Shakespeare und annähernd auch zu Calderon; wie denn die wenigen Stücke, die er von Letzterem übertrug, den spanischen Gast auf dem deutschen Sprachboden doch noch besser einsschieren, als die immerhin sehr verdienstlichen Übersetzungen von Joh. Dietr. Gries.

Shakespeare spricht aber auf der deutschen Bühne vollends nur durch Schlegel zu uns. "Romeo und Julie", "Der Kaufmann von Venedig", dann auch "Richard III." sind erst durch ihn so recht allgemeines deutsches Bühnengut geworden; alle Romeos, Porzien, Shylocks, Richarde des deutschen Theaters find an seinem Terte geschult; hamlet insbesondere hat von dem deutschen Gemüt und Gedankenleben in dieser Verdolmetschung ausschließlich Besitz genommen, und kein Schauspieler könnte sich die Rolle nach einem anderen Wortlaute denken. Es ist fast töricht, hier um einiger äußerlichen Korrekturen willen eine Konkurrenz zu wagen, wie dies 3. B. Bodenstedt in seiner lahmen Nachübersetzung von Hamlet und ebenso von Romeo und Julie getan hat. Schlegel ist uns für Shakespeare so kanonisch, wie Cuther für die Bibel. Aber auch aus der Sastcheap-Schenke lockte der so verdeutschte Falstaff mit Pring Being und den anderen Genossen die Darstellungsluft mehr als je herbei; erft jett wurde der außerordentliche Rollenwert dieser Gestalten durch die Sprachlebendigkeit der Übertragung Schlegels den begabten Schauspielern völlig klar. Er wußte den falstaff=

Ton ebenso richtig anzuschlagen, wie jenen von Hamlet, von Julius Cäsar und den Königen Alt-Englands. Es ist nur zu bedauern, daß nicht auch ein König Cear, ein Othello durch Schlegel auf der deutschen Bühne zu Worte kamen.\*)

## 2. Immermanns Buhnenreform : Derfuche.

Eine sehr anziehende, romantischedramaturgische Episode war zuvörderst der "Theaterverein" Karl Immermanns in Düsseldorf, wie wir von demselben teils durch seine eigenen Mitteilungen "Memorabilien" dritter Teil: "Düsseldorfer Unfänge, Maskengespräche"), teils durch den Bericht K. Schnaases das Nähere erfahren. Literatur und Kunst traten dort in ein freundnachbarliches Verhältnis. Wir stehen in den Dreißiger-Jahren. Die Düsseldorfer Schule hatte sich konstituiert: vor Kurzem war Wilhelm Schadow dahin gekommen, mit ihm Lessing, hildebrandt, Bendemann, Sohn, hübener, Schirmer und Andere folgten nach. Sie alle malten nach dem romantischen Programm darauf los, warum sollte man nicht auch in Bühnenromantik desgleichen versuchen? Immermann, jüngst in seiner amtlichen Stellung von Münsster hieher versetzt, Landesgerichtsrat und Poet dazu, ver-

<sup>\*)</sup> Aug. Wilhelm Schlegels Shakespeare-Übersetzung erschien, so weit sie in der Arbeit vorschritt, von 1797 bis 1810. (1. u. 2. Band: Romeo und Julie. Sommernachtstraum. Julius Cäsar. Was ihr wollt. — 3. Band. 1798. Sturm. Hamlet. — 4. Band. 1799. Kausmann von Venedig. Wie es euch gefällt. — 5. Band. 1799. König Johann. Richard II. — 6. Band. 1800. Heinrich IV. 1. und 2. Teil. — 7. u. 8. Band. 1801. Heinrich V. Heinrich VI. 1. Teil. Heinrich VI. 2. u. 5. Teil. — Erst 1810 folgte der 9. Band mit Richard III. nach.

suchte es kurzweg und resolut, die Düsseldorfer Winkelbühne zu poetisieren. Er stiftete mit mehreren freunden einen Theaterverein. Er sollte das Organ der Gebildeten bei der Bühne sein, den Direktor und die Truppe in Schule und Regel nehmen. Schwierigkeiten aller Urt stellten sich ein; "wir selbst" — gesteht Immermann — "bezeingen in dem neuen Geschäfte fehler, ich nicht die kleinsten"; der Direktor der Truppe, nach außen höslich-willsährig, hegte im herzen "den innigsten Ubscheu gegen so aufdringliche Veredlungsversuche — aber: ich ließ mich schließlich durch nichts abschrecken".

Das grundlegende Prinzip war dies: "Des Dichters Werk entspringt aus einem haupte, denhalb kann die Reproduktion desselben vernünftigerweise auch nur aus einem haupte hervorgeben. Der Sat von der fünftlerischen freiheit der darstellenden Individuen ist zwar nicht gang zu verneinen, darf aber nur eine fehr beschränkte Unwendung finden. Das Überwuchern jenes falschen Prinzips hat die Verwilderung der Bühne herbeigeführt." — Immermann fam da gang einfach in Duffeldorf auf eine schwächere, aber sehr wohlgemeinte Kopie von Weimar zurück. "Es ift denn hier flar geworden, daß mit mittelmäßigen Subjekten, die einem haupte folgen, sich korrekte Darstellungen liefern lassen, die den mahren Kunstfreund zu erfreuen im Stande sind, während wir anderer Orten das Gedicht durch große Talente zerfleischen sehen." "Nach dieser Intention", berichtet er weiter, "entstanden in zwei Wintern die Vorstellungen, welche wir Substriptions-Vorstellungen nannten. Das Publikum nannte sie Mustervorstellungen, und die Schauspieler hießen sie Kunstvorstellungen, wodurch sie vielleicht andeuteten, daß in den anderen die liebe Natur walte." Es waren folgende: "Emilia Galotti", "Stille Wasser sind tief", "Der standhafte Prinz" von Calderon,

"Der Prinz von Homburg", "Egmont", "Aathan der Weise", "Die Braut von Messina", und von Immermann selbst: "Andreas Hoser." Diese Aufführungen sielen in die Winter von 1832 und 1833. Sexdelmann nahm an "Nathan" Teil, Üchtritz studierte "Stille Wasser sind tief" ein, felix Mendelssohn besorgte die beiden Opern, die ins Programm der Mustervorstellungen 'gezogen wurden: "Der Wassertäger" und "Don Juan."

Nach und nach wuchs sich das liebhaberische Verhältnis Immermanns zu der Bühne zu einer regulären Theaterleitung heraus. Er gibt darüber schon im zweiten Teil der "Memorabilien" nähere Rechenschaft. ("Tagebuch: September 1836 bis februar 1837.") Zur feier der Unwesenheit des Kronprinzen von Preußen wurde einmal nach einem festspiel der "Richter von Zalamea" gegeben. "Das Stuck rollte rasch, glatt, präzis, wie von der Walze ab. Ich hatte am Schluß der doch komplizierten Vorstellung die Genugtuung, daß sich mit einer Bühne, die einmal im Gange iff, auch unter den schwierigsten Umständen das Möglichste leisten läßt." hinter dem spanischen Theater war Immermann gar eifrig ber. Um 21. Movember 1836 wurde wieder "schweres theatralisches Beschüt" angefahren: "Der wundertätige Magus" von Calderon. Die Inszenierung ging stark ins Ausstattungsstück hinüber, besonders im Schlußtableau. Immermann gibt sich auch keineswegs der Täuschung hin, daß "das stürmische Entzücken, welches das haus erschütterte", der Dichtung und seinen eigenen höheren Intentionen gegolten habe. "Der allgemeine Beifall war mir zwar auf so viele Mühe recht angenehm, dagegen aber konnte ich der Unsicht derer, welche aus diesem Kaktum mir den poetischen Sinn der Duffeldorfer deduzieren wollten, nicht beitreten, denn nicht die Poesie hatte die große Wirkung hervorgebracht, sondern der Schiffbruch, der sliegende Teufel, der wandernde Berg, die Engel im bengalischen feuer, kurz alle hors d'oeuvres, die ich anzubringen gewußt hatte."

Zwischendurch gab man den "Kausmann von Denedig" und "Othello"; dann versuchte es Immermann weiter mit der Bearbeitung der auch von Goethe angepriesenen "Tochter der Euft" von Calderon in zwei Teilen. Er gedenkt des Verdienstes von Raupach, die "reale Bühne" zuerst auf dieses große, dramatische Gedicht ausmerksam gemacht zu haben. Da sich ihm aber bald die Überzeugung aufdrängte, daß beide Teile nacheinander schwerlich in der Aufsührung zu bewältigen seien, entschied er sich zuletzt nur für den zweiten Teil des Calderonschen Doppelstücks, dem er ein Vorspiel voranstellte.

Mitten zwischen diesen vornehm-dramaturgischen Experimenten ging auch die liebe theatralische Alltäglichkeit mit einher. Bang interessant ift es, Wien in Duffeldorf gastieren zu sehen. Gleich nach dem wundertätigen Magus stellte sich die Mestronsche Movität ein: "Zu ebener Erde und im ersten Stock." Immermann bemerkt dazu: "Diese Wiener Bluetten versteigen sich niemals höher als bis zur Erwägung, was für eine schöne Sache das Geld sei. Die Urmen werden plötlich reich, und will der Dichter rechten Luxus in der Doesie treiben, so läßt er einen Reichen da. neben ebenso plötlich arm werden. So bringt denn auch Nestroy nach und nach die Armen hinauf und die Reichen hinunter." — Bauernfeld hatte auf Immermanns Begehren sein reizendes Cuftspiel "Bürgerlich und Romantisch" eingesendet und fand damit in Duffeldorf großen Beifall; dann spielte auch der Wiener Strauß, der "Walzerstrauß", im dortigen Theater. Die Präzision, mit der er fein Orchester zusammenhielt, erregte den Reid Immermanns. "Während diefer Walzer dachte ich beständig:

jedes Schauspiel würde hier so gehen, wie diese Straußschen Walzer, wenn Du die Mittel in händen hättest, Jeden zu zwingen, daß er genau das täte, was Du haben willst."

Um 1. Upril 1837 schloß Immermann, wie er es felbst so fagt, seine Bühne als "ein bankerotter Imprefario". Er kehrte wieder zu feinem Umte und zur Citeratur zurück. K. Goedecke (Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung, dritter Teil, S. 502) bemerkt über dieses Unternehmen gang richtig: "So lobenswert der Versuch war, eine ideale Bühne zu schaffen, so mißlich mußte derfelbe beim erften Blicke sich zeigen. Da Theater in großen Städten, die sich den forderungen des großen Dublikums fügen, nicht ohne bedeutende Zuschüsse existieren konnten, war eine kleine Bühne in einer kleinen Stadt ohne solche Zuschüsse noch weniger im Stande, eine vom Geschmacke des Dublikums unabhängige, ja demselben entgegengesetzte Richtung zu verfolgen. Er war nur eine Variierung des so lange mit so geringem Glück festgehaltenen Themas, sich, ohne die erforderlichen Mittel zum Gelingen, außerhalb der realen Derhältnisse eine Stellung gewinnen zu wollen, um jene von dieser aus zu reformieren."

## 3. Ludwig Cieck in Berlin.

Seine Inszenierungen daselbst.\*)

Wenn ich soeben schon Immermanns Verhältnis zum Theater besprach, so war dies eigentlich ein Vorgriff in die Epigonenzeit. Gleichwohl dürfen wir, ohne gegen die literarische Chronologie zu verstoßen, erst jetzt auf den älteren Ludwig Tieck zurücksommen, da dieser nach seiner

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 22. Juni 1881.

Berufung nach Berlin (1841) durch König Friedrich Wilhelm IV. erst dazu gelangte, seine dramaturgischen Cräume einer teilweisen Verwirklichung auf der Bühne entgegenzuführen. Es geschah dies mit der Inszenierung der "Untigone" in jenem Jahre, und zwei Jahre darauf mit der von Shakespeares "Sommernachtstraum."

für Tieck wurde denn in Alterstagen Dotsdam und Berlin — unter dem Szepter des romantischen Könias friedrich Wilhelm - gleichsam sein "Wahnfried", wo sein Wähnen vom idealen Theater einigen frieden fand. Merkwürdig genug warf sich der Romantiker zunächst mit vollem Eifer auf ein antikes Problem, die "Antigone" (zuerst im Oktober 1841 gelegentlich des herbstmanöpers bei Potsdam auf dem Theater in "Neuen Palais" vor einaeladenen Zuschauern gegeben, dann weiterhin im Berliner Hofschauspielhause seit Upril 1842). Das Interesse Tiecks war vornehmlich darauf gestellt, das Abbild der griechischen Bühne mit Orchestra, Logeion, Paraskenien und Skene auf dem modernen Theater wieder herzustellen. Die Theater-Urchäologie bekam durch diese Intention direkte Unregung: Baurat Strack in Berlin schrieb aus diesem Unlaß seine treffliche Monographie über das gricchische und römische Theater bezüglich seiner baulichen Unlage. Ein alter Praktiker, sonst gang auf dem Boden der Bühnen-Empirie stehend — Eduard Devrient — spricht sich sehr günstig über das Tiecksche Experiment aus (Geschichte der deutschen Schauspielkunft, 5. Band S. 156 f.).

"Die Aufführung der Antigone hatte den unermeßlichen Vorteil daß sie, inmitten der frivolen Cheaterstücke, ein Werk von religiösem Eindruck aufstellte . . . und an Ursprung und eigenste Bedeutung der dramatischen Kunst nachdrücklich mahnte. Sie bot der Schauspielkunst eine neue rednerische Übung am Trimeter und lehrte Gleichmaß und Adel antiker Darstellung in Geist und form eindringlicher, als alle bisherigen dichterischen Nachamungen des Griechentums. Die

antike Cragödie war mit dieser Aufführung aus dem engen Kreise des Bücherstudiums auf den frei zugänglichen Boden der lebendigen Kunstanschauung versetzt. Wichtig war es auch, daß durch die Dorführung des antiken Chors auf dem ihm in der attischen Bühneneinrichtung zustehenden Raum der Orchestra seine Aatur und seine Stellung zu der Cragödie überhaupt auf einmal so überzeugend klar wurde, wie keine gelehrte Abhandlung bis dahin sie dargetan; man empfand: daß die Cragödie durch den Chor und für ihn da sei. Die außerordentlichen Vorzüge, welche die alten Bühnen in der mannigsachen Verwendung des erhöhten Bodens und der Stusen den Bewegungen und Stellungen der Darsteller darboten, leuchteten schnell ein und äußerten sofort vielsachen Einstuß selbst auf die modernen Szenierungen."

Einem Erzromantiker also, und zwar dem bedeutenosten Poeten dieser Schule, dem Dichter der Genoveva, des fortunat und der Phantasus-Movellen, haben wir durch eine merkwürdige theatralische fügung die Erneuerung des antiken Kothurns für die moderne Bühne zu danken. Wenn in dem hellenischgesinnten Weimar die Aufführung des Jon von U. W. Schlegel den Zweck "einer Unnäherung an das griechische Trauerspiel" mittelbar erfüllen sollte, mit Benützung dessen, was die Schauspieler durch die Aufführung von Voltaireschen Tragödien "für ruhige haltung und schickliche Stellung innerhalb des Theaterraumes" gelernt hatten: so hielt Sophofles, der fremde athenische Gast, in eigener poetischer Person im Jahre 1841 zu Pots= dam und hierauf in Berlin feinen Einzug, mit völlig intaktem, durchaus wortgetreuem Text — und in Schinkels schönem antikisierenden Schauspielhaus sang der Chor die Parodos von der "siebentorigen Thebe." Versuche mit der antiken Tragödie folgten dann in Berlin selbst und in München. Darüber hätte man aber bald ins Klare kommen sollen, daß die auf dem moder= nen Theater nachgekunstelte attische Buhne nur ein Illusionsbild, der Chor mit der Oratorienmusik Mendelssohns sogar etwas von dem antiken Chor Grundverschiedenes

sei: trot allem philologisch archäologischen Beirat war das theatralische Uthen in Berlin, das Dionysos-Cheater auf dem Gendarmenplatz unmöglich wieder herzustellen.

— In Weimar trieb man seinerzeit die Spielerei mit der antiken Komödienmaske, in Berlin warf sich der gelehrte Spieltriel wieder auf eine andere Seite: aber Spiel bleibt Spiel, ob mit oder ohne Gelehrsamkeit.

Wenn auch übrigens Tieck allen Ernstes sich bemühte. mit seiner Inszenesetzung der "Untigone" die Untike auf der Bühne zu rekonstruieren, so zeigte er sich in der Tendenz dieses Strebens doch wieder gang als jener Romantiker. der er von haus aus war. Es ist dies eben ein echt ro= mantischer Zug, an der Kunft früherer Zeiten das Bewesene und Vergangene ihrer damaligen äußeren formen künstlich zu erneuern und wieder herzustellen, statt sich an dem unsterblich fortwirkenden Inhalt mit voller Zuversicht zu er= freuen, der auch unter veränderten formen und Zeit= bedingungen sich immer neu bewährt. Mit Shakespeare hielt es ja Tieck auch nicht anders; ihm lag weit mehr daran, seine Bühne vom Blackfriars und Globustheater möglichst treu zu rekonstruieren, als dessen mächtige Dramen als solche dem modernen Repertoire zu sichern. Und bekanntlich befindet sich Shakespeares dramatischer Genius auch bei der modernen Inszenierung ganz wohl.

Und wie stellte man denn das antike Theater in Potsdam und Berlin wieder auf?

Um die Konstruktion desselben irgendwie annähernd zu reproduzieren, wurde die Orchestra für den Chor im halbrund ins Parterre des modernen Theaters hineingebaut. In der Mitte erhob sich dann der Altar auf Stufen; dahinter führte eine Doppeltreppe zu der erhöhten Bühne, dem Logeion hinan. Rechts und links schlossen sich als Paraskenien die Säulenhallen des Palasthofes an; die Skene

war die front des Herrscherhauses selbst, mit der "königlichen Tür" in der Mitte und den beiden Seitentüren.

Mun fragt es sich schließlich: was war mit dieser szenischen Künstelei für die Wiederbelebung der Untike gewonnen? Das Bühnengerüst hätte man hier aufgestellt, aber auch immer nach fraglichen archäologischen Unnahmen: den Reigenplatz für den Chor unten, doch ohne Chorreigen, die erhöhte Sprechbühne oben auf dem gewohnten Proszenium für die Schauspieler - beides aber in einer kleinlichen Eine versuchte Kopie des weiträu-Miniaturausaabe. migen antiken Theaters, auf dem noch mehr verengten modernen Theater! Wo bleibt jedoch das eigentlich Dorzustellende, das Cotalbild einer antiken Aufführung selbst? Welche archäologische Geisterbeschwörung ruft uns wieder den deutlichen Eindruck der Chor-Drchestik mit ihrer musikalischen Begleitung hervor? Was versinnlicht uns die unserem modernen Begriff von Schauspielkunst gang heterogene Spielweise der antiken Darsteller, die mit hohem Kothurn und über das Gesichtsmaß verlängerter tragischer Maske in langwallendem, bacchischem festkostume wie staunenerregende Gestalten aus einer fremden Welt erschienen. so daß hinter dieser ideal-chargierten Dermummung alles Dersönliche von dem Schauspieler verschwand? Es gehört sicherlich die stärkste antiquarische Sehnsucht dazu, um sich dies alles zurückzuwünschen. Sogar dem späteren Geschmack des Altertums, da dieses schon an sich irre zu werden begann, erschien der mit den dionysischen Kultustraditionen zusammenhängende tragische Domp befremblich; für Lucians ernüchterten Blick (de saltat, c. 27) war der maskierte Mime in vollem Kostum bereits ein groteskes und ungeheuerliches Wesen.

Was ist also das fazit jener ganzen Theater-Altertümelei? Auf dem Logeion oder Proskenion agiert doch

der moderne Schauspieler, der sich als solcher nicht verstellen kann; er gibt seine sophokleische Rolle eben nach seiner Spielweise und Redetechnik, in die er sich bei dem neuklassischen höberen Drama, befonders bei Goethe und Schiller, eingeschult hat. Mehr kann man von ihm nicht verlangen, als eine gewisse Stilisierung in haltung und Vortrag; den Mitteln der modernen Darstellungskunst wird er nie und nimmer entfagen können. Und aus der Drchestra — was tont uns da entgegen? Nicht die Parodos und die Stasimen des antiken Chors, sondern unser eigenster, wohlvertrauter Chorgesang, besorgt von dem Komponisten der Musik zum "Sommernachtstraum" und der beiden Dratorien "Elias" und "Paulus", dem feinfinnigen und edelgestimmten Mendelssohn. Ein ganzer Strom weicher. im befferen Sinne fentimentaler Empfindung ergießt fich hier durch den "Custhain der wagenberühmten Thebe"; die antife Beroine findet da ein gang modernes, von wohlgeschulten Sängern ausgedrücktes Mitgefühl. Mit Ausnahme der Ceistung der Theaterarbeiter — es ist dies das Geruste felbst - war und ift also auf dieser antikisierenden Bühne wenig Untikes zu sehen, außer demjenigen, was die freie, moderne Nachempfindung des antiken Beistes hinzubringt.

Und diesen wertvollsten Gewinn des Eindruckes können wir auch ohne jenes Theaterzimmerwerk haben. Trop meiner Begeisterung für das griechische Altertum möchte ich durche aus nicht darauf bestehen, daß die archäologische Spielsschachtel immer wieder bei der Aufführung einer antiken Tragödie ausgepackt werde. Dieses dürftige, gelehrte Nachbauen macht uns erst recht den Abstand des mühsamen Surrogats gegenüber der einfach grandiosen Erscheinung der antiken Theater sühlbar. Es waren dies landschaftliche Architekturen von der erdenklich mächtigsten Wirkung. Un die Böschung eines Abhanges lehnten sich im halbkreis die

steinernen Sitreihen; umschlossen von denselben, im Darterre des Auditoriums, umwandelte der Chor den Altar. "ideale Zuschauer" der Handlung — eben der Chorus der dem Dublifum vorempfinden, den ersten Widerhall der tragischen Uftion aufnehmen und in seinen mächtig nachbebenden Strophen ausdrücken follte, er befand sich in der Tiefe des Zuschauerraums selbst. Davor — als erhöhter Abschnitt des Theaterhalbrunds — die Bühne mit dem architektonisch ausgeführten hintergrund der Skene. Von den höheren Sitreihen hatte man den Ausblick auf die Beiliatumer der Stadt, auf das Plateau der Volksversamm= lung, auf alle religiös und politisch geweihten Stätten, wo auch wieder mit pathetischer Erregung agiert wurde und die Dramen der Wirklichkeit sich abspielten. Den Prospekt über die Skene hinaus, die lebendige Dekoration des ferneren hintergrundes besorgte die Natur selbst mit ihren grandiosen Begetationsgruppen; in der ferne blaute, von Lichtern überblitt, das Meer. Aber das Auge haftete während der Aufführung auf den Gestalten der Mimen, der "tonreichen" Redner, die sich auf der breitgestreckten Bühne von geringer Tiefe mit ihren plastischen Stellungen und Geberden etwa so von der Skenenwand abheben mochten, wie die Giebelgruppen eines Tempels von dem hintergrund des Tympanons...

Dies alles können wir uns nur imaginieren — es bleibt für uns lediglich ein Phantasiebild. Wir brauchen aber in der Cat den alten Sophokles nicht in seinem Uthen aufzusuchen, er kommt schon selbst, wenn wir ihn rusen. So trat denn auch sein Genius, echt und recht, in die Mitte unserer Burgschauspieler, und inspirierte sie zu ihren besten Leistungen, als er wieder einmal stark und mit Überzeugung aufgerufen wurde. Es geschah dies, wie früher eingehend in diesen Blättern davon die Rede war, mit gutem Erfolg unter der

Direktion Welbrandts, der von der ganz richtigen Unsicht ausging, daß sich einige der Sophokleischen Stücke "ohne allzugroße Gewalttaten" für das neue Cheater der Gegenswart herrichten lassen, "nicht mit dem Schein, das antike Cheater wieder herzustellen, sondern unter den Bedingungen unserer eigenen Bühne und mit ihren eigenen Mitteln".

Es sei mir hier eine Abschweifung gestattet, die uns um volle vierzig Jahre später von Berlin nach Wien führt. Nachdem Caube schon im herbst 1875 für sein Stadttheater eine Einrichtung der Antigone seines Stils — der eigentlich keiner war — mit "firiakeit" fertig gebracht hatte (ich verweise auf die "dramaturgischen fragmente" eingangs dieses Buches, 5. 3—14), entschloß die Burgtheater-Direktion sich erst nach sechs Jahren dazu, denselben Dersuch auf der geräumigeren Bühne des Opernhauses im Juni 1881 zu wiederholen. Laube — selbst als alter Herr noch immer keck-burschikos in seinen artistischen Außerungen — bezeichnete die Tragödie des Dionysos-Theaters in Uthen als "antike Oper": nun führte man in der Cat die Antigone, wenn auch mit Burgtheaterkräften, gleich einer Oper auf. Man übertrug die antike Cragödie (allerdings in einer mit Geschmack besorgten Inszenierung) völlig in die Szenenwelt der modernsten Schaulust, man versetzte sie in eine Opernlandschaft mit märchenhaften Dekorations: und Beleuchtungseffekten. Das andere Ertrem gegenüber der Berliner Altertumelei!

Die uns wohlvertraute, einheitliche, nicht zwischen Cogeionund Pseudo-Orchestra geteilte Bühne — immerhin! Uber die Entsernung jedes stilistischen Rahmens, die völlige Entsessellung des pittoresken Elementes und der sinnlich opernshaften Romantik der Szenerie, das ist wieder auf der ans deren Seite zu viel. Rechts in der weiten Candschaft stand der Palast des Berrschers, mit der freitreppe gegen die Mitte der Bühne; vorn der Altar; ganz im hintergrund das Stadtbild. für die Entwicklung der malerischen Bewegung der Auftretenden diente der Abstieg vom Palasttor zum Altar: letterer mar der eigentliche Gruppierungs= mittelpunkt, die hauptstation für die Dose. Der Chor wurde in dem diffusen Bühnenbild fast nur zur Staffage, obgleich er sich andererseits als richtiger Opernchor vordrängte. Viel Unrube und Bewegung gab es in der oberen Region. Der "Strahl des Helios", den das Einzugslied des Chors begrüßt, bedarf nicht des opernhaften Sonnenaufgangs und ebensowenia die Unnäherung der Katastrophe der Berfinsterung des himmels und des aufzuckenden Gewitters. Während der letten Chorgefänge im "Dedipus in Kolonos" find die Donnerschläge obligatorisch und gehören zur dramatischen Wirkung; hier sind sie nur eine freiwillige fleißarbeit der Insgenierung.

frau Wolter entwickelte in der Antigone ihre stärksten künstlerischen Eingebungen. Daß bei einer griechischen Heldin die Stellung und Bewegung eben so wichtig ist, wie der getragene Vortrag des Wortes, daß die Rhythmik der Gewandung auch da mitredet, hat sie vollauf verstanden. Ihre tragische Sprache bewegte sich wohl weniger im Takt des Trimeters nach Donners Übersetzung, sondern wich in ihre eigenen zuweilen ganz realistisch packenden Akzente aus. Jedenfalls gehörte ihre erste, gewaltige Szene mit Kreon und die Schlußszene mit dem Chor zu dem Bedeutendsten, was man auf der modernen Bühne sehen konnte.

herr hallenstein hat nicht leicht eine tragische Gestalt so kongruent wiedergegeben wie den Kreon. Eine gewisse herbe Sprödigkeit, die manchmal seiner Darstellungsweise anhing, stimmte hier trefslich mit der Aufgabe zusammen.

Das zweite Inszenierungs : Unternehmen Ciecks in Berlin war die Aufführung des "Sommernachts= traumes" zwei Jahre nach der "Untigone" (1843). Sein Bemühen ging auch hier dahin, "eine Vorstellung genau wie zu Shakespeares Zeit zu erneuern", d. i. wie er sich das Bild derselben kombiniert hatte. Ed. Deprient berichtet darüber weiter: "Daß er die im sechzehnten Jahrhundert noch gebräuchliche Mysterienbühne (?) benütte\*), war gewiß zu loben; ihre freitreppen und erhöhten Räume waren ja so sehr geeignet, der sichtbaren handlung mannigfaltige Bewegung zu geben; aber Tieck engte die Szenierung unnatürlich und unbehilflich ein, nur um überall jene Emporbühne anzuwenden . . . Auffallend war es auch, daß er auf die von ihm so scharf verspottete "gelehrte Schneiderkunft" selbst in der Szenierung des "Sommernachts= traums" verfiel. Um das Publikum zu belehren, daß zu Shakespeares Zeit ein eigentliches Theaterkostum in unserem Sinne noch nicht existierte und man sich wesentlich mit der Tracht der Zeit begnügt habe, mußten Thefeus und die Umazonenkönigin und Alle, die man "am athenischen Gewand leicht erkenne", in der zur Zeit des Dichters herrschenden spanischen Modetracht erscheinen. Doch Cieck dachte. noch weiter zu gehen. Er wollte sein Dublikum in die Kostüm-Unkenntnis der Shakespeare-Zeit so recht zurückversetzen und meinte ein umso vertraulicheres Verständnis der athenischen handwerker herbeizuführen, wenn er fie in der Kleidung der heutigen handwerker, in leinenen langen Beinkleidern, bunten Weften und langen Dberrocken, erscheis

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnung ist ungenau. Die Bühne des Blackfriarsund Globustheaters — mit dem in die Mitte vorspringenden Gerüfte der Hinterbühne und dem oberen Galeriestockwerk darauf — war doch etwas Underes, als die frühere, noch umständlicher und naiver aufgezimmerte Mysterienbühne.

nen ließe." Der Regisseur Stavinski, wie Devrient versichert, hatte Mühe, Tieck von diesem Vorhaben abzubringen. "Dagegen mußte er die Inkonsequenz zulassen, daß die Handwerker, die nun in altenglischer Bürgertracht erschienen, bei ihrer Komödie von Pyramus und Thisbe griechisches Kostüm trugen. Ulso zeigten diese athenischen Handwerker, welche allen Uttizismus verleugnen sollten, in ihrer Rüpelkomödie: daß sie recht gut wußten, wie sie selbst eigentlich gekleidet sein sollten."

Mendelssohn, im Grunde auch ein Conromantiker aber von musikalisch disziplinierter, behutsam reinlicher form — wurde mit den Elfen, den Rüpeln und der hochzeitsfeier im "Sommernachtstraum" ganz anders fertig, als mit den schickfalsschweren Betrachtungen, dem heidnischen Dratorientext des Untigonechors. Cieck selbst aber inszenierte in beiden fällen nach gleichartigen theatergeschichtlichen Drinzipien. Die Urt, wie man in unseren Cagen in Meiningen die mise en scène betreibt, hat auch den historisierenden Zug, aber doch in wesentlich anderem Sinn. Während Tieck die alte Theaterform als solche gegenwärtig machen, es dem Dublikum verdeutlichen wollte, auf welcher Szene und in welcher Urt man jene dramatischen Dichtungen zur Zeit, als sie entstanden, vorgeführt und gespielt habe: so ist es den Meiningern immer nur daran gelegen, das in dem Stude bezeichnete Zeitalter, mag es von dem Dichter selbst mit charakteristischem Kolorit geschildert sein ober auch nicht, mit liebhaberischer Sorgfalt so getreu als möglich in der Bühnenschau zu versinnlichen und zu illustrieren. In Meiningen infzeniert man ftreng nach der Jahreszahl — man treibt dort theatralisch angewandte Kostümkunde. Wenn schon einmal davon die Rede ift, die relative Berechtigung artistischer Grillen und Liebhabereien gegen einander abzuschätzen, so wäre ich sehr geneigt

die literarische Kaprice Tiecks doch höher zu stellen, als die Meiningersche Liebhaberei. Es ist immer noch interessanter, die Zeit des Dichters im Bühnenbilde kennen zu lernen, als jene Zeit, die oft nur zufällig, mit gar keiner schärfer betonten Ubsicht den dramatischen Sujets zugrunde liegt.

\* \_ \*

Da es von vornher meine Ubsicht war, nur historisch vorzugehen, kann ich meine Rückschau der Bühnenbearbeistungen hier füglich abschließen. Die modernen szenischen Experimente, die bald da, bald dort auftauchen, gehören in eine besondere Reihe der Betrachtung. Ich hoffe, an einem anderen Ort auf dieses zu manchem Widerspruch heraussordernde Thema, welches mich früher schon vielsach journalistisch beschäftigt hat, noch zurück zu kommen.

Diese Blätter wollte ich aber nicht ohne ein bescheidenes Weihegedenken an einzelne Persönlichkeiten von Bedeutung ins Ceere hinauslaufen lassen. Drei davon standen zu unserer Heimat in unmittelbarer Beziehung; möge darum der Ceser den Widmungstafeln am Rande des Buches, ehe er es beiseite stellt, noch einen freundlichen Blick gewähren.

## Gedenkblätter.

(Uls Unhang.)

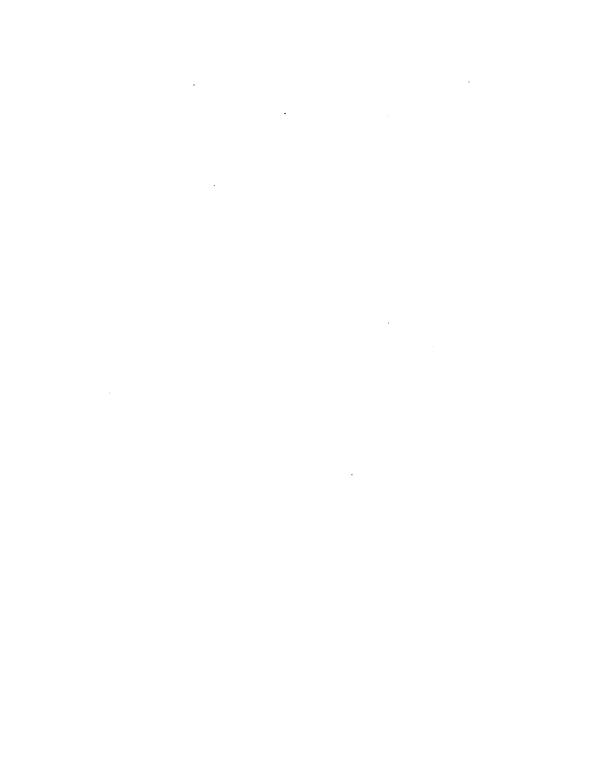

## Friedrich Th. Discher als Essayist.

"Ultes und Menes". Don friedrich Cheodor Vischer. Meue folge. Herausgegeben von Dr. Robert Vischer, Stuttgart. Verlag von Udolph Bonz u. Comp. 1889.\*)

Es war wohlverstandene Dietät von Seite des Sohnes, daß er den unvergeßlichen Dater, dem wir so viel der gehaltvollen Cehre und Unregung verdanken, bald nach seinem Hinscheiden wieder zu uns reden ließ. Um das Grab eines bedeutenden Mannes beben und schwingen Geisterlaute in der Luft: man soll sie beizeiten auffangen, ebe sie ins Unbestimmte zerrinnen und das Grab stumm wird. Diese Nachlese vereinigt wohl, mit Ausnahme der Aphorismen am Schlusse, zumeist schon Gedrucktes, das aber in verschiedenen Zeitschriften zerstreut lag; der früheste Essav: "Zum neueren Drama. hebbel." (Jahrbücher der Begenwart, Cubingen) erschien 1847, der späteste: "Das Symbol", datiert von 1887. Trop des weitgespannten Zeitraumes von vierzig Jahren finden wir die hier mitgeteilten Auffate nabezu auf der gleichen Bohe der Bedankenreife. Da diese, von dem Sohne, Professor Robert Difcher, mit Umficht und Geschmack zusammengestellte Reihe in ihrem Wesen manche Ühnlichkeit mit der von dem Dater felbst unter dem Citel: "Altes und Neues" im Jahre 1882 herausgegebenen Sammlung aufwies, so schien die

<sup>\*) &</sup>quot;Neue freie Presse". fenilleton vom 8. und 9. August 1889.

Beibehaltung desselben Citels mit dem Zusatze: "Neue folge" gerechtfertigt.

friedrich Theodor Vischers literarischer Weg ist ein völlig eigenartiger. Er beginnt mit der strengsten Ubstraftion und gewinnt sich allmählig den Reichtum des Cebens und der Erscheinung. In seinen Werken zeigt sich diefer fortgesette Ubstieg von der schwer zugänglichen spekulativen Bobe zu den grunenden, immer mehr bevolkerten Calern und wohnlichen Niederungen, auf denen die Menschen sich freuen und plagen und soweit denken, als sie es verstehen. Auf welchen Ofaden er in die Eisregionen des einsamen Bedankens hinaufgekommen ist, war uns vor seinen autobiographischen Mitteilungen nicht bekannt; wir finden ihn gleich hoch oben, dort zeigt er sich uns zuerst. Wie er all= mählig herabsteigt, wird seine charakteristische Gestalt, sein sprechendes Orosil der Cesewelt unten deutlicher; und auch sein fester Bang, sein ruftiges herabschreiten, gelegentlich ein humoristisches Schwenken des Berastockes macht seine Bestalt immer interessanter, je näher talwärts sie in Sicht kommt. Im ersten Bande seines hauptwerkes, der "Ufthetik" (1846), umwandelt er noch die eisigen Schurfe und Glet= scherränder der "Metaphysik des Schönen", aber im zweiten Bande (1847—1848) begrüßen wir ihn bereits in der sonnigen, blühenden Welt des Naturschönen, inmitten von Licht, farbe, elementarem Leben, den Pflanzenformen und aufsteigenden Drganismen der Tierwelt, bis hinauf zum Menschen, dem physischen und dem sittlichen und der Galerie der großen Bilder der geschichtlichen Entwicklung. Und nun geht es auf immer gangbareren Pfaden weiter fort durch das innere, geistige Heiligtum der Phantasie und des Ideals in das Gestaltete und Gestaltenreiche — in die Kunst-Iehre (1851), die Durchforschung der einzelnen Kunstgebiete (1852 bis 1856) bis hinan zur Poesie (1857).

Vischer war eine geniale Denkernatur; wir betonen es, auch im philosophischen Geschäft stets eine Natur, die nie die Beziehungen zum Ceben aus den Augen verlor und daher weit entfernt vom formalistischen Schuldenker des hergebrachten akademischen Schlages. Er dachte mit Temperament, wie kaum ein anderer Philosoph und Usthetiker. freilich von der Unstrengung des Denkprozesses, wo es auf einen wesentlichen Dunkt ankommt, erspart er sich und den anderen nichts; hierin ist er mit Recht unerbittlich. Uber so wie er das entschiedenste Bestreben hat, den Bedanken zentral zu fassen, so drängt es ihn nicht minder, demselben eine anschauliche Peripherie zu geben. Beide Tendenzen begegnen sich schon in seiner "Üsthetik" und man merkt wohl, wie er sich häusig Gewalt antut und seine Denkpflicht als eine Urt strenger Uskese übt. Obenan in dem Cehrtegt seiner Paragraphe stellt er das abstrakte Praparat auf, und dann folgt in den geistvoll beredten Erläuterungen der konfrete Inhalt. Es ist so, als hätte er zuerst den Kern fäuberlich herausgelöft, um nachträglich wieder das saftige, umhüllende fruchtfleisch um ihn herum wachsen zu lassen. Und so bilden nicht minder die in den "Kritischen Gängen" (1861—1873) aufgesammelten, gehaltreichen Studien und Abhandlungen im weiteren Umfreis eine erläuternde Erganzung zur "Ufthetik", diesem monumentalen Werke, in welchem sich der geistige Cebensinhalt Vischers wie in einem gewaltigen Terrassenbau aufturmt. Mun meldet sich aber noch in späten Jahren der scharfbeobachtende, lebenskundige Mann, der redlich mit dem Zeitalter, mit der Nation gedacht und empfunden hat, der auch in der Besinnung mit sich gerungen und mit unverhohlener Ehrlich= keit, mit treublickendem Auge dies fagt; es meldet sich zu nicht geringer Überraschung auch der Darsteller und Erzähler mit den intimen Bekenntnissen seines Gradsinns,

hartsinns und wohl auch Eigensinns; es meldet sich zum Schlusse sogar der lyrische Dichter. Womit man sonst in gang jungen Jahren literarisch anfängt, damit schließt Discher in gang alten Tagen ab. Dor der Erledigung seiner großen, philosophisch-ästhetischen Lebensaufgabe hat er sich für dieses alles nicht die Zeit vergönnt; die Kundgebung seiner persönlichsten Eigenart sparte er sich für den feierabend auf. Seiner Begeisterung sowie seinem ehrenwerten Ürger — beide quillen ja hart nebeneinander aus gleicher Tiefe — gab er ohne Rückhalt starke, weit vernehmliche Laute; und während er aus verstohlener Ece die Leier hervorholte, "tät es zugleich hinter seinem Rucken mit Klappern und mit Schellen spucken". Es war ein wohlgeschulter, fast tiefsinnig scherzender Schalk, der hinter dem Denker aufsprang und jeder Schlag seiner Pritsche traf, wie er sollte. Nacheinander erschienen nun der in einem dritten Teil parodierte zweite Teil des "faust" (1862), "Der deutsche Krieg. Aus dem Nachlaß des sel. Philipp Ulrich Schartenmayer" (1874); das prächtige humoristische Charakterbild "Auch Einer" (1879); die scharfe Invektive: "Mode und Cynismus" (vom selben Jahr) und zuletzt "Eyrische Gänge" (1882). So hatte denn Vischer als alter Herr noch so vieles zu sagen und sogar zu singen und gar manchen Cefern, die ihm auf den steileren philosophischen Pfaden nicht folgen konnten, wurde er jett eist eine vertraute, ja populäre Bestalt.

Ich habe etwas weit ausgeholt, um auf das uns vorliegende Buch zu kommen. Wir erfreuen uns Blatt um Blatt des zwanglosen Verkehrs mit einem sehr bedeutenden Manne, dem die doppelte Weihe der Denkkraft wie der Cebenskraft und Cebenserfahrung zu Teil geworden und der gleicherweise über die Würze geistreicher Mitteilung, den behaglichen und doch überlegenen humor, nach Bedarf auch

über den satirisch verschärften Witz verfügt. Wir treten in vertraute Nähe zu seinen Gedankenprozessen, zu seinen Wahrnehmungen; zuweilen dünkt uns, er sähe uns forschend ins Auge, ob wir ihn richtig verstanden hätten. Als Denker von Beruf, als Mann von weiter Anschauung tritt er hart an unsere Meinung heran und läßt sie nicht in Auhe, sofern sie nur einigermaßen schwankend und ungeprüft wäre; das fühlen wir, nehnien uns zusammen und erforschen daraushin unser Gewissen. Und so wird uns dieses Buch ebenso eine geistige Stärkung wie ein anregungsreicher Genuß.

Es ist einerlei, wo wir an dasselbe rühren: überall schöpfen wir mit voller hand. Zufällig öffnet es sich mir bei wiederholtem Aufschlagen an derselben Stelle; da beginnt ein flotter Reisebericht: "Durcheinander aus Dberitalien", der im Upril 1867 für die Allgemeine Zeitung geschrieben wurde. Über die Kunftsehnsucht des Belehrten, über sein hinausstreben aus dem philosophisch= literarischen Gedankenkreis in den heiteren Bereich finnlicher und artistischer Unschauung finden wir bei Vischer an verschiedenen Orten interessante Bekenntnisse; er hatte auch feine eigene Reise-Philosophie, die in diesem, als Plauderei bezeichneten Auffate sich besonders anziehend ausspricht. Der Name Italien bringe einmal für den Nordländer eine gewisse Disposition zur Trunkenheit mit sich; sobald er die feder eintunke, rechne er auf eine autmütige Meigung des Cesers, sich mit dem Rausche anstecken zu lassen. Also dreist d'rauf los! wenn es auch nur ein geschriebenes flanieren wird. . . Da muß man wohl sagen, Vischer flaniert aut und nicht eben ziellos und in seinem "Durcheinander" zeigt sich eine wohl abgewogene, geistige Dronung. Doch unwillkürlich reizt es uns zugleich, ein wenig näher zu taften und zu erfragen, wie fich ein Ufthetiker diefer Bedeutung zu dem italienischen Reiseproblem und Reisegewinn überhaupt verhalten habe? Italien ift feit langber das Cand der Probe und Prüfung, wo der nordische fremdling sein Auge, sein sinnliches Beobachtungsvermögen erforschen lernt. Bildungsreisen möchte ich die italienischen fahrten nicht gerne nennen, vielmehr sollte der gebildete Mensch, der sich selbst zur rechten Zeit da hinunter schickt, alles fertig Ungebildete, in den abstrakten Wissensschatz Aufgenommene vergessen und Elementar-Unterricht im Seben, in der Unschauung nehmen. Es geht schon, wenn man willig ist. Das Auge lernt so gern, nur darf der Kopf mit seiner Reslexion es nicht mitten in dem beglückend naiven Sehen stören und überfallen. Goethe hat das Derhältnis des nordischen Reisenden zu dem erlösenden Süden, diese Augenkur des Reslexionsmenschen, als eine persönliche Erfahrung klassisch dargestellt. Er machte es sich zu Pflicht, nur aufzunehmen, gang den Dingen und Erscheinungen sich hinzugeben — und wie wohl tat ihm diese Pflicht! "Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich felbst zu betrügen, sondern um mich an den Begenständen kennen zu lernen . . . " (Derona, den 17. September 1786). "Ich halte die Augen nur immer offen und drücke mir die Gegenstände recht ein. Urteilen möchte ich gar nicht, wenn es nur möglich wäre." (Terni, den 27. Oktober). Und solchen Außerungen begegnen wir noch weiter in den Briefen der "Italienischen Reise".

Wir Späteren sind eigentlich alle Goethe nachgereist, sind sämtlich seine italienischen Reiseschüler und also wars auch friedrich Theodor Vischer. Er statuiert in der autobiographischen Skizze: "Mein Lebensgang" an sich selbst "ein neues Beispiel der Tränkung, Umbildung, Befruchtung" nordischer, zu sehr nach Innen lebender Menschennatur durch die große, freie Natur des Südens

und seiner Kunst. "Denn auch ich trug nicht wenig des trüben Wesens in mir um, das "über sein Ich, des unbefriedigten Geistes düst're Wege zu späh'n, still in Betrachtung versinkt." ("Altes und Neues", erste Samm-lung, S. 301). So schärfte er sich denn gleichfalls die heilige Pflicht des Sehens ein — nur ist es dem Philosophen viel schwerer, resterionslos anzuschauen, sich die Gegenstände "rein einzudrücken", als dem vollen Dichter, dem Beobachtungs-Genie, wie es Goethe war.

Discher hielt nie in der reinen Ruhe der Betrachtung Stand; er schaute die Dinge scharf an, aber unter der Kontrolle des Gedankens. Daher sein Bedürsnis nach Parallelen, nach dem Resleglicht des Kontrastes. Ein Beissiel nur, wie Goethe einfach und glattweg sieht und Discher sich den Eindruck durch Entgegenstellung verdeutlicht. Wir lesen in der "Italienischen Reise" (Venedig, den 8. Oktober 1786):

"Es ist offenbar, daß sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt und so muß der venetianische Maler alles klarer und heiterer sehen, als andere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schmutzig kotigen, bald standigen, farklosen, die Widerscheine verdüsternden Voden und vielleicht gar in engeren Gemächern leben, können einen solchen Frohblick aus uns selbst nicht entwickeln. Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Cagunen suhr und auf den Gondelrändern die Gondoliere leicht schwebend, buntbekleidet, rudernd, betrachtete, wie sie auf der hellgrünen fläche sich in der blauen Cuft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Vild der venetianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Cokalfarben blendend hervor und die Schattenseiten waren so licht, daß sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen können".

Einen ganz analogen Eindruck gibt Vischer folgendermaßen wieder:

"Hier im Aorden gehen wir in eine Galerie, heben uns an den Werken der Kunft in den himmel der Schönheit und wenn wir herauskommen, ist der wirkliche himmel grau, die Häuser sind meist meskin und die Menschen, die uns begegnen, Philister . . . Kommft du in Denedig aus der Ufademie oder dem Dogenpalaft oder einer der bildergeschmudten Kirchen, fo fiehst du nicht eine Welt um dich, welche die Kunftwelt, die dich entzudte, Lugen ftraft. Ringsum ftrahlt alles von Licht, bligend spiegelt fich diese Lichtwelt in den Kanälen und die Schatten felbst find von wunderbarer Klarheit und Durchsichtigkeit . . . " (5. 90.) Und weiter : "Geh' nicht unaufmerkfam bier an dem Barcarolen, dem Gondolier, dem Matrofen porbei; vergoldet babe ich diese Seeleute genannt; die Luft des nordischen Meeres weht die Gesichtshaut zu einem glanzlosen Krebsrot auf, die Sonne des füdlichen bleibt wie folide fenervergoldung auf diefen Gefichtern liegen; es ift nicht übertrieben, wenn ich fage: fie leuchten im Schatten vom eigenen Glanze. Mun branchft du nicht mehr zu fragen, wo die venetianische Malerschule von Giorgione, ja von Giovanni Bellini an in feiner höchsten Reife ihr blutwarm glühendes Inkarnat geholt hat." (S. 91.)

Dies ist aus zweitem Auge gesehen, es ist Goethe nach= geschaut und liest sich fast wie eine Variation der oben angeführten Stellen aus der "Italienischen Reise". Es ist aber auch etwas Absichtliches, sich selbst Abgerungenes in dieser Urt von Wahrnehmung; das nordische Krebsrot wird auch sofort als Kontrast zum südlichen Goldglanze berangezogen: aber die Gegenstellung ist ungleichartig, daher nicht richtig — denn jene ist die Wirkung der Euft und des Windes, diese des Cichtes. — Wenn Vischer stets einen gewaltsamen Unlauf zur Unschauung nimmt, so ist er um so glücklicher im Bemerken und Bezeichnen des Einzelnen, das als Merkmal hervortritt. für alles Charakteristische findet er das Wort, das den Nagel auf den Kopf trifft. Wie scharfblickend und geistvoll ist zum Beispiel folgende Bemerkung:

"Alle zusammen (die Italiener) haben in festen Zügen, Cocken, Mienenspiel, Bewegung und Cragung des Kopfes und Leibes einen gewissen Wurf, ein leidenschaftliches Etwas, das den Luft- und Lichtmenschen vom Stubenmenschen unterscheidet und jenes Gepräge der Verhärtung in der Besonderheit des Standes und in Pedanterie jeder

Art ausschließt oder auflöst, das unsere Erscheinung in seinen eckigen Model preßt . . . Dafür fehlt freilich der Blick der Gemütlichkeit, den wir überall zuerst suchen; wie der Ausdruck der Köpse auch dem, der nicht als Aeuling vom Aorden aus Italien betritt, in den ersten Tagen immer gefährlich, unheimlich vorkommt, das ist unzähligemale gesagt, auch ich habe früher schon diesen Ankunstsschauer zu schildern gesucht n. f. (5. 92.)

Wo es gilt, in den Menschen hineinzuschauen, sieht Vischer sofort ungleich schärfer, als da, wo der Blick ruhig an der Erscheinung der Dinge hingleiten soll.

Wenn vollends der fachmann, der Ufthetiker in ihm aufgerufen wird, dann schärft fich seine Sehkraft mit der Urteilskraft zugleich. Die nur skizzierte Kritik italienischer Spielweise anläglich einer Darstellung des "Macbeth" von Rossi im "Teatro Apollo" zu Benedig ist bei aller Unspruchslosigkeit des Plaudertones ein Meisterstück. Da muß man lesen, aufmerksam lesen, um zu erfahren, was vergleichende dramaturgische Kritik bei solcher hohen Reife des Urteiles bedeutet. Mur eine Probe: Das Dublikum lachte bei den Worten Macbeths, da ihm der Tod seiner Gemahlin gemeldet wird: "Sie konnte sterben zu gelegenerer Stunde". Unser Usthetiker bemerkt geistvoll hierauf: "Der Romane hat sehr mangelhaftes Verständnis für das entsetlich Komische oder komisch Entsetliche. Daß jemand im furchtbarften Augenblicke etwas ganz Triviales sagen, daß gerade diese Trivialität uns einen Schauderblick in sein Innerstes eröffnen kann, das will dem sudlichen Gefühl nicht einleuchten; er liebt gerade Linie und Welle, der Zickzack ist ihm fremd." (S. 79.)

Über italienische Kunst, aus der Rennaissance und unserer modernen Zeit folgt eine Reihe der seinsinnigsten Bemerkungen; sehr beachtenswert unter anderm bei einem Besuch der Certosa bei Pavia. Wie treffend ist da die geslegentliche Vergleichung dieses Kleinods dekorativer Archi-

tektur mit einer "großen Juwelen-Kaffette", einer "gebauten Prachtschatulle!" — Aber sein Unteil an Italien steigert sich in dem Grade, als es sich um geistiges Leben, um Literatur handelt. Ein interessantes Belegstud hiefur ift ein neuerer Artikel: "Ein italienischer Sonettendichter" (aus der "Gegenwart", 1881). Unfer Autor konstatiert, daß sich der italienischen Nation, seitdem sie zu politischen Dasein gelangt ift, "in traurig wachsender Breite" eine ähnliche Stimmung bemächtigt habe, wie der deutschen. Die "heilig nackte Wahrheit" (il Verismo) des Materialis= mus sei zur Cosung geworden und womöglich noch brutaler, elementarer, urschlammartia kotiger, weil der Romane auch das Sinnliche, wenn er sich theoretisch darauf einläßt, mög= lichst radikal nimmt. Der lyrische Protest eines bescheidenen, aber herzhaft überzeugten Dichters gegen diese Mode-Denkrichtung (Un grido. Versi di Giov. Rizzi. Milano 1878). fand lebhaften Widerklang in der Brust Vischers. Er übersetzte die polemischen Sonette Rizzis "Al maiale", in denen das Wildschwein ironisch als Menschenbruder begrüßt wird ("Bier meine Band, Mitburger Eber!"), mit feinster formempfindung in unser geliebtes Deutsch und fügte zum Schlusse das lieblich und verföhnlich aufflattern= de Sonett ("Agli uccelletti del mio giardino": Un die Dögelchen meines Gartens) in ebenso köstlicher Wieder= gabe hinzu.

Wir möchten aus dieser Besprechung ein zusammenfassendes Ergebnis gewinnen. Da liegen denn Rückblicke aus der gegenwärtigen Sammlung in die frühere zurück, welche friedrich Ch. Vischer unter gleichem Titel besorgt hatte,\*) ohne Zweifel sehr nahe; dieselbe Reihe läuft ja nur weiter ab. Auch dort schon, in der ersten Kollektion, die sich "Altes und Neues" nennt, formt sich der Aufsatzum Essay, während in den "Kritischen Gängen" die mehr lebhafte form der Abhandlung vorherrscht. freilich läßt der dialektische Eigensinn des Autors es selten zu, daß die Kunstsorm des Essay sich rein abrunde; er muß sie mit den Bohrgängen seines rastlos grabenden Denkstriebes durchsetzen, und dann hängen noch die unvermeidslichen "Zusäte" als weitere Gedanken-Wuchertriebe daran.

Da wir letthin unserm anschauungsdurstigen Asthetiker nach Italien gefolgt find — dieser edle Trieb führte ihn neunmal dabin - fo gebührt auch feinen älteren Tagebuchblättern "Aus einer griechischen Reise" (Altes und Neues", erstes heft, Seite 1-60) ein rascher vergleichender Blick, Sie find gewissermaßen das Gegenbild zu dem "Italienischen Durcheinander" der neuen Kolge. Wir muffen weit in der Seit zuruckgehen. Im August 1840 war Vischer mit einem Segelschiff von Syracus nach Malta abgefahren, um von da nach Syra und endlich nach Athen zu gelangen. "Zwischen den Gesprächen war das Meer mein fortwährendes Studium, ein Reich der farben und formen. Uls Ganzes genommen wird die offene See bald lanameilia. Die erhabene Wirkung diefer Wassermenge beruht darauf, daß sie als ein Unendliches erscheint; dazu aber bedarf das Auge eines Unhaltes; an wechselnden Uferformen muß es ansetzen, von da aus mit der langen horizontale des Wasserspiegels sich fortbewegen, und nun führt die Phantasie diese Linie, wo sie in der Wirklichkeit

<sup>\*) &</sup>quot;Ultes und Neues." Erstes bis brittes Heft. Stuttgart, bei 21d. Bonz 1881.—1882. Diese erste Sammlung enthält auch das autobiographische Meisterstück: "Mein Lebensgang", zuerst veröffentlicht in der Zeitschrift "Die Gegenwart". November und Dezember 1874.

durch eine Grenze geschlossen ist, ins Unendliche fort, in eine geistige Unendlichkeit, die in der Wirklichkeit nirgends gegeben ist. Dagegen treten nun, wo dieses phantafieweckende Verhältnis nicht mehr vorliegt, andere Reize in Wirkung, vor allem die der farbe" u. f. f. Das heißt doch planmäßig sehen! Methodisch, wie Vischer überhaupt war, und damals noch doktrinär methodisch, hat er sich auch eine Methode des Sehens zurechtgestellt: er sah nach einem Schema. Aber das Auge, wenn es nicht eben in einem philosophischen Kopfe sitt, hat sonst ein naiveres Verhältnis zur Erscheinung. Das fand er auch später selbst heraus. Weiterhin folgt manche sehr gute Beobach= tung. Ein musterhaftes Stud Reisebeschreibung ist das binzugefügte neue Studt: "Ritt von Camia auf den Dthrys", welches Vischer erst 1880 aus heller vierzig= jähriger Erinnerung niederschrieb. Man kennt die später hineinredigierten Machträge in Goethes "Italienischer Reise" mit der stehenden Überschrift "Bericht", welche die Eücken der Korrespondenz ausfüllen sollen und von dem lebendigen Con der letteren sich meistens durch eine gewisse Trockenheit unvorteilhaft unterscheiden; im Gegensatz biezu steigt in dem Discherschen Nachtrag das frühe Reisebild in klarem Umriß, mit erstaunlich frischem Kolorit empor. Untike Erinnerungen und moderne Staffage, vor allent die große Candschaftsszenerie wirken trefflich zusammen: sobald sich der Reisende dem Thermopylen: Dasse und der Stelle nähert, wo der Come auf dem Grabe des Ceonidas stand, wird die Stimmung ernster, und der Schatten des alten Berodot scheint mit erhobenem finger mitzuwandeln. Die Weihe des Eindrucks faßt Vischer in die vollgewichtigen, ergreifenden Worte zusammen: "Es ist oft gefochten worden, und nicht weniger tapfer um die höchsten Güter des Völkerlebens: dieser Kampf aber als

der erste in der Weltgeschichte so klar, so übersichtlich, so klassisch für die freiheit des ersten Bildungsvolkes der Welt geschlagen, ist einzig, ist Symbol für alle gleich ehrwürdigen Völkerkämpse, und daher auch das Gefühl, womit man auf solchem hügel steht, ein einziges, ein unvergleichliches."

Wir treffen Vischer in beiden Sammlungen dreimal als Redner für Verstorbene an; stets sind es bedeutende Candsleute aus der schwäbischen Beimat, denen er seinen Nachruf widmet. Einmal an Eduard Mörikes Grab (6. Juni 1875) und bei Einweihung seines Denkmals (4. Juni 1880); dann an Berthold Auerbachs Grab (15. februar 1882) und ferner zur Enthüllung einer Bedenktafel am Geburtshause von David Strauß (1884). Wie jedes andere, hat er sich auch ein solches Redeproblem gedankenmäßig vorgezeichnet. "Die Aufgabe des Redners ift, alles, was er fagen will, rein von dem Standpunkte ju überdenken, wie es im Vortrage durch die lebendige Stimme wirken werde. . . Ich habe zwar schon im Reden auf sparsame Wortwahl. Ungemessenheit des Ausdruckes zur ernsten feier, auf guten Confall nach Kräften gehalten, aber freisprechen — ist eben freisprechen und verlore seinen Naturton, wenn es gang forreft ware. In der Wiedergabe wird alles gefeilt erscheinen." ("Altes und Neues", neue folge, Vorwort.) Ohne Zweifel waren seine Reden schon Wort für Wort sorgsam überhört, ehe er sie hielt. So wie sie uns reproduziert vorliegen, machen sie den Eindruck von geistvoll kondensierten Abhandlungen oder Charakteristiken, die allerdings durch die rhetorische form der Upostrophe wirksam belebt und gehoben werden.

Aus der älteren Sammlung erwähnen wir noch zwei Essays von erstem literarischen Rang, in denen die innere Wärme und der geistreich-lebendige Zug der Auffassung die form durchaus füllt und belebt; der eine gehört einem Künstler, Alfred Rethel (1860), der andere, noch bedeutendere, einem Dichter, zu dessen siedzigster Geburtstagsfeier erst kürzlich alle fahnen des literarischen Zeughauses sich entrollten — und dies ist Gottfried Keller (1874).

Auf den Literaturweg einlenkend, kamen wir fachte wieder zu Goethe, einer hauptstation, einem Zentralpunkte in allen Betrachtungen Vischers, und treten damit wieder in die "Neue folge". Es ist stets von höchstem Interesse, zu erfahren, wie sich Vischer mit Goethe auseinandersett. Er ringt mit ihm in Liebe, weil der so hoch Gehaltene, so innig Verehrte ihm andererseits auch gar so viel Ürger bereitet. Und dies ift sattsam ausgesprochen in dem markigen, überzeugungsvollen Buche über Goethes "faust",\*) das aus der ganzen faust-Citeratur herausglänzt wie eine Ceuchte, die weithin den Weg des richtigen, vorurteilsfreien Verständnisses erhellt. Wie bezeichnend ist ba der schmerzliche Stoßseufzer als Motto: "D, daß dem Menschen nichts Vollkommenes wird, empfind' ich nun!" Uns fesseln denn in der neuen folge ganz besonders die "Kleinen Beiträge zur Charafteristif Goethes" (aus dem vierten Bande des Goethe-Jahrbuchs, 1883). Der erste Beitrag bringt einiges Kritische über Vers und Sprache. Ein Gedicht foll einmal ohrgerecht und mundgerecht fein; Machlässigkeiten in dieser Richtung darf man dem Meister, der sich als höchster Kenner, ja Entdecker sprachlichen Wohllautes erwiesen, nicht gleichgiltig durchgeben lassen. "Korrigierender Schulmeister, der einem

<sup>\*)</sup> Neue Beiträge zur Kritik des Gedichtes von friedrich Discher. 1875.

Goethe rote Tintenstriche auf den falz macht!" Diesem Vorwurfe sei leicht entgegenzutreten: "Wer stumpshörig über das Inforrekte wegspringt, der wird ebenso auch über die Schönheiten im Ukrent, in der Klangfarbe, im Satrhythmus hinwegspringen." Und was für auserlesene Beispiele bietet hiefür der Ders wie die Prosa Goethes! Es folgt zuvörderst ein Streifzug ins Gebiet des Reims. Die häusige Vertauschung von a und ch, wohl ein frankischer Gehörfehler oder geradezu ein frankfurtianismus, und andere Reim-Unarten mehr, werden mit richtigem Tadel hervorgehoben; aber auch die Mißstände der Schillerschen Reimstrophen bleiben nicht ungerügt, die sich sogar inmitten der feierlichsten Versepracht einstellen. Ebenso muffen die dramatischen Jamben Goethes - gerade dort, wo sie neben der "Iphigenie" am reinlichsten lauten, im "Torquato Tasso" — eine scharfe Nachprobe auf Ukzentfehler und Cäsurmängel sich gefallen lassen. Uber nicht minder fein ist das Gehör unseres metrischen Kritikers für die Versbewegung, wenn sie intim mit den leisen Schwingungen des Gefühlslebens mitgeht. Bei der berühmten Stelle: "Derbiete du dem Seidenwurm zu spinnen" 2c. ruft er aus: "Schiller hat energischere Jamben gedichtet, so naturgeheimnisvoll zarte nicht!" Sehr treffend ist dagegen in anderer Beziehung folgender vergleichende Blid: "Goethes Schauspieljamben drängen im allgemeinen nicht fürbaß, wie die Schillerschen, man hat nicht das Gefühl des Stokes nach porwärts wie bei diesen: wie mir scheint, ein sehr bemerkenswertes Symptom seines niederern Berufes zum Drama." Uns überrascht hier, wie auch weiterhin in der Drüfung der Berameter von "Bermann und Dorothea", das feine hinhorchen Vischers auf den Gang und Zug des Verses. Er war, wie bekannt, durchaus nicht musifalisch; um so bemerkenswerter, daß wir ihn für die abstraktere Musik der Metrik und Prosodie so scharshörig sinden. Wohl gerade deshalb, weil sie abstrakter ist!

Der zweite Goethe Beitrag ist überschrieben: "Sinnlichkeit, Bitterkeit, Vernunft". Mit diesen etwas
befremdlichen Schlagwörtern sind bestimmte Phasen Goethes
annähernd bezeichnet; die Sinnlichkeit deutet auf die Jugend
und die erste, männlich frische Dichterreise hin, die Bitterkeit auf einen Wendepunkt des mittleren Alters mit dessen
politischer und Lebensverstimmung, die Vernunft auf die Altersweisheit mit ihrem abgeklärten Abendsonnenlicht.
Justimmend und doch wieder einschränkend äußert sich Vischer über das Recht der Sinnlichkeit. (5. 205.)

"Eine volle Sinnlichkeit: dies ift das erfte Defiderat an einen Dichter — nicht das oberfte, aber das erfte. Ift fie vorhanden: fie mag im Leben ihm Streiche spielen, forreft wird und fann er fich als Menschenkind nicht durchbringen; dies muß nachsichtig eingeräumt werden . . . Uber die Doesie ist es, um die es sich fragt. Bermag er die Sinnlichkeit als atherisches, seelisch durchleuchtetes fluidum, der Stoffichwere entnommen, in die Dichtung hinüberguretten, fo werden wir auch für fein Leben nicht bange fein, fondern uns poetisch, funftsinnlich an dem poetischen, funftsinnlichen faftor erfreuen. Dies ift in höchstem Brade bei Boethe der fall, aber nicht durchaus. In gewiffen Stellen fieht die Sinnlichkeit als Stoff hervor. Um hierüber nicht zu hart zu urteilen, muß man auch die Zeit hinzunehmen, die Leichtfertigkeit der Sitte und des Sinnes im achtzehnten Jahrhundert por der Revolution, fo ftart von frankreich herüber genährt, wie fie war . . . Diese schwimmende, schwingende Sinnlichkeit, naiv beiter, Sinde por dem Sündenfall, ift anch in Mozart. Mit ihm hat Goethe so ungemein viel Verwandtes. Mogart hat "Cosi fan tutte" und Boethe hat die Philine, die römischen Elegien, die venetianischen Epigramme geschrieben — die "Stella" nachträglich nicht zu vergeffen.

Dies ist ungemein sein bemerkt: nun noch ein anderes, treffendes Wort über die Phase der Verbitterung. Discher betont, daß Goethe damals, als er die "Kampagne in Frankreich" schrieb, den Glauben an die Geschichte, an

ein Gesetz in der Geschichte verloren habe. Die Lustspiele: "Der Bürgergeneral", "Die Aufgeregten", sind geruchlose, dem sauren Corfgrund der damaligen Stimmung entwachsene halme. Schon früher hatte ihn der Spitzbube Cagliostro mehr interessiert, als er wert war . . Die Erfolge des Betrügers bestätigten dem bitteren Weltverlacher seinen müden Blick in die Blindheit und Gemeinheit des Menschengeschlechtes. "Der Großkophta" ist das ödeste dramatische Produkt dieser inneren Lähmung und das kophtische Lied ("Cöricht, auf Besserung der Coren zu harren!") ihre lyrische Rhabarber-Blüte." (S. 212.) — Doch das innere Gleichgewicht stellt sich zuletzt wieder her: nicht eben in der Berichtigung des Urteils über die geschichtlichen Zustände, sondern in der großen allgemeinen Unschauung.

"Durch die schneidenbste Aegation, durch glühende Wallungen hindurchgegangen, kehrt diese Natur zu ihrem Wesen zurück. Es ist in aller Kraft mild, sanst . . . Ein höchst bejahender Geist! Etwas Alt-Parsisches ist in diesem, doch modernen Menschenkind: Lichtdienst, reine Freude am Sein, am tüchtigen und gediegenen Dasein." (S. 223.)

"So durchleuchtet steht Goethe der Greis vor uns." Mit diesem Wort schließt Vischer die Rückschau auf jene Phase Goethes ab. Er hat immer das höchste Bedürfnis, sich mit seinem Genius wieder rein und voll zu verständigen und auszusöhnen, nachdem er ihm unterwegs an dieser oder jener Stelle mit aufrichtig innerstem Schmerz gegrollt hat. Und nun folgt eine Auslese aus Goethes Reimsprüchen und "zahmen Kenien", in denen sich die geklärte Weisheit späterer Jahre, mit Wohlwollen geeint, in der Cat gar schön ausspricht. —

Ein gar ergötliches Zwischenspiel inmitten so vornehmer Bedanken-Nachbarschaft ist die Grotesk-Studie:
"Ceiden des Buchstaben R auf seiner Wanderung durch Deutschland" mit dem späteren Nach-

trage: "Zum Schutze der Schutzrede für das R". köstlichen Expektorationen haben uns schon damals lebhaft angeregt, als sie um 1880 in der Zeitschrift "Die Gegenwart" erschienen. fürwahr, das Prachtstud einer Satire gegen unsere landläufigen Sprachunarten und Sprechfaulheiten! Aber eine bloße Schnurre ist keineswegs diese Schutzrede für die ratschende Schnarre im UBC. Discher pertritt mit allem Eifer, ja mit einer Unwandlung von Zorn das phonetische Naturrecht des R-Cautes. "Das R ist der Trommelton der Sprache, ist die Pauke im Orchester ihrer Tone, ihr rechter Kraftlaut, der Donner unter den Konsonanten, daher vorzüglich geeignet, dem Ausdrucke der Leidenschaft zu dienen, und darum von den Italienern la lettera patetica genannt." Das richtige, scharf energische R sei ein Zungenlaut; das Zäpfchen- oder Gaumen-R, dieser lurbsende Caut, wie man ihn in Schwaben nenne. könne nur als Surrogat gelten, tauge nicht viel, sei aber auch immer besser als gar kein R. Wir bekommen fast einen komischen Schrecken vor dieser heftigen Cautbeschmörung; der zitierte Buchstabe regt sich perfönlich, sein Schrift= zug wird fraus und scharf, als würde er sich selbst gegen die Zungenblasiertheit empören, die ihm sein berechtigtes Dasein unterschlagen möchte . . . Und gerade dort wird dieser strammste Buchstabe am meisten mißhandelt — wo man darauf stolz ist, recht stramm zu sein — in Morddeutschland, vollends in Berlin. "Ihr habt es zu Stande gebracht, uns zu einem Ganzen zu verbinden; warum fagt ihr vabinden, statt verbinden? Ihr habt einen Bismarck erzeugt, könntet ihr nicht auch seinen Namen so sprechen, daß das Mark darin nicht zerquetscht wird? Warum Bismachk, Bismahk oder Bismaik?" -

Einzelnes in dem letzten Buche, namentlich die Ubhandlung "über das Symbol", ist mehr als Nachtrag zu den "Kritischen Gängen" zu betrachten. In jener Spätzeit, da Vischer mit der Revision seiner "Üsthetik" so viel Sorge hatte, stellt er den Begriff "Symbol" wiederholt auf seine eigene Tagesordnung; das sind theoretische Ungelegenheiten, auf die wir hier nicht einzugehen haben. Erfreulich und höchst ehrend für Robert Vischer ist aber jedenfalls der empfehlende Geleitschein, den der Vater bei diesem Unlasse der seingeforschten Erstlingsschrift des Sohnes: "Dom optischen Kormgefühl" auf den Weg mitgibt.

Ehe wir die beiden Sammlungen "Altes und Neucs" beiseite legen, mussen wir nochmals und nachdrücklich bekennen, daß sie uns von Unfang bis zu Ende wie eine Konfirmations-feier im Stil angemutet haben. Bier gilt es acht zu geben! In unserer nivellierenden Zeit sind die Tage des Stils gezählt; bald wird man nicht mehr wissen, was mit dem hohen Worte gemeint war, und wird nur so flach, ebenerdig, zeilenläufig weiterschreiben. Mut gehört zum Stil, und er erzeugt ihn allein. Die Cebensschule, der Schmerz, der keinem Charakter erspart wird, das scharfe festhalten eines bedeutenden Gedankenziels bringt Saft, fülle, Kern in den Stil. Er wird erworben, im Kampfe errungen, er wird verdient, und nur eine volle Derfönlichkeit, die sich selbst unter solchen Einflüssen bis in die schärfsten individuellen Ränder herausgearbeitet hat, wird sich stilistisch-eigentumlich äußern, im Stil wehrhaft sein und ebenso in der Macht des Stils die herrlichsten friedens worte sprechen. Was noch Sprache und Stil insbesondere fräftigt, ist die treu bewahrte, allerdings in die allgemeine Bildung emporgehobene Stammesart. Dies gilt namentlich von friedrich Th. Vischer. Er ist in seiner ganzen Eigenart, im Sprachton, auch in gewissen eigensinnigen Bedankenschrullen ein Kernschwabe, ein wurzelfester Beimatsmensch, dabei aber mit jenem umfassenden Welthorizont, den ihm seine philosophische Bildung geistig, die wiederholten Reisen sinnlich im weitesten Umkreise umzeichnet haben. Wenn er aber einen tieser herausgeholten Gedanken so recht handgreislich fassen möchte, wenn ihm ein vertrautes, ganz bezeichnendes Wort vonnöten ist, bricht in ihm der Schwabe aus. "In Schwaben nennt man dies so oder so", heißt es dann. Auch stillstisch ist er dem heimatsboden verpslichtet; er weiß es und erkennt es mit freuden an. Und so brachte er es dazu, einen Stil sich zu erwerben, der Zeile für Zeile sortgelesen, ein Schristporträt seiner geistigen Physiognomie gibt.

Zulett muffen wir noch bei den "Uphorismen", der neuen Zugabe zu dem letten Buche, einen Augenblick verweilen. Sie stammen aus einem Manustript, woraus allerdings einzelne Sätze in das "Tagebuch" des Charakterbildes: "Auch Einer" bereits hineingerieten. Sie steigen zum Teil etwas schattenhaft aus der Mappe hervor: mehr als skizzierte, wie als spruchreife Gedanken. Der Mehrzahl nach find es nur Reflexions: fragmente, Bedanken: Präludien, in der unfertigen form ziemlich parador. Der Begriff der Uphorismen ist deutungsfähig: man kann darunter ebenso den ersten Wurf, wie die letzte ausgereifte Spruchform verstehen — den Keim, wie die frucht des Bedankens. Wenn man die Sprüche Goethes in Profa: "Maximen und Reflexionen" durchmustert, da sieht man erst, wie viel dazu gehört, bis sich ein Gedanke zur Kernreife des Spruches verdichtet. Einige Aphorismen, die der Herausgeber aus dem Nachlasse seines Vaters mitteilt, kommen wohl dem Goetheschen Maßstabe sehr nahe; mögen einzelne davon nach beiläufiger Auswahl unseren Auffat schließen.

"Bei den Menschen ist man zu oft in schlechter Gesellschaft. Man muß mehr mit Geistern verkehren."

"Mit der Zeit muß man dadurch fertig werden, daß man nie Zeit hat, an sie zu denken."

"Dienen! sei unser Wahlspruch. Aber wem? Allen. Wer vertritt die allen? Die Pflicht."

"Daß wir in der Jugend an den Cod nicht denken, ist gut und recht, ist vernünftig. Aber daraus folgt, daß wir erst recht nicht an ihn denken sollen, wenn wir alt sind und er in Sicht kommt. Sonst machen wir uns bange, ohne Nuken und Grund. Denn der Cod ist pure Negation — das, was man nicht zu denken versuchen soll."

Das ist ein Kernspruch Vischers. So schob er sich den Todesgedanken fort und nahm zuletzt die Tatsache des heranrückenden Todes ruhig hin als ein gewöhnliches Vorkommnis im Naturgange. Er starb als Philosoph.

## Justinus Kerner.

(Geboren 18. September 1786 zu Kudwigsburg, gestorben den 21. februar 1862 zu Weinsberg.\*)

Der Gedenktag will sein Recht und die Dietät zollt es ihm gern. So geziemte es sich denn, zur Wiederkehr des Geburtstages von Justinus Kerner nach hundert Jahren Bild Dichters aufzufrischen, das des edlen Züge — wie in einem abgeblaßten Uguarellbild — für unser Tagesgeschlecht bereits verschwimmen und halb unkenntlich werden. Dieser zartsinnige Mensch und Poet ist der praktisch vielsinnenden, drängenden Gegenwart in seiner schlichten Traumestiefe nicht mehr recht verständlich; es ist heutzutage nicht stille genug in der Luft, auch ist unser durch allerlei Carni erregtes Gehör kaum mehr so fein, um jene gehauchten Liedertone in ihrer eigenen Skala deutlich zu vernehmen. Aber für einen Cag geht es immerhin, uns mit einigem guten Willen in die Stimmung der Säkularfeier zu versetzen.

Poesie und Ceben, literarischer Rang und persönlicher Eindruck haben ein vielsach abgestuftes Verhältnis zu einander. Das höchste, nur selten Erreichte ist dies, wenn die fülle eines menschlich großen Erbensinhalts und die dichterisch geniale Bedeutung sich gegenseitig und völlig decken, so daß der Dichter im Menschen, der Mensch im Dichter

<sup>\*) &</sup>quot;Neue freie Preffe". feuilleton vom 18. September 1886.

ohne Rest und Abgang wiederzusinden ist. Das ist das Merkmal der monumentalen literarischen Größe, der Klassizät im wohlverstandenen Sinne des Wortes. Weiter nach abwärts treten nun jene verschiedenen Muancen, Ubstufungen und Teilungen ein. Entweder wird die Doesie literarisch herausgeschrieben und geht gang in die Gedichtesammlung, ins Buch hinaus, oder sie bleibt halb ausge= sprochen bei der Derfönlichkeit zurück, durchleuchtet Wefen, vergeistigt ihre unmittelbaren Außerungen. lettere war bei Justinus Kerner der fall und es unterscheidet ihn auch so bestimmt von seinem nächsten freunde und dichterischen Gesinnungsgenossen Ludwig Uhland. Dieser war bekanntlich im Verkehre äußerst wortkarg und unbeholfen, im Liede aber voll fliegender, melodischer Beredtsamkeit: Kerner dagegen zeigte sich immer mitteilsam und für Mitteilungen empfänglich — er zog an und ließ sich bei allen kleinen Widerstandshäkchen des Eigensinnes zu Underen hinziehen — obgleich ihm als Cyrifer die Zunge nicht recht gelöst war und seine Stimmung oft nur ein ahnendes, rätselhaft umschleiertes Wort fand. Uhlands. Phantasie war gesellig und die harfentone der Ballade und Romanze lockten ihm Gestalten aus allen Sagenfreisen und poetischen Legenden herbei; Kerners dichterisches Gemütsleben spinnt sich immer tiefer in die gestaltlose Einsamkeit ein; er lauscht den Alphorntonen, von denen er nicht weiß, ob sie aus waldigen Gründen, ob aus blauer Euft schallen; seine Sehnsucht verrinnt in das ewige Morgenrot auf fernen Bergen. Uber vielleicht just aus dem Grunde, weil er die Menschen in der Doesie floh, kam er ihnen im beschränkten Erdenleben um so treuherziger, wärmer entgegen. "D könnt' ich einmal los - von all' dem Menschentreiben - Natur, in deinem Schoß — ein herzlich Kind verbleiben": dies ist nur ein

lyrischer Stoßseuszer; und ebenso ist die folgende Strophe nur eine Anklage im Gesang: "Daß ich trag Codeswunden — das ist der Menschen Tun; — Natur, laß mich gesunden — der Mensch läßt mich nicht ruh'n". Justinus Kerner war der fürnehmste "einsame Spah" unter den deutschen, insonderheit den schwäbischen Cyrikern; die Conweise von der Einsamkeit, der tiesen, grünen Waldesnacht modulierte er in den verschiedensten Wendungen und Übergängen. Wenn aber wirklich Menschen zu ihm kamen — von der staubigen Candstraße her in das freundliche, von Blumen umstandene Haus zu Weinsberg, dann fanden sie hier sicherlich offene Urme und treue grüßende Augen. Wie viele Zeugen wissen darum! Und wie überzeugt lauten die Verse in Gustav Pfizers schönem Gedichte: "Un Justinus Kerner":

Wer ist, der nicht gerühret Dom Hauch, den er gespüret, Uus deinem Hause schied?

So gab sich der Einsiedler im deutschen Dichterwald als der mildgeselligste Mann im Ceben, für den der Derfehr mit Menschen und obendrein mit vielen Menschen, geradezu ein Bedürsnis war. Über etwas Eigenes lag dabei in seiner Umgangsweise: wir möchten es eine halbträumerische Menschenbeschaulichkeit nennen, die mit seiner poetischen Naturbeschaulichkeit doch wieder innerlich verwandt war. So lebendig es fast jederzeit im Kerner-Hause herging, der Hausherr selbst schritt wohl zuweilen durch die Reihen der Gäste ebenso hin, wie zwischen den Bäumen und Blumen seines Gartens und die Ansprache galt fast so viel, als wenn er dort ein Zweizlein oder ein Blatt ausmerksamer bestühlte. Auch in regster Gesellschaft zog er sich oft konstemplativ auf sich zurück; es war ihm nur eine lustigere

Urt der Einsamkeit, durch Menschenlaute belebt, die er von seinem Innern fern abklingen ließ, wenn sie nicht durch eigene Macht sympathisch an ihn herandrangen. David Strauß charakterifiert diese gang subjektive Geselligkeit Justinus Kerners sehr treffend: "Die Menschen waren ihm lieb, ja unentbehrlich, unter der Bedingung, daß sie fich wie Naturgegenstände nehmen ließen, sich einfach und rubig in ihrer besseren Eigentümlichkeit gaben; und in diese Verfassung wußte Kerner diejenigen, die ihm nabe kamen, bald und unmerklich zu versetzen". Und in einem früheren Auffate vom Jahre 1839, der noch unter dem frischen Eindrucke häufigen perfonlichen Verkehrs geschrieben ift, gibt Strauß folgende Details: "Kerner spricht in der Regel wenig; finnend, die hande über den Rucken geschlagen, steht er am fenster, sitt mit gefalteten Banden im Stuhl oder geht langfam auf und ab; dann liebt er es wohl, bisweilen vor einen anwesenden freund hingutreten, ihm ins Auge zu sehen und, indem er halb seufzend seinen Namen mit einem freundlichen Beiwort ausspricht, ihm auf die Schulter zu klopfen. Ergreift ihn aber einmal die Caune, so ist er, namentlich in der humoristischen Erzählung, unübertrefflich — und ich werde es nie vergessen, wie komisch er den Schmerz eines alten Müllers, dem ein aufgeklärter Justizbeamter seine aldymistischen Schriften auf dem Ofen verbrannte, oder die Enttäuschung darstellte, mit welcher Nikolaus Cenau aus Umerika zurückgekommen war". Wenn Kerner merkwürdige Briefe erhielt, so wurden sie vorgewiesen; und waren vollends Einläufe aus der Beisterwelt angelangt — magnetische oder spukgeschichtliche Uftenstücke — dann stellte sich eine lebhaftere Darlegung und Erörterung des falles gar leicht ein, denn die Beister von der weißen und schwarzen Sorte hatten in dem Kerner-Baufe durch fenfter, hinterturen und den alten Curm

hinab ebenso freien Zutritt, wie vorn die menschlichen Gäste durch die Gartenpsorte, seitdem die Seherin von Orevorst von 1828 auf 1829 unter dem Dache dieses sonst so heimlichen Hauses geweilt und den mystischen Jenseitsbuft "von dem Hereinragen der Geisterwelt in unsere" in den Räumen desselben zurückgelassen hatte.

Wir sprechen noch einmal im Kerner-Hause vor, von welchem in dem anziehenden Buche Uimé Reinhards: "Gedenkblätter aus des Dichters Ceben" (Cübingen 1862) eine Ubbildung beiliegt. Vorerst möchten wir aber in Kürze nachsehen, wie sich Kerner zu der eindrucksvollen Individualität herangelebt hat, als welche ihn die Zeitgenossen in und außerhalb Weinsberg weit und breitkannten.

Dersönlichkeiten von einer so scheinbar weichen und doch eigentlich hartnäckigen Innerlichkeit machen keine Entwicklung im ganzen und vollen Sinne durch: das Ceben bildet sie nicht aus, sie bilden sich das Ceben ein. Statt eines Entwicklungsganges kann bier nur von einer gelegentlichen Attraktion verwandter, von einer Repulsion So war's widerstrebender Cebenseindrücke die Rede sein. bei Kerner. Aus seinen frühen Kindestagen teilt er uns eine Erinnerung mit, die für ihn symbolisch ist. Es war in Ludwigsburg; da trat er mehrmals kindisch-neugierig, in das gang verlassene, dem Verfall geweihte Opernhaus ein, das Berzog Karl mit einem übermütigen Rokoko-Lurus hatte ausstaffieren lassen. "Es war in seinem Innern völlig mit Spiegelgläsern ausgestattet; man kann sich den Effekt im Glanze der vielen hundert Lichter wohl faum denken. Ich sah es natürlich nie in seiner Beleuch= tung, sondern geradezu immer nur bei verschlossenen Turen und Caden, wo aber seine Wirkung für die Phantasie eines Knaben gewiß noch viel wunderbarer und zauberhafter

war. Crat man hinein, so sah man sich, wenn auch im Dämmerlichte, vielhundertmal wieder und man glaubte auf einmal das ganze Cheater von seinem Ich bevölkert zu sehen. Oft drang, nach dem Zuge der Wolken, von außen wieder ein heller Sonnenstrahl durch die Rizen und Spalten der Türen und Läden, dann widerstrahlte das haus oft in farben des Regenbogens oder entstand sonst eine magische Beleuchtung . . ." Kerner hat auch später die wirkliche Lebensbühne niemals in einer anderen Beleuchtung gesehen, als dieses verschlossene Cheater. Was auf jener Bühne gespielt wurde, interesserte ihn nicht; für ihn wurde es nicht gespielt. Aur die Lichtwirkungen in der Dämmerung interesserten ihn, wenn sie durch Rizen und Spalten eindrangen und die subjektiven Spiegelungen, die sich ihm hiebei darboten.

Wir können unter solchen Voraussetzungen uns Justinus Kerner kaum als gang zuverlässigen sebstbiographischen Referenten denken. Es hat übrigens seinen guten psychologischen Grund, daß er in der Darstellung feines Cebensganges nicht über die frühzeit hinausging. ("Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786 bis 1804". In erster Auflage bei Vieweg, 1849). Im Dorworte bemerkt er: "Bilder und Erlebnisse der Jugend geben, je mehr wir uns von ihr entfernen, in um so hellerem Lichte in uns auf dem schwarzen Grunde des Ulters auf; das Ende berührt den Unfang, wir nähern im Alter uns selbst wieder der Kindheit". Eigentlich hat sich Kerner sein Cebenlang nicht weit von ihr entfernt. Die Ceitmotive feiner gangen ferneren Erifteng, um einen leidigen modernen Kunstausdruck zu gebrauchen, klingen schon deutlich in seinen Knabenjahren an. Sein strenger Dater, ein echter Charakterkopf des achtzehnten Jahrhunderts, steif in seinen Grundsätzen, aber nicht ohne einen

herben humor in ihrer Unwendung, tritt in jenen Bildern als hauptgestalt hervor. Gar trefflich schildert er ihn in seiner lieben Baumpflanzung, mit Meffer und Sage bantierend. "hier wurde alles aufs genaueste in Ordnung gebracht, gebunden und mit großer Strenge beschnitten. Man fah in diesem Cun und Caffen, in diesen Pflanzungen gang seine Liebe zur Ordnung und strengen Bucht." im hause hielt er ebenso auf Zucht mit häufiger Unwendung der Padagogif des Stocks, die nur seinem jungsten Sprößling, unserm Justinus, schonend erspart blieb. Aber man merkt sofort, daß da ein kleiner kranklicher Bursche, ein Knirps von einem angebenden Romantiker, bei allem schuldigen kindlichen Gehorsam gegen den Beist des schei: denden Zeitalters instinktiv sich auflehnt, der in seinem Dater mit klarer Derstandeskultur, rationalistischer from: migkeit und freimaurerei gleichsam personisiziert erscheint. Dieser herr Vater erzog sich bei seiner strengen padagogischen Überwachung nur Gegensätze; einen Begensatz der Gesinnung in seinem älteren Sohne Georg, der sich mit reinem freiheits-Enthusiasmus in die Wogen der französischen Revolution warf, aber trotdem den hellen Kopf und das brave Berg allen wilden Verwirrungen der Zeit gegenüber sich wahrte - und einen noch tiefer gehenden Begenfat der Gemüts- und Denkrichtung, des ganzen Beisteslebens in dem stillen, brütenden, meditierenden Justinus.

Der Ortswechsel war in früher Knabenzeit für ihn entscheidend. In Ludwigsburg füllte sich sein kindliches Auge noch mit den bunten Vildern der Haarbeutel- und Rokokozeit; in Maulbronn umfing ihn plötlich das romantische Mittelalter. "Statt der Ludwigsburger weiß und gelb angestrichenen, wie von einem Schreiner gemachten Kirchen und Türme erblickte man hier vom Alter schwarz-

araue Kreuzaänae"... Das war freilich etwas anderes! Und durch diese Gänge ging der kleine Romantiker oft in Nächten allein mit einem Caternchen und wünschte sich sehnlich die Begegnung eines Mönchsgeistes in schwarz und weißer Kutte mit langem Barte. "Denn" — so fügt Kerner bei — "ich glaubte schon damals an die Eristenz von Geistern und mein naturforscherischer Trieb (?!), der früh in mir auftauchte, ließ mich schon da genauere Erforschung wünschen." Welch seltsame Naivetät, phantastische Gelüste nach dem spukhaft Übernatürlichen mit der besonnenen Beachtung von Naturerscheinungen in eine Reihe zu stellen! Doch dabei blieb es ein- für alle-Die Phänomene aus dem sogenannten "Nachtgebiete" der Natur gehörten für Kerner unbedingt in den Bereich der Beobachtung des Naturforschers, ganz so, wie die Tatsachen der Botanik, der Unatomie und Physiologie. Der sonst milde und liebreiche Mann konnte in heftigen Zorn geraten "über die Aufklärlinge und Unwissenden auf diesem felde, die eigentlichen hinderer einer wahren Aufklärung und Erforschung der Natur auf ihrer wichtigsten Seite", deren Geschrei und "rationalistische Gespensterfurcht" die Schuld daran trage, daß die Eristenz jener Phänomene bisher "zur Schande der Naturwissenschaft" geleugnet und mißkannt wurde. Doch Kerner brachte es nicht fertig, lange böse zu tun — und wußte ein andermal den Widerspruch, den er hier fand, mit einer schalkhaften Wendung beiseite zu schieben und gleichsam schmunzelnd zu ent= waffnen. 211s David Strauß einmal — wie so häusig im Kernerhause vorsprach, sagte er zum Scherz: "Lieber Doktor, so oft ich nach Weinsberg komme, ist es jedesmal wieder ärger mit dem Aberglauben!" - "Gewiß," erwiderte er, "wir beiden Ludwigsburger muffen uns in unferer Tätigkeit erganzen: je mehr Sie Mythen vertilgen, desto mehrere säe ich wieder aus."

Doch wir wollen noch einige Augenblicke im "Bilderbuche" blättern. Eigenartig tritt da das genaue Gedächtnis Kerners für alle Kinderspiele hervor, die ihn von früh auf ergötten. "Wir wußten Drachen in den verschiedensten formen zu machen, auch folche, die im Steigen und in der Luft brummende Tone von sich gaben — ein Spiel, das ich noch im Alter zu Weinsberg auf meinem Curm fortfette." . . . Welcherlei Kinderspiele — namentlich literarische — setzten nicht die Romantiker ihr ganzes Cebenlang fort! Much jene Dersonen konterfeit Kerner in seiner Knaben-Biographie am schärfsten und deutlichsten, mit denen er spielen durfte; so den Ludwigsburger Bürgermeister Kommerell mit rotem Rocke, Derrucke und dreieckigem hutchen, dessen spanisches Rohr mit goldenem Kopfe dem Bürschchen oft zum Steckenpferde diente, den zwergartigen Rathaus= diener Michel mit dem fast zum Rade gebogenen Rücken, auf dem er häufig rittlings saß, seines langen haarzopfes als Ceitseil und Peitsche sich bedienend u. s. f. Ein gewisses zeichnerisches Talent in der charakteristischen Wiedergabe von figuren gibt sich Blatt für Blatt kund; aber die kleine Welt, die sich um den Knaben gruppiert, erscheint wie ein Puppentheater, auf welchem sich durchaus groteske Gestalten, seltsam mit dem Kopfe nickend und unruhig zappelnd, bewegen. Er nennt sie Drigingle, aber eigentlich find es Karikaturen der phantastischeromantischen Gattuna. bei denen die Einbildungskraft, rasch hinzutretend, das Werk der Beobachtung in ihrer Weise fortgesetzt hat. Und die Reihe jener Driginale beschließt zulett die figur Kerners selbst, wie er in der Ludwigsburger Tuchfabrik, auf der Ceiter stehend, Ceinwandsäcke zuschneidet, um die Tücher darein zu vernähen, beiher auch Musterkarten verfertigt und Ballen signiert - um aber auf eben diefer Leiter. auch seine deutschen Dichter neben naturwissenschaftlichen

Schriften zu lesen und selbst ein fünsaktiges Custspiel in Jamben: "Die zwölf betrogenen württembergischen Pastores", zwischen Vernähen und Signieren zu dichten. Endlich holt ihn der Diakonus Conz, wohlwollend gesinnt, von der fatalen Leiter herunter und macht ihm den Weg zum wissenschaftlichen Beruse wieder frei. Mit dem Kapitel: "Mein Gang auf die Universität" schließt das Bilderbuch. Im herbste 1804 wandert Kerner zu fuß nach Tübingen — und vor dem Tor entscheidet er sich dafür, Urzt zu werden. Nach Beendigung der medizinischen Kurse promoviert er, dann doktort er sich von Ort zu Ort weiter — meist mit sehr knappem Auslangen — bis wir ihn endlich von 1819 in Weinsberg als Ober-Umtsarzt seße haft sinden.

Seine Wanderzeit nach Ablauf der Studien spiegelt oder schattet sich vielmehr in einem eigenartigen, bizarr-genialen Buche ab: "Reiseschatten. Don dem Schattenspieler Euchs." (Beidelberg, 1811.) Romantischer Humor und romantische Sehnsucht tun sich da von Grund aus autlich; die eigene Babe Kerners, die Wirklichkeit umzuträumen, das Erlebte in ein Cebensmärchen auszudichten und weiterzuspinnen tritt besonders in diesem Buche hervor. Es lag weder in seinem Vermögen, noch in seiner Absicht, ein bestimmtes Erlebnis in einem klaren Erzählungsbilde gegenständlich zu machen; die Verflüchtigung des Eindruckes zur Stimmung führte hier auf halbem Wege zum phantastischen fabulieren, und die völlig losgelöste Stimmung erhob sich endlich als leichte, warme Luft in die allgemeine lyrische Atmosphäre. Kerners subtile poetische Begabung klingt zuletzt nur noch im Liede aus. Auch die Ballade und Romanze, mit welcher er es mehrfach versuchte, gewinnt bei ihm bloß eine durchsichtige schattenhafte, schwankende Verkörperung. Uhland sucht in seiner Eyrik Gestalt, farbe

und Con beisammenzuhalten; die Sangesweise Kerners subtilisiert sich immer mehr, sie hat zuletzt nur noch Kolorit und Con, aber jenes von breit ergossener, luftig reiner Glanzwirkung, dieser von vibrierender, das innerste Aervenleben durchbebender Schwingung. Die Geister, an die er glaubte, schienen verklärt und der Nebel des Aberglaubens entledigt, wie von Windharfentönen weitergeweht, durch die höhere Region seiner Dichtung hinzuziehen . . .

Wie hängt nun dieses Liederwesen mit dem Menschen zusammen, den wir uns eben vergegenwärtigt haben, wie auch ferner mit dem Berufe des Urztes, dem man meift eine ernüchternde Einwirkung zuschreibt? Und der Urzt rührte sich praktisch in sehr merklicher Weise bei Justinus Kerner, neben seiner Beschäftigung mit der Poesie und der Schwärmerei für das "Zaubereisen" der Maultrommel, die er virtuos behandelt haben soll. Wenn wir das Verzeichnis seiner Dublikationen in "Goedeckes Grundriß" (III. S. 312 bis 320) nachsehen, so finden wir da in einem merkwürdig bunten Reigen: "Neue Beobachtungen über die in Württemberg so häufig vorfallenden tödtlichen Vergiftungen durch den Genuß geräucherter Würste" — dann wieder: Die neuesten Vergiftungen durch verdorbene Würste in der Gegend von Murhardt". . und gleich daneben die Unzeigen von Bedichten in dem "Morgenblatt", den "Rheinblüten", dem "beutschen Musenalmanach", dem "beutschen Dichterwald" und der "Zeitung für Einsiedler". Uls weiterer Einschlag geben hindurch die fortlaufenden "Eröffnungen über das Bereinragen der Geisterwelt in die unscre": Driginglien und Cesefrüchte über die Seherin von Prevorst; Geschichten Besessener unserer Zeit, "Beobachtungen aus dem Gebiete der kakodämonisch-magnetischen Erscheinungen"; "Magikon. Urchiv für Beobachtungen aus dem Gebiete der Geister= funde und des magnetischen und magischen Cebens" 2c.

Der fein und tief veranlagte Mensch wird da mit eigensinniger Verleugnung der Vernunft gelegentlich fast zum Idioten; er rutscht in den Unsinn unaufhaltsam hinüber, und das tut uns um ihn innigst leid.

Doch neben den eifrigen Untersuchungen über das Wurstzgift, deren Verdienst wir am wenigsten verkennen und unbeanstandet neben der Pslege der zartesten Exrik gelten lassen — war Justinus Kerner zugleich Poet als Urzt. Eines geht in das Undere bei ihm hinüber. Er hat der Menscheit den Puls gefühlt, er kennt die Wunde und den Schmerz, er kennt das Scheiden von den Lieben, das brechende Auge und das verstummende Ende, das aber für ihn, den Jenseitsgläubigen, doch wieder kein Ende ist. Den Kranken selbst läßt er einmal zum Urzt sagen:

Ein Kraut nur heilt Menschenwunden, Menschenwunden klein und groß, Ein Cuch nur hält fie verbunden: Leichentuch und Grabesmoos.

Und besonders ergreifend drückt sich die ganze Resignation der Lebensempfindung in diesen Strophen aus:

> Gott schickt am End' uns Leiden, Auf daß uns diese Welt, Wenn wir nun von ihr scheiden, Nicht mehr so mächtig hält;

Die Mutter legt den Brüften Um End' ein Bitt'res bei, Unf daß des Kind's Gelüften Nicht mehr so heftig sei.

Die Pflanze wird der Blätter Und Blüten erft beraubt, Bevor im Herbsteswetter Sie fenkt ihr müdes Haupt. Bei der Canne denkt Justinus Kerner an den Sarg, beim flachs an das Cotenhemd, und beim Drucke einer schönen hand regt sich in ihm der Wunsch, daß sie ihm dereinst die Augen zudrücken möge.

Aber diese lyrische Trauer und Düsterheit war doch nur allgemein und ließ bei alledem freundliche und befriedigte Blicke ins Leben zu. Es lockt uns nochmals, durchs Gartengitter einen verstohlenen Blick nach dem Kernerhause zu richten, wo wir sicher Gesellschaft antreffen milder Spätsommerabend. Man werden. Ein lauer. speist unter dem Apfelbaume. Un der Spite des Tisches erkennen wir das freundliche Untlit des guten "Rieckele", die den Gästen zuspricht. Das blanke Tischtuch leuchtet so weiß zwischen dem Gartengrun heraus, die Gläser, mit Neckarwein gefüllt, blinken zwischen den dampfenden Schüffeln. Dben nicken im Campenwiederscheine die rotwangigen Upfel nieder, und das unter dem Schirme gesammelte Licht zeichnet scharf die Besichter der Gaste. Wir erkennen unter ihnen das Profil Cenaus. Unfere öfterreichischen Poeten zog es seit jeher zu der schwäbischen Dichtergemeinde hin und vor allem zu ihrem gastfreund= lichen Patriarchen, Justinus Kerner. Diesmal saß Cenau zum letztenmale an diesem ihm so lieben Tische. Der tiefzehrende Schmerz der Dichtung, der bei Kerner doch mehr kontemplativ blieb, ließ unsern Sänger bald darauf in die Nacht des Wahnsinns hinabtauchen. —

Und nun zurück noch einmal zu dem lieben, braven Wirte. Er war von allen weithin geschätzt, von der ganzen wanderlustigen Citeratur mit jedem handwerksgruß angebiedert, aber sein bescheiden gastliches haus doch eigentlich mehr besucht und geseiert, als das lieblich gepflegte hausgärtlein seiner Dichtung dahinter . . . Der gute Kerner war eigentlich tief besangen — doch seine, dabei spröde

fäden einer hartnäckigen Überzeugung zogen sich durch diese geradezu liebenswürdige Beschränktheit. Er war ein echter Schwabe im engst gefaßten Begriff.

Es ist kaum zu ergründen, wie sehr sich die Schwabenart ins Große, frei Allgemeine herauszuarbeiten vermag (man denke nur an Schiller und Hegel und wohl auch an friedrich Vischer, mit dem wir uns eben erst beschäftigt haben), und wie sich dieselbe Stammesart, fast bedenklichnaiv, in sich auch zurück verspinnen kann: und dies ist eben der fall Justinus Kerner. Er bleibt aber bei all dem ein Original, menschlich wie poetisch gleich anziehend, mit dem man nicht weiter kritische Abrechnung macht. Bei der Canne denkt Justinus Kerner an den Sarg, beim flachs an das Totenhemd, und beim Drucke einer schönen hand regt sich in ihm der Wunsch, daß sie ihm dereinst die Augen zudrücken möge.

Aber diese lyrische Crauer und Düsterheit war doch nur allgemein und ließ bei alledem freundliche und befriedigte Blicke ins Leben zu. Es lockt uns nochmals, durchs Gartengitter einen verstohlenen Blick nach dem Kerner-Bause zu richten, wo wir sicher Gesellschaft antreffen werden. Ein lauer. milder Spätsommerabend. speist unter dem Upfelbaume. Un der Spite des Tisches erkennen wir das freundliche Untlit des guten "Rieckele", die den Gästen zuspricht. Das blanke Tischtuch leuchtet so weiß zwischen dem Gartengrun heraus, die Gläser, mit Neckarwein gefüllt, blinken zwischen den dampfenden Schüffeln. Dben nicken im Campenwiederscheine die rotwangigen Upfel nicder, und das unter dem Schirme gesammelte Licht zeichnet scharf die Gesichter der Gäste. Wir erkennen unter ihnen das Profil Cenaus. Unfere öfterreichischen Doeten zog es seit jeher zu der schwäbischen Dichtergemeinde hin und vor allem zu ihrem gastfreundlichen Patriarchen, Justinus Kerner. Diesmal saß Cenau zum lettenmale an diesem ihm so lieben Tische. Der tiefe zehrende Schmerz der Dichtung, der bei Kerner doch mehr kontemplativ blieb, ließ unsern Sänger bald darauf in die Macht des Wahnsinns hinabtauchen. —

Und nun zurück noch einmal zu dem lieben, braven Wirte. Er war von allen weithin geschätzt, von der ganzen wanderlustigen Literatur mit jedem handwerksgruß angebiedert, aber sein bescheiden gastliches haus doch eigentlich mehr besucht und geseiert, als das lieblich gepslegte hausgärtlein seiner Dichtung dahinter . . . Der gute Kerner war eigentlich tief befangen — doch seine, dabei spröde

höhe, in Baumgrün geborgen und von Vogelgesang umtönt, die Villa seines Schwiegervaters von späterhin, des Udvokaten und Reichstags-Abgeordneten Dr. Abolph Pinkas, lag, in dessen zurtgesinnter, anmutiger Tochter Jabella der dereinstige Privatdozent den lieblichsten Teil der Heimat in die Fremde mitnahm.

Ein aufzuckender Strahl der Erinnerung beleuchtet mir jene Straße in Prag, wo man mir etwa im Upril 1848 den jungen Dr. Unton Springer zeigte. Er war eben von der Universität Tübingen zurückgekehrt, über Berlin hinweg mit wohlgefülltem Schulfack, vor allem mit hellem Blick in die neu tagende Epoche hinein. Er war zu den füßen von friedrich Theodor Vischer und anderer namhaften Gelehrten der schwäbischen Hochschule gesessen und hatte ein umfassendes Wissen von sehr polizeiwidrigem Zuschnitt in sein Vaterland heimgebracht, welches in einer andern, als jener bewegten Zeit unbedingt als geistige Kontrebande erflärt worden wäre. Wie ich ihn so hinschreiten sah, raschen und doch nicht unsteten Ganges, mit dem leuchtenden, tiefliegenden Aug': da dachte ich mir, das ist ein eigener Weg, den diefer früh gereifte junge Mann geht, ein Weg in eine volle Zukunft hinein, mit einem weiten Ausblick. Ein redlicher starker Drang, zu nützen und zu wirken, hatte Springer von seinen weit angelegten Studien hinweg nach der heimat zurückgetrieben. Da kam er denn zurück, als daheim die Riegel des Absolutismus sprangen, um sich aleichsam "als Dozent der freiheit" vor seinen Candsleuten zu habilitieren. So war es auch. Bald darauf stand er binter dem Katheder des großen hörsaals des ersten philosophischen Jahrganges (der "Cogif") im Klementinum und dozierte dort in freier Rede die Geschichte der frangösischen Revolution — und dies vor einem begeisterten Auditorium von Jungen und verjüngten Ulten, das alle Bänke füllte

## Anton Heinrich Springer.

(Geboren 13. Juli 1825, gestorben 31. Mai 1891.)\*)

Ein bedeutendes Dasein, uns durch heimatliche Beziehungen besonders wert, lief noch vor dem Ausgang des Jahrhunderts ab. Es war das Ceben eines geistvollen Gelehrten, der zugleich mit der Zeit lebte und in ihr wirkte, dem es ebenso Ernst war mit der forschung wie mit der Gesinnung, in dessen Wesen das beschauliche Ceben der Wissenschaft und das tätige des politischen Anteils innerlich zusammenhing.

Die Wurzeln der Existenz Unton Springers liegen in Böhmen, zunächst in Prag, wenn auch die früchte seiner Ecbensbestrebungen, seiner Bildung jenseits der Grenze reiften. Das Bild unseres Mannes, obgleich wir später seine Wirksamkeit in Bonn, Straßburg, Leipzig aufzusuchen haben, hebt sich scharf ab vom örtlichen hintergrund: es ist die malerische höhe des Stiftes Strahow mit seiner Bibliothek und kleinen Gemäldes Gallerie, wo der in den bescheidensten Verhältnissen heranwachsende Knabe mit seinem klug begierigen Auge, in welchem nachher der Kennerblick des Kunstforschers aufgehen sollte, früh schon das Rosenkranzsest Albrecht Dürers anguckte — und nebenan die Lehne des Laurenzberges, auf dessen waldiger Mittels

<sup>\*) &</sup>quot;Neue freie Preffe". feuilleton vom 9. Juni 1891.

höhe, in Baumgrün geborgen und von Dogelgesang umtönt, die Villa seines Schwiegervaters von späterhin, des Advokaten und Reichstags-Abgeordneten Dr. Abolph Pinkas, lag, in dessen zartgesinnter, anmutiger Tochter Jabella der dereinstige Privatdozent den lieblichsten Teil der Heimat in die Fremde mitnahm.

Ein aufzuckender Strahl der Erinnerung beleuchtet mir jene Straße in Orag, wo man mir etwa im April 1848 den jungen Dr. Unton Springer zeigte. Er war eben von der Universität Tübingen zurückgekehrt, über Berlin hinweg mit wohlgefülltem Schulfack, vor allem mit hellem Blick in die neu tagende Epoche hinein. Er war zu den füßen von friedrich Theodor Vischer und anderer namhaften Gelehrten der schwäbischen Hochschule gesessen und hatte ein umfassendes Wissen von sehr polizeiwidrigem Zuschnitt in sein Vaterland heimgebracht, welches in einer andern, als jener bewegten Zeit unbedingt als geistige Kontrebande erflärt worden wäre. Wie ich ihn so hinschreiten sah, raschen und doch nicht unsteten Ganges, mit dem leuchtenden, tiefliegenden Aug': da dachte ich mir, das ist ein eigener Weg, den dieser früh gereifte junge Mann geht, ein Weg in eine volle Zukunft hinein, mit einem weiten Ausblick. Ein redlicher starker Drang, zu nüten und zu wirken, hatte Springer von seinen weit angelegten Studien hinweg nach der heimat zurückgetrieben. Da kam er denn zurück, als daheim die Riegel des Absolutismus sprangen, um sich gleichsam "als Dozent der freiheit" vor seinen Candsleuten zu habilitieren. So war es auch. Bald darauf stand er hinter dem Katheder des aroßen hörsaals des ersten philosophischen Jahrganges (der "Cogif") im Klementinum und dozierte dort in freier Rede die Geschichte der französischen Repolution — und dies vor einem begeisterten Auditorium pon Jungen und verjüngten Ulten, das alle Bänke füllte

und dichtgedrängt bis zur Tür stand. Wie hatte sich die Szenerie dieses Hörsaals so völlig geändert! Früher saßen dort, von Bankaufsehern auf die Frequenz hin kontrolliert, nach alphabetischer Reihenfolge die Hörer, gelangweilt dem Vortrage folgend, zuweilen vom Prosessor ausgerusen — und nun diese Umwandlung! Springer trat aber in Prag auch in den publizistischen Dienst: er schrieb Ceitartikel für das "Konstitutionelle Blatt aus Böhmen", das, von der firma Gottlieb Haase Söhne herausgegeben, nach etwa einjährigem Bestande in die zu einem politischen Tagblatte umgewandelte "Bohemia" aufging. Springer als Journalist nimmt zuvörderst unsere Beachtung in Unspruch.

Er verstand das fach genau, als ob er nie etwas anderes getrieben oder ferner hätte treiben wollen und schrieb einen trefflichen Zeitungsstil. Die allgemeine Rhetorik des freiheitsrausches, die damals mit betäubendem Dathos die Zeitungen füllte, hatte er fehr früh abgelegt und befliß sich mit großem Scharffinn der fachlichen Erörterung der Zeitfragen. Mun machte allerdings seine politische Unschauung einen Prozeß durch; das Wort: "Du glaubst, du schiebst und wirst geschoben", gilt insbesondere von einer bewegten Zeit und nicht minder von den Einflüssen des Ortes, von dem aus man die Bewegung beobachtet. In dem ersten Urtikel, welchen Springer für das "Konstitutionelle Blatt" schrieb, empfahl er noch die Beschickung des frankfurter Parlaments, gar bald aber trat er für die Stellung Bfterreichs außerhalb Deutschlands ein und ebenso für die weitere innere Entwicklung Österreichs zu einem föderativstaat. Seine politische Unschauung hatte damals einen starken Neigungswinkel nach der tschechischen Seite hin, dis sie sich weiter doch wieder deutsch aufrecht stellte. Man kann sagen, Palacky, Rieger, vor allem Pinkas haben auf ihn vorerst eingewirkt — aber nur in bedingter Weise. Wenn auch

Springers fortealistisches Programm den tschechischen Politikern zusagte und mit ihren Wanschen stimmte, so war er doch
nicht in Reih und Glied ihr Parteigenone. Er aewann seinen
Standpunkt nicht aus der naiven Beteiligung an der tscheuns den National-Politik, sondern aus der Analyse des Staatsbegriffes von Österreich; über das rein nationale Moment
dachte er hinaus und es lag ihm auch durchaus serne, die
deutsche Empfindung, welche er doch als deutscher Kulturmensch verstand, in ihrem wesentlichen Jug verletzen zu
wollen.

Springer hat seine publizistischen Unsichten von damals mehrfach rekapituliert; so in den Broschüren: Bfterreich und die Revolution" (Ceipzig, 1850); "Bfterreich, Preußen und Deutschland, mit einem Sendschreiben an Graf ficquelmont" (1851); dann ebenfo in den einleitenden Kaviteln zur "Geschichte Bfterreichs seit dem Wiener frieden 1809" (Ceipzig, 1863). Sein Raisonnement läuft in der Hauptsache darauf hinaus: Österreich habe zur Zeit, als es absolutistisch regiert wurde, für einen einheitlichen Staat gegolten, trotdem sogar die offiziellen Schulbücher immer nur von "österreichischen Staaten und österreichischer Staatengeschichte" sprachen. Catfächlich habe das alte Österreich aus einem Konglomerate äußerlich abgestorbener Körper bestanden, welche lediglich ein mechanisches Leben in dem europäischen Bleichgewichtssysteme entfalteten. hätte sich die österreichische Regierung mit einer bestimmten Rasse identifiziert, so besäße die Welt heutzutage vielleicht eine öfterreichische Mation; sie hielt es jedoch für die Dauer ihrer herrschaft für vorteilhafter, keine einzige der ihr untertänigen Nationen zu einem selbständigen Leben zu wecken. So habe denn das Nationalgefühl seinen politischen Ausdruck noch nicht gefunden, als die Revolution ausbrach. "Die Wiener Revolution wurde nach keinem Programm gemacht,

sie bezeichnete nicht den Sieg einer Dartei der Den Triumph eines Staatsmannes, sie howitte bloß, daß das mechanisch zusammergrugte absolute Österreich auseinanderriß reine Teile je nach ihrem Gewichte bunt durcheinander rollten." Österreich trage aber in sich "unvertilgbare Keime einer Bundesgenossenschaft", und man habe es ganz außer acht gelaffen, "daß die innere Entwicklung feiner Volksstämme nur durch ein reich gegliedertes politisches Ceben gefördert werden könne". Die Beteiligung am frankfurter Parlament habe sich in diefer hinsicht als störend erwiefen; doch sollen damit keineswegs die Unsprüche der deutschen Nation im geringsten bestritten sein. "Sie hatte das unbedingte Recht, ihrer vielhundertjährigen Zerstücklung endlich eine Grenze zu setzen, ihre politische Einheit zu proklamieren, ihre zukunftige Derfassung felbstständig festzustellen." "Ebenso wenig soll damit ein Tadel gegen die deutsche Bevölkerung Bfterreichs ausgesprochen werden, daß sie rückaltslos dem Zuge des Nationalgefühls folgte. "Wie für alle Volksstämme Österreichs, so war auch für den deutschen die März-Revolution seine nationale Auferstehung und darum seine hastige Unnäherung an die ihm durch äußere Gewalt entfremdeten Brüder erflärlich und naturlich." Mun aber entgegnet Springer in der oben angeführten Broschüre vom Jahre 1850: "Wogegen wir uns aussprechen. ist die unklare forderung des Unschlusses Bsterreichs als eines Gefamtstaates an Deutschland, die dadurch her? porgerufene Verwirrung in den Beziehungen beider Cander. die gleichzeitige Einberufung zweier Reichstage, deren Beschlüffe, teilweise für dieselben Bebiete geltend, fich freusten. oft widersprachen und so die ganze Kraft der Volksver= tretung lähmten." Und was ihm vor allem entscheidend bunkt, macht er zum Schluß einer längeren Erörterung geltend: "Der deutsche Bundesstaat, der Preußen und Diterreich umfaßt, schließt zwei Großmächte in sich. Welches

politische Ungetüm! Beide zusammen können nicht bestehen; welche soll, welche kann zurücktreten? Preußen, ein beinahe ausschließlich deutscher Staat, oder Österreich, das, um Preußen den Vorrang abzulaufen, es an deutschnationalem Eifer übertreffen, die größere hälfte seiner eigenen Bewohner von sich zurücktoßen, die nationale freiheit in seinem eigenen Innern unterdrücken müßte?"

Man kann sich leicht denken, wie widerstrebend damals ein solches Raisonnement den deutschen Kreisen der Heimat erscheinen mochte, in welchen sich gar bald eine gereizte Auffassung der deutschen Frage gegenüber den sich immer steizgernden tschechischen Ansprüchen herausstellte. Unter solchen Verhältnissen wollte man sich am allerwenigsten die Pforte gegen Deutschland hin vor der Nase zuschlagen lassen. Dom Standpunkte der deutschen Gefühlspolitik wurde Springer als ein Abtrünniger betrachtet und von jenem der tschechischen Gefühlspolitik, welche mehr noch eine Politik der Leidenschaften war, wieder als Gesinnungsgenosse angesehen. Es wird ihm selbst in dieser Stellung seltsam zumute gewesen sein.

Die angestrengte publizistische Beschäftigung drückte auf Springers Gesundheit, und nebenher wurde auch in ihm der kunstwissenschaftliche Studiendrang wach. Da unternahm er denn eine Reise nach den Niederlanden, Frankreich und England, ließ sich aber von Condon aus durch seine politischen freunde zur Rücksehr nach Prag bewegen. Hier übernahm er gemeinschaftlich mit seinem freunde Augustin Smetana, einem Kreuzherrn von philosophischer Bildung, der dann es höchst resolut wagte, seinen Austritt aus dem Kloster wie aus der Kirche bündig zu erklären — die Redaktion eines söderalistischen Organs: "Die Union", welches aber nach kurzer Cebensdauer durch ein Verbot des Ministeriums Schwarzenberg eingestellt wurde.

Dielfach durch die jungsten Wahrnehmungen enttäuscht, dazu über die Winkelzüge der tschechischen Darteipolitik hinreichend aufgeklärt, entschloß sich Springer allen Ernstes, das Cehramt als sein Ziel im Auge zu behalten. ging aber in Österreich schwerlich an, wo man eine Derfönlichkeit, die im Revolutionsjahre ihr Gesicht in so scharfem Profil gezeigt hatte, auch bei unleugbarer Cehrbefähigung schlechtweg ablehnte. Springers notgedrungener Entschluß, ein Katheder in Deutschland aufzusuchen, war ein großer Verluft für uns, aber ein entschiedener Gewinn für ihn selbst. Weder seine wissenschaftliche noch seine schriftstellerische Tätiakeit hätte sich unter Alexander v. Bach und Graf Leo Chun je zu so freiem Zug entwickeln können; es wäre auch vielleicht eine Gesinnungefahr für Springer gewesen, zu lange in der Mähe der tschechischen Politiker zu weilen. Er habilitierte sich denn 1852 für Kunftgeschichte in Bonn, wo er nachher außerordentlicher, dann im Jahre 1860 ordentlicher Professor wurde. Im Jahre 1859 unternahm er, nachdem er schon als Jüngling Italien besucht hatte, zuvörderst aus Gesundheitsrücksichten eine Reise nach Sizilien. Der eingeheimste Studiengewinn war die schöne Arbeit über "die mittelalterliche Kunst in Dalermo". Nachdem sich seine Stellung in Bonn besestigt hatte, war er in der Cage, einen Auf nach Zürich abzulehnen.

Sehr bedeutsam war für Springer in Bonn die freundschaftliche Beziehung zu friedrich Chr. Dahlmann. Seine haltung im frankfurter Parlament hatte ihm von Unfang an imponiert; nun trat persönlicher Gedankenaustausch hinzu, und der ehemals gemaßregelte Göttinger Prosessor und der exilierte Dozent aus Prag verständigten sich auf dem neutralen Boden von Bonn in allen wesentlichen Punkten. Springer stimmte mit Dahlmann völlig darin überein, wie dieser sich Deutschlands Zukunft unter Preußens Vorherre

schaft dachte, und er gab wieder seinem jüngeren Freunde gerne carte blanche für dessen Vorschläge zur Konstituierung des "Völkerreiches" Österreich. Springer schrieb später die Biographie Dahlmanns (2 Bände, Leipzig 1872) und setzte darin dem bedeutenden Gelehrten und Politiker ein schönes Denkmal der Pietät.\*) "Unter den Uhnenbildern d.s deutschen Reiches" — so besagt das Schlußwort — "ist neben einem Stein, Urndt auch Dahlmann eine Stelle für immer gesichert, ebenso gesichert das Undenken bei den kommenden Geschlechtern. So lange uns Dahlmanns Bild

<sup>\*)</sup> Mit Nachdruck charakterisiert Springer an verschiedenen Stellen jener Biographie, die zugleich die Geschichte des frankfurter Parlaments in fich befaft, das genau pragifierte Verhalten Dahlmanns gu Dreufen und Ofterreich, weil dies gar febr gur Befraftigung feiner eigenen Unfichten diente. Dor allem betont er Dahlmanns berühmte Erflärung an den König von Prenfen (30. Upril 1848), welche in dem Ausspruch gipfelt: "Darf ich noch Eines hinzufügen? Alle in die konkrete Lage der Dinge tiefer eindringenden Daterlandsfreunde, mit denen ich Rats gepflogen, find lebendig davon überzeugt, die Reichs. Oberhauptschaft, wie fie denn heiße, muffe in dem machtigften, rein deutschen Bause Deutschlands mit erblichem Rechte gegründet werden. Ofterreich fann dieses Baus nicht fein, der König von Ungarn und ungludlicherweise auch vielleicht der Konig von Bohmen macht das unmöglich; Preugen ift dazu durch eine höhere Waltung berufen, als die erfte deutsche und nach den neuesten Erflärungen vollends rein deutsche Macht." Wohlbekannt ift auch der leider ablehnende Köniasbrief vom 3. Mai. — Cbenso nachdrücklich wird der gahen Beharrlichkeit gedacht, mit welcher Dahlmann für den im Dereine mit Droysen von ihm entworfenen § 2 im Verfaffungsausschuffe einstand: "Kein Teil des deutschen Reiches barf mit nichtdeutschen Sandern zu einem Staate vereinigt fein." Damit diefer Paragraph, der fich gerade gegen Ofterreich fehrte, ja deutlich verftanden würde, fügte Dahlmann in der naberen Begrundung bingu: "Wenn Ofterreich feinen gangen Umfang behalte, ohne fich in feine verschiedenen Nationalitäten zu lösen, dann konne es nur in einem volkerrechtlichen Bunde mit Deutschland fich vereinigen."

nicht unverständlich geworden ist, so lange seine Charakterstärke, sein unbeugsamer Wille, sein Rechtssinn uns Uchtung gebieten und willig als Mufter geehrt werden, so lange der Grundsatz bei uns waltet und herrscht, welcher den Kern seiner Natur bildete: "Die besten Kräfte muß jeder Einzelne dem Staate hingeben, der Staat aber darf nicht versehren, was unser Dasein wertvoll, unsere Seele gottähnlich macht, unser sittliches Wesen' — so lange steht auch nicht zu fürchten, daß die Größe Deutschlands die Mittaashöhe bereits überschritten hat". Über seine persönlichen Beziehungen zu dem seltenen Manne sagt Springer in der Vorrede: "Von dem jüngeren Gelehrtengeschlechte stand ich wohl Dahlmann am nächsten. Ucht Jahre freundlichen Derkehrs lehrten mich seine Gedanken und seine Matur kennen... Dahlmann hat mich bereits einmal meinen alten Bildern und Bauten abwendig gemacht, als er mich in der liebens= würdigsten Weise drängte und schließlich zwang, die neuere Geschichte Osterreichs zu schreiben; unter dem Schutze seines Namens betrete ich auch jett wieder die Dfade der neueren Geschichte, die ich eigentlich für mich schon verschlossen glaubte."

Wenn man Springer in jenem Zeitpunkte vorwarf, er sei in Prag nahezu flavisch gewesen und wäre dann in Bonn überdeutsch geworden, so tat man ihm zweisach Unrecht. Hatte er doch schon in der "Union" zu Prag die Rechte Preußens auf die führerrolle in Deutschland vertreten und gerade aus diesem Grunde ward die Zeitung dazumal unterdrückt. freilich erhielten seine in der Wesenheit unveränderten politischen Unschauungen eine andere Resterbeleuchtung in der Nähe Dahlmanns, als in jener Palackýs und Riegers.

Das wichtigste Ergebnis der Unregung, welche Springer von Dahlmann empfangen, war jedenfalls die Abfassung der "Beschichte Biterreichs seit dem Wiener frieden 1809" in zwei Bänden (Ceipzig 1863—64). Was hat dieses Buch seinerzeit für ein Aussehen gemacht! Der Eindruck war sprengstoffartig, er glich einer Explosion: die Wirkung eines Stachels, der in wildes fleisch gedrungen war. Es ist schwer zu entscheiden, ob die Entrüstung der Altkonser= vativen über dieses Buch größer war oder jene der tschechi= schen Candsleute des Autors. Aus der Distanz erst hat Springer die richtige Perspektive für die mitdurchlebte Epoche gewonnen. Es mußte für ihn ein ganz besonderes Intereffe haben, die nach und nach aufgenommenen Einzelbilder der Bewegung gleichsam in einem Stereostop-Apparate zu sammeln; er gruppierte die Bilder so: "Die Genesis der Revolution. — Die Jubelwochen der Revolution. — Die parlamentarische Periode. — Die Krisis der Revolution. — Die Rückfehr zum Absolutismus." Die Darstellungs= weise, in welcher der Duls der Zeit mit beschleunigten Schlägen fühlbar wird, hat weit mehr vom publizistischen als vom historischen Stile; der Stoff war zu aktuell heiß, als daß er die form ruhiger Geschichts-Beschaulichkeit etwa in Rankes Objektivität zugelassen hätte. Die Darstellung war namentlich vom zweiten Bande an, da, wo sie mit den Märztagen 1848 einsett, weit mehr eine Kritik der Revolutions-Vorgänge, als eine Erzählung derselben. Keine der Irrungen und Sünden der Epoche blieb verschont: einmal die Sorglofigkeit der Wiener Bevölkerung, welche, nachdem sie soeben das schwere Joch der alten Regierung gebrochen, nichts Eiligeres zu tun hatte, als sich unter die Berrschaft Unmundiger und Unverständiger zu beugen; die unklare Auffassung der deutschen frage, bei welcher "nationale Eifersucht, Rivalität gegen Preußen, nebelhafte Vorstellungen von deutscher freiheit, den süddeutschen Republikanern abgelauscht, den Kern des plözlich aufflammenden deutschen Bewüßtseins bildeten; andererseits aber wieder die frevelnde Aufstachelung der nationalen Leidenschaften durch die tschechischen führer, die von dem Prager National-Ausschuße eingeleitete, geheuchelte Loyalikäts-Bewegung gegenüber den Mai-Ereignissen in Wien u. s. f. f. Ganz meisterhaft ist die Charakteristik des Slaven-Kongresses in Prag mit der babyslonischen Sprach- und Gedankenverwirrung seiner toll sich kreuzenden Tendenzen.

Eigentlich nimmt Springer halb unwillfürlich mit der Entrollung des Zeitbildes zugleich eine Revision seiner eigenen politischen Unschauung vor, die sich doch sachte von der ursprünglichen Stelle mit wegbewegt hat. Weiterhin kernte auch Springer es deutlicher einzusehen, daß bei tatsächlicher Durchführung der föderativ-Verfassung und Dezentralisierung in Österreich lediglich das flavische Element gewinnen könne, während das deutsche dagegen ohne starken zentralen Rückhalt unfehlbar preisgegeben wäre. So fühlte er denn auch immer mehr Achtung und herzliche Teilnahme für die energische, zielbewußte Wehrhaftigkeit des Deutschtums in Böhmen; es ist auch bezeichnend, daß er den hochbewährten, mannhaft ausdauernden führer der Deutschen in Böhmen, Dr. franz Schmeykal, zu seinem mit allgemeinster Teilnahme gefeierten sechzigsten Geburtsfeste besonders sympathisch begrüßte.

Die nähere Beurteilung Springers als Politiker käme einer fachmäßig berufenen publizistischen feder zu; ich kann mich da nur referierend verhalten. Nicht unberührt darf es bleiben, daß der föderations-Gedanke, welchen Springer schließlich für Österreich aufgab, ihn doch in anderer Beziehung weiter beschäftigte. Nur suchte er die Bühne für dessen Verwirklichung weiter abwärts auf, dort, wo die Völker so

recht aufeinanderschlagen, auf der Balkanhalbinsel. Dahin zielte bereits seine publizistische Tätigkeit während des orientalischen Krieges (1854—1856); ihr Programm war die Emanzipation der Dasallenstaaten der Türkei in form eines Staatenbundes, jedoch ohne russisches Protektorat. Ein verwandter Gedankenzug geht durch die zahlreichen Urtikel Springers im "Neuen Reich" während der Dauer des letzten russischen Krieges.

Wir haben noch Unton Springer als Kunsthistoriker ins Auge zu fassen, da namentlich in dieser Seite seiner Wirksamkeit dessen hervorragende wissenschaftliche Stellung gegründet ist. freilich kann dies an gegenwärtiger Stelle nur stiggierend, keineswegs erschöpfend versucht werden. — Es mag auf den ersten Blick befremden, daß wir ihn wiederholt die Rollen seiner Tätiakeit zwischen politischer Geschichte, Dublizistik und Kunstforschung wechseln sehen - und doch hatte dies in der Unlage seiner Derfönlichkeit einen wohlmotivierten Zusammenhang. Er faßte auch die Kunst von vornan im welthistorischen Sinne auf, crblickte in ihren formen Symbole und Verkörperungen von Zeitgedanken und schon darum fiel ihm die ästhetischartistische, sowie die historische und politische Betrachtung der Dinge nicht getrennt auseinander. Die Frage, wie sich Kunst und Zeitalter zueinander verhalten, beschäftigt ihn auf verschiedenen Stufen des eigenen Bildungsganges immer aufs neue. Bezeichnend hiefür ist zunächst die Einleitung des ziemlich frühen Buches: "Kunsthistorische Briefe: die bildenden Künste in ihrer weltgeschichtlichen Entwicklung" (1852—57), welches er noch in Prag begonnen und als Privatdozent in Bonn fertig geschrieben. Eine auffallende Derzagtheit spricht sich da in den Bemerkungen über die Kunst der Gegenwart und der Vergangenheit aus. Wer so wie er dem tumultuarischen Hergang der revolutionären Bewegung, die mehr entstaltet als gestaltet, mit starken Unteil gefolgt war, konnte nicht wohl daran glauben, daß aus den noch weiter gärenden Zeittendenzen heraus ein klares, künstlerisches formen und Bilden sofort aufs neue entstehen könne.

"Unsere Zeit, in allem, was ihr eigentümlich ist und ihr Wesen ausmacht, stößt die Kunst von sich, und auch die Kunst ihrerseits bietet nichts oder wenig für die Zeitbedürsnisse. Bald ist es der Inhalt, welcher der sormellen Begrenzung im Schönen widerstrebt, bald die Form, welche sich gegen die Jüllung mit zeitgemäßen Ideen sträubt... In früheren Spocken konnte die Kunst Volksgedanken ausdrücken, es verkörperte sich in ihr das innerste Wesen des Zeitalters, mit einem Worte: die Kunst trat historisch auf — Eigenschaften, welche leider der modernen Kunst notwendig abgehen müssen. In den Baulinien sühlte das Volk seinen eigene Smpsindungsweise nach, in dem poetischen Schicksale der tragischen Helden fand es seinen eigenen Glanben wieder. Wir können unserer Kunst nichts Ühnliches bieten — denn wir haben keine fertige Weltanschauung, wir besitzen keine allgemein giltigen Sebenssormen, wir haben unser Schicksal noch nicht gefunden."

Diese mutlose Ansicht über den unkünstlerischen Charakter unserer Spoche korrigiert sich später bei Springer; freilich liegt ein großes Stück Zeit dazwischen. Da fällt unser Blick auf den Artikel: "Die Wege und Ziele der gegenwärtigen Kunst" (in dem prächtigen Buche: "Bilder aus der neueren Kunstgeschichte", Bonn 1867, zweite Auflage, 1886). Wer von "Zielen" der Kunst spricht, hofft und erwartet wieder etwas von ihr! Allerdings konstatiert Springer auch da gewisse schwierigskeiten.

"In alten Gedankenreihen wird gerüttelt, ohne daß die Grundlage neuer Anschauungen schon feststeht; der Ballast alter Überlieserungen droht uns zu Boden zu drücken und dennoch können wir uns derselben nicht leicht entschlagen; mit allen früheren Weltaltern fühlen wir uns geistig verbunden und trotzem sollen wir eigene Originalität und frische Selbständigkeit an den Cag legen. Die Größe dieser Schwierigkeiten ist nicht zu unterschätzen.

Bum trübseligen Verzichte auf die fünftlerische Catiafeit follen fie uns aber so lange nicht bewegen, als nicht bewiesen wird. daß die Natur felbst alt und mude geworden. . . Wir ahnen nicht die fünftige Gestalt unserer Beisteswelt, wir begreifen nicht, wie sich die Ohantasie in einem Reiche unpersönlicher Gewalten gurechtfinden wird. Darum dürfte eine neue Kunstperiode feineswegs in naber Unssicht stehen, das Schwanken in der Richtung, der Kampf zwischen alten und neuen Überzeugungen, die zaghafte Scheu vor großen Zielen in dieser Zeit des Überganges noch länger andguern. Den besten Crost gewährt indes die Einsicht, daß das Werkzeug künft. lerischen Schaffens in den Banden des jungeren Geschlechtes nicht roftet, daß es geschärft und geschliffen erhalten wird. Das läft uns unter anderm von der Berrschaft des Naturalismus in der Kunft und der beinahe unbegrengten, fast darafterlofen Empfänglichkeit für die verschiedenartigften Kunftformen billiger denken. Wir find in dieser Binfict noch Cernende; und fo lange wir lernen, brauchen wir nicht allzu fehr ein fieches Greifenalter unferer Bildung gu fürchten."

Wie in der Politik, so nahm Springer auch in der Kunst immer Stellung zu den Zeitbestrebungen, suchte sie für sich und andere auszulegen und klarzustellen; kein Symptom, kein charakteristisches Lebenszeichen entging da seiner Wahrnehmung. Auch in Kunstsachen hatte er nicht bloß ein gebildetes Urteil, sondern eine bestimmte Gesinnung, für die er einstand. Das Bildungsfundament, auf welchem in jüngeren Jahren die Kunststudien Springers sußten, war philosophischer Herkunst. Die Üsthetik Hegels mit ihren großen Perspektiven und ihre fortbildung durch f. Th. Discher hatte auf ihn entscheidend eingewirkt, dazu jene geschichtsphilosophische Betrachtungsweise, welche ebenfalls aus Hegelschen Unregungen herzuleiten ist. Der Bildungsweg der strebenden Geister, welche in den Dierziger-Jahren ihren Entwicklungsgang durchmachten, bewegte sich zumeist

von Allgemeinem zum Besonderen, vom Gedankenhaften zum Konfreten hin, worin man sich in der Regel erst später zurechtfand. Vor allem strebte man einen weiten Horizont zu gewinnen, man sehnte sich nach "Weltanschauung". Bei Springer trat wohl bald der Drang nach Wirklichkeit zu dem Durst nach Ideen hinzu; die politischen Ereignisse wurden ihm eine frühe Erfahrungsschule. Auch seine kunsthistorische forschung senkt sich stufenweise immer tiefer in den empirischen Stoff ein; er gewinnt, wo es darauf ankommt, die volle Sicherheit und besonnene Methode der Detailforschung, aber in den allgemeinen Überblicken bricht immer wieder die philosophische Denkweise durch — und an solchen Stellen glänzt auch der Stil der Darstellung gleichsam von Innen heraus, wie eine nie erloschene Jugendflamme. Einzelne von den fachwerken Springers sind lediglich für den Cehrzweck, für das Katheder geschrieben; so das "Bandbuch der Kunftgeschichte" (von friedrich Th. Vischer mit einer Vorrede eingeführt: Stuttgart 1855). Gleich darauf regte sich aber um so lebendiger der geistreiche Schriftsteller in ihm, der seine Belehrsamkeit flussig machen, sich den weiteren Kreisen der Gebildeten mitteilen will; so in der noch ziemlich frühen Schrift: "Beschichte der bildenden Künste im 19. Jahrhundert" (Leipzia 1858). Ganz besonders ift dies auf der höhe seiner Reife in dem oben angeführten Werke "Bilder aus der neueren Kunftgeschichte" der fall. hier entwickelt Springer seine volle Meisterschaft als Essavist: so namentlich in den Abschnitten: "Ceo Battifta Alberti", "Leonardo da Vincis Selbstbekenntnisse", "Dürers Entwicklungsgang", "Die deutsche Baukunft im sechzehnten Jahrhundert", "Rembrandt und feine Benoffen". Und wie fehr sich sein Blick für das feine Einzelne, für die intimen Merkmale der Kunst geschärft hat, ersehen wir in derselben

Reihe aus dem Essay: "Der altdeutsche Holzschnitt und Kupferstich". Die scharssinnige Abhandlung "Kunstkenner und Kunsthistoriker" macht den Eindruck einer kleinen Bekenntnisschrift, man liest zwischen den Zeilen, auf welchem Wege Springer selbst, ein Denker über die Kunst, zum Kenner derselben geworden ist. Ganz besonders interessant ist es, wie schließlich Springer mit zwei so eminenten Durchsorschern des Details der Kunstgeschichte, wie Crowe und Cavalcaselle, auf einem Punkte zusammentrisst; es geschah dies in der deutschen Ausgabe dieses Werkes über "altniederländische Malerei", welches durch Springers Bearbeitung und Zusätze wesentlich an Wert gewann. Die Gründlichkeit versteht sich immer gegenseitig, von welchem Ausgangspunkte her sie sich immer begegnen mag.

Springer hatte das Glück, mit seinem hochgeschätzten hauptwerke uber Rafael und Michelangelo (2 Bände, J. Auflage 1877, 2. Auflage 1883) seine eifrigst betriebenen Renaissance-Studien zu dem denkbar höchsten Begenstand emporzuführen. Die müden Lider fallen ruhi= ger herab, wenn das Auge vorher folche Strahlenfülle eingesogen hat. Das hohe Thema hatte ihn vorher schon von dieser oder jener Seite her beschäftigt; wiederholt gibt ihm die Ausdeutung der "Disputa" und der "Schule von Uthen" von Rafael zu schaffen; gleichfalls als Vorarbeit tritt "Michelangelo in Rom" (1875) hinzu. ging er an die abschließende Durcharbeitung. Die sirtinische Kapelle, die Stanzen des Datikans find längst repräsentative Ehrenräume der deutschen Kunstforschung geworden; nach Rumohr und Daffavant sind hier Ernst förster, Jacob Burchardt, Betiner und hermann Grimm führer und Erläuterer gewesen und Anton Springer schließt sich, das Beste und Reifste seiner Kunstanschauung zusammenfaffend, in würdigster Weise an.

So vorzeitig ihn der Cod abrief, so ist in der Cösung der wesentlichen Lebensaufgabe seine Existenz doch nicht fragmentarisch geblieben. Er hat den Inhalt seine Beistes, seiner Bildung und Weltbeobachtung ausgesprochen, er ist in einer geistigen Gestalt hinweggegangen, die sich deutlich umzeichnet und der Erinnerung bewahrt bleibt. Weiter bringt es der beachtenswerte Mensch nicht, ob nun sein Abgang früher oder später erfolgt.

Die Nachfrage ist zum Schlusse berechtigt, in welcher Urt ein so reiches Geistesleben, wie das Springers, sich stilistisch ausgearbeitet hat. Der heißhunger, mit welchem er sich bereits als Jüngling auf den Wissensstoff stürzte, von Philosophie zu historischen und Kunststudien, von diesen zur Publizistik, dann wieder zur Kunstwissenschaft und Geschichte überging, gab seiner Schreibweise im Unfange etwas haftiges und Sprudelndes, das später in ein ruhigeres Tempo überging, ohne daß doch der allgemeine Wurf und Zug der Darstellung ein anderer geworden wäre. Springers Stil hat die schriftliche Beredtheit eines geistreichen Mannes, der auch mündlich sich mit Erfolg mitzuteilen weiß; es ist eine breite Bedankenströmung, deren Rauschen man mit zu vernehmen glaubt, eine lebendig dozierende Rhetorik, die stärkere Ukzente aufsett, wo es nötig erscheint. Der immer rasche, forteilende Denkprozeß reißt das Wort mit sich wie eine Welle um die andere, bei nicht stets wählerischem Ausdrucke. Den Konversationston der Wissenschaft, wenn wir so sagen dürfen, sprach aber Springer mit der größten Gewandtheit.

Rührend ist es zu wissen, daß der Dahingeschiedene ein echter voller heimatsmensch blieb, obgleich seine ersfolgreichste Tätigkeit, seine literarischen Ehren ihm in Deutschland grünten und er in diesem zweiten Vaterlande auch wissenschaftlich mit vollster hingebung gedient hat.

Während seiner längeren akademischen Wirksamkeit in Ceipzig verging kaum eine ferienzeit, in welcher er nicht nach Bodenbach gekommen wäre, um hier am äußersten Saum seine Beimat zu grußen. Die sanften Bergeshöhen greifen da so schön zusammen, und das sonst eigensinnig in sich geschlossene Böhmen entläßt seine Elbe nach dem Norden, zur freien Strömung bis ins Meer. Der halb freiwillig scheidende, halb doch ausgestoßene heimatssohn mag sich an diesem Ort immer seine eigenen Bedanken gemacht haben, und die hinausströmende Elbe mar auch für ihn symbolisch. Aber dieser Gruß an der Candespforte blieb ihm um so innig-werter. Wie gern verkehrte er da mit dem ihm vorgestorbenen Orofessor August Breisky, dem geistvollen medizinischen forscher und Arzt, und seiner edlen Gemahlin, wenn sie hier, wie es die Regel war, zusammentrafen! Da stillte Springer das leise nagende heimweh, das ein tiefer angelegter Mensch bei aller Unstrengung der Bildung niemals völlig überwindet.

## Bernhard Grueber.\*)

Wenn Persönlichseiten von einem reichen, aber nicht ausreichend bekannt gewordenen Cebensinhalt aus dem Dasein scheiden, rühren sich Erinnerungen in halbdunklen Ecken, die dort lange schlaftrunken lagen. So erging es mir, als die Crauerkunde von dem am 12. Oktober 1882 zu Schwabing bei München erfolgten hingange Bernhard Gruebers an mich gelangte. Das lokale Kulturbild einer ziemlich langen und öden, dabei gar manche gute geistige Kräfte aufreibenden Zeit wurde mir wieder lebendig; Staffagen aus diesem Bilde stiegen um den Grabhügel des hochverbienten, und noch mehr hartgeprüften Mannes empor, den sie auf dem heimatlichen friedhose in die Erde gesenkt haben, der aber mit der längsten Zeit seiner Wirksamkeit Böhmen angehörte.

Bernhard Grueber war in Donauwörth am 27. März 1806 geboren; Verwandte von ihm (und seiner Gemahlin) leben in Westfalen. Er war frühzeitig auf dem Baugerüste daheim, aber ebensowenig war ihm der akademische Hörsaal fremd; seine Bildung siel in die Epoche Schelling-Oken mit ein bischen Görres nebenher, literarisch streifte sie an Brentano und Sichendorff vorbei; artistisch nahm Grueber die Einflüsse in sich auf, die dazumal in München maßgebend waren und in deren Bannkreis alle Aufstrebenden traten. Ein allgemeiner, starker Kunstdrang, vorerst nicht auf ein bestimmtes fach abzielend, trieb ihn

<sup>\*) &</sup>quot;Die Presse". feuilleton vom 29. Oftober 1882.

von der Schulbank den Sälen der Akademie zu. Hier fand er die Türe zu aller Kunst offen und gudte lernbegierig überall hinein. Ehrlich sehnte er sich nach form sowohl wie nach farbe; der Maler rührte sich zuerst in ihm, dann auch der Bauformer, doch dieser nicht minder mit malerischem Jug. Große Kunst und Kleinkunst faßte er in seinem Auge gleich liebevoll in eins; mit nie ermüdendem zeichnerischen Trieb erhaschte er jede Ranke und Blume eines Ornaments, verfolgte die bildende Regung in die form eines jeden Gerätes hinein, ob heilig oder profan. So ließ sich Grueber schon in den Cehrjahren an.

Entschieden richtunggebend, seine Bestrebungen zusammenfassend, wirkte aber im rechten Moment auf ihn der Einfluß von Jos. Daniel Ohlmüller, dem Architekten der Auer Kirche, zu dem er im Jahre 1830 in unmittelbare Beziehung trat. In seiner Bauhütte wurde unser Grueber gotisch gesirmt, und dieses künstlerische Sakrament wurde für ihn ein unauslöschliches Merkmal.

Im Jahre 1838 erhielt Grueber die Stelle eines Cehrers für Zeichnen und Bossieren an der Gewerbeschule zu Regensburg; sie brachte ihn sofort zu dem Kunstgewerbe in ein lebendig fruchtbares Verhältnis. So erward er sich lehrend und übend einen Kunstzweig um den anderen. Der erste große Rechenschaftsbericht über seine bisherigen architektonischen Studien ist das für jene Zeit sehr beachtenswerte Werk: "Vergleichende Sammlungen für christliche Baukunst", dessen erster Band (Augsburg 1839) die Ornamentik, der zweite (1841) die Konstruktionslehre behandelt; jeder Band enthält 50 lithographierte Taseln, in jedem Strich nach den Aufnahmen des Versassers. Das Titelblatt des zweiten Teiles bringt in dankbarer Erinnerung das Bildnis seines vorzeitig schon am 22. April 1839 verstorbenen Cehrmeisters Ohlmüller.

Eine böse Erkältung hatte dem noch jungen Manne bei den Restaurationsarbeiten am Dom von Regensburg, denen er in den dreißiger Jahren eifrig oblag, das Übel der Schwerhörigkeit zugezogen, das sich später noch steigerte. Mit diesem Übel lernten wir ihn dann in Prag kennen.

für jemanden, der ihm näher stand, störte dies übrigens den Verkehr nicht sonderlich. Einige Worte, langfam, mit leiser Deutlichkeit an sein Ohr hin gesprochen, entfesselten sofort seine Mitteilsamkeit und er sprach gern und aut, mit sehr individueller Ausprägung seiner Unsicht. Da er die anderen nicht hörte, so waren es gleichsam gesellige Monologe, die er von sich gab. Die Vereinsamung einer fast völligen Taubheit gab seinem Bedankenleben eine Eigenart und Konzentration, der die scharfe Beize, doch immer auch ein gewisses Behagen nicht fehlte. Zuletzt war es nur eine lautliche Bereinsamung; denn Grueber war und blieb stets gesellig, zu jedem Aufschluß bereit und las es rasch von dem Gesichte des anderen ab, ob er ihn ge= hörig erfaßt und verstanden habe. In seinem tiefen, breiten Baß, mit den singenden, im Con sich hinwiegenden Ufzenten sprach er immer inhaltsreich, mit einem fröhlichen Interesse an der Aufmerksamkeit des Borenden. In seiner Erscheinung sprach sich süddeutsche, baierische Derbheit fast typisch aus; damit verband sich aber große feinheit der Empfindung und Auffassung. Dem harten Holze enttrieft oft umsomehr des edlen Harzes.

Grueber wurde im Jahre 1844 nach Prag berufen, um zur Zeit des Regimes des Grafen franz Thun an der Kunstakademie als Professor für Baukunde und malerische Perspektive zu wirken. Er tat dies, trotz seines körperlichen Gebrechens, in höchst ersprießlicher Weise. freilich hörte er die Prager Verhältnisse niemals recht und mag mißhörend dadurch in manche Mißbeziehung geraten sein.

Sicherlich war es besonders damals für eine nur einigermaßen bedeutsame Persönlichkeit, die von Deutschland herüber kam und dort vorher schon in vielversprechendem Aufstieg begriffen war, sehr bedenklich und gewagt, in Österreich, und vollends in Prag einzutreten, wo man derartige Voraussetzungen nicht kannte, oder wenn dies etwa der fall war, doch nicht respektierte. Da mußte der Eingewanderte auf gut Glück seine Existenz von neuem anfangen, und konnte die frühere nicht hieher übertragen oder sortsetzen. Der Ersolg war dann jedenfalls fraglich. Das sollte auch Grueber sehr bald ersahren.

Eigentlich war fast jeder, dessen aufstrebender Wirkungsdrang in Prag beiläufig in die vierziger Jahre oder noch weiter hinaus fiel, meist unrettbar dem Los der Verschollenheit anheimgefallen. Die Prager Gesellschaft hatte zu jener Zeit alle Unsprüche einer Großstadt, doch dabei gar manche kleinstädtische Untugenden; sie war urteilsfähig, aber ohne rechte Wärme des Unteils; das Beste fordernd, jedoch kaum dazu ermunternd; dabei manche schätzungswerte Talente, die man damals hatte, in eingeschränktem, lokalem Dienste verbrauchend. Und nichts drang in jenen Cagen von Prag aus in die Welt: kein Buch, kein Name, kein Ruf. Wer sich nicht zu dem Entschlusse aufraffte, in der Zeit frischer und reger Kraft sich nach Wien oder noch besser hinaus nach Deutschland zu wenden, der kam auch bei schönen Unlagen literarisch, artistisch, wissenschaftlich in einen immer mehr sich verengenden Kreis von Wirkung und Unerkennung und schließlich schrumpfte er selbst auch zum Cokalmenschen ein, weil solche fortgesetzte zähe Einfluffe auch in das Individuum hineinwirken muffen. Der Ehrenname: "unser vaterländischer Dichter" oder: "unser vaterländischer Künstler", den der wohlgesinnte Berausgeber des Taschenbuches "Libussa", Paul Alois Klar, gern im auszeichnenden Sinn gebrauchte, hatte etwas Bedenkliches. Es mar damit fast nur dies gesagt: "Bescheide dich! jest bist du bis auf Verjährungsfrist eine Notabilität für das Weichbild Drags — erwarte aber nicht weiter, daß man deiner lange gedenke oder draußen etwas von dir erfahre!" Böhmen von hervorragender Begabung, ob deutschen oder tschechischen Stammes, haben anderswo Boden gefaßt und einflußreiche Wirkungskreise gewonnen; so Professor Unton Springer in Bonn, Strafburg und Ceipzig und Ed. hanslick in Wien, von Künstlern Gabriel Mag in München, dann Jaroslaw Czermat unter Gallaits Einfluß in Bruffel. Alfred Meißner hat wohl lange in Orag gelebt, aber durch die freie Schwungkraft seines Calents, gar sehr auch durch Reisen, wie durch glücklich angeknüpfte Beziehungen nach auswärts hin sich eine hinausleuchtende Stellung zu schaffen gewußt — wie denn auch Moriz hartmann, politisch und dichterisch mit Mut und Gesinnung vordringend, sein haupt in frankfurt wie in Wien sehr bemerkbar emporhob. Don den anderen Poeten wären friedrich Bach, Uffo horn gründlichst vergessen, wenn sich des ersteren nicht die Besellschaft zur förderung deutscher Wissenschaft, Kunft und Literatur in Böhmen, des letteren der um einheimisch deutsches Schrifttum wohlverdiente Dr. Eduard Canger in Neuausgaben angenommen hätten. Wie äußerst wenige und eben nur die gang Altesten, gedenken aber noch Bernhard Gutts, der mit scharffinnigster Veranlagung für Kritif im höheren Stil durch eine Reihe von Jahren seine Theater- und Musik-Referate für die "Bobemia" in Oraa schrieb, um dann an dem Prager Verhängnis (nach übrigens kurzer Cebensdauer) zugrunde zu gehen, und klanglos zu den Schatten hinabzusteigen?

Dieser Bernhard Gutt stammte, wie Oskar Ceuber in seiner "Geschichte des Prager Cheaters" (III. Teil, S. 286

fußnote) zu berichten wußte, aus Nirdorf in Böhmen als Sohn eines armen Scherenschleifers, und war nach einer sehr fleißig verwendeten, aber ebenso hart durchhungerten Studienzeit in Orag endlich, da die Mot aufs höchste stieg. schon verzweifelnd entschlossen, alles aufzugeben, seinen inzwischen zu Potsdam angesiedelten Eltern nachzureisen und selbst auch Scherenschleiferei zu treiben — bis ihn da im rechten Moment Dr. Rudolf Haase entdeckte, in ihm (wer weiß wie) den funken des kritischen Berufes aufbliten sah. und ihm nach Orofessor Unton Müllers Code das Referat über Cheater und Musit in der "Bohemia" übertrug. Mun wohl — das Unterhaltungsblatt "Bohemia" gewann dabei, nicht aber der Verfasser, der "kritische Scherenschleifer", deffen Mamen und Undenken in den Spalten des Cofalblattes aufgezehrt wurde und spurlos unterfank. — Und auch die Spur jener mit feiner, fachkundiger feder geschriebenen Kunstberichte ist lange völlig verweht, die jener andere Bernhard aus Donauwörth — Professor Brueber — damals für die "Bohemia" geschrieben. Süddeutsche Kunstbegabung und norddeutsche Citeraturbildung (denn eine solche kündigte sich bei Gutt, obgleich er nur in Drag seinen Schulgang durchgemacht hatte, unverfennbar an), traten da in demfelben Blatt zu regelmäßigem artistischen und dramaturaischen Dienst zusammen. Underswo ware dies von eingreifender Bedeutung gewesen; in unserem Prag von dazumal ging dies ohne fonderlich bemerkbare Nachwirkung in der flucht der lokaljournalistischen Erscheinungen vorüber. Die gebildeten Kreise waren wohl für geistige Unregung und Belehrung in höherer Richtung empfänglich aber nicht dafür besonders dankbar; man nahm auch das Bessere und Beste als selbstverständlich entgegen und war gar schnell fertig im Vergessen. Trot des Stillstandes freierer Regungen, trot mancherlei gar

sehr empfindlicher Stockung bei geringer Bewegung der Luft von obenher konnte man es gleichwohl nicht verstehen, wie eine Stadt gleich Prag, von einem doch unleugbaren fonds an Intelligenz, inmitten der großen Kulturstraße zwischen Wien und Berlin belegen, sich so eigensinnig in sich hinein isolieren konnte, so wenig des fremden in sich aufzunehmen geneigt war, und noch weniger des Eigenen nach außenhin abzugeben vermochte. muß eben das Bute und Tüchtige, das sich auf einheimischem Boden emporarbeitet, selbst vorerst in nächster Nähe fördern, damit es, daheim geschätzt und gewürdigt. auch den freien Weg in die Welt hinaus finde. Diese sprode Abgeschlossenheit Drags in der sogenannten "vormärzlichen" Zeit — allerdings auch durch Ofterreichs allgemeine politische Erstarrung mitbedingt — hat übrigens mit dem nationalen Gegensatz von Cschechisch und Deutsch, der um jene Zeit noch nicht so scharf heraustrat, fast nichts zu schaffen. Deutsche wie tschechische Calente litten gleicherweise unter jener geistigen Absperrung Prags.

Die Maler, welche sich in der Nähe der Kunstakademie daselbst bewegten, blieben in ruhmloser Verborgenheit: so die hochbegabten Brüder Josef und Guido Manes, als tschechische Maler liebenswürdig in der Zartfühligkeit ihrer nationalen Kunstempfindung; nicht minder der geschmackvolle Porträtmaler Johann Brandeis, der zu Paris in der Schule Coutures gar vieles für seine Technik gelernt hatte u. s. f. Die Reihe geht eben noch weiter. Selbst das Musikleben, sonst eine weithin bekannte Spezialität Böhmens, lokalisierte und verengte sich in Prag, und hegte und pflegte seine bloßen Ortszelebritäten auf dem Kirchendor und im Konzertsaal. Johann friedrich Kittl, dessen Kompositionen man, wenn auch nicht Kraft und Tiefe, doch Eleganz und sehr gefällige Wirkung nachrühmen

konnte, drang mit seinen Opern: "Die franzosen vor Mizza" (sogar mit einem Cert von Richard Wagner!), "Die Bilderstürmer", "Waldblume" nicht über das Prager Candestheater hinaus und beschloß seine Cage vergessen zu Polnisch-Eissa. Franz Skroup, der Komponist des so populär gewordenen Liedes "Kde domov muj", das ursprünglich eine Mummer in seiner Oper "Dratenik" bildete, ging zulett, wie ins Eril, als Theaterkapellmeister nach Rotterdam. friedrich Smetana, die glanzenofte musikalische Kraft der letten Epoche, mußte gleichfalls als echter Beimatsmensch nur mit Widerstreben nach Gotenburg in Schweden als Musikdirigent ziehen, um zulett zwar die Kapellmeisterstelle am Nationaltheater in Prag zu erhalten, aber dieselbe wegen völliger Caubheit wieder niederlegen zu muffen. Seine prächtige Oper: "Die verkaufte Braut" wurde auf der Cheater- und Musik-Ausstellung zu Wien so eigentlich erst entdeckt. Den Musikern gesellt sich, wie es sich von selbst versteht, der Musikgelehrte zu. Cange sehen wir da Dr. August Wilhelm Umbros bald mit staatsanwaltlichen Uften, bald mit Notenheften unter deniUrm stets geschäftig hin- und hertrippeln; von der geistreich betriebenen Musikkritik steigt er bald in das noch auf weite Strecken hin brachliegende Gebiet der musikgeschichtlichen forschung hinein, und findet sich da sein Urbeitsfeld heraus, ohne daß seine freunde und gelegentlichen Tischgenossen, die er, ein witiger Gesprächsvirtuose von seltener Beweglichkeit des Beistes, stets lustig zu unterhalten wußte, viel davon merkten, wie ernst und gewichtig sich daheim auf seinem Schreibtisch der hoch aufgespeicherte Studienstoff inzwischen häufte. Über Sorgen sich schrittweise hinaushelfend, findet er erst in Wien mehr gesicherten Boden unter den füßen, ohne doch sein großes epochemachendes Werk, die "Geschichte der Musik", zu Ende führen zu können. -

Dies wären nur einige flüchtige Blicke auf gewisse immer sich wiederholende Entwicklungs-Hemmungen von damals. Später, bis zur Gegenwart heran, ist in diesen Zuständen alles anders, ohne Vergleich besser geworden — und namentlich hat das geistige Leben der Deutschen in Prag durch den sesteren Zusammenschluß derselben an Intensität und Vertiefung ganz außerordentlich gewonnen.

Wir haben indeß unseren Meister Grueber seinem Skizzenbuch oder seiner Zeichentafel verlassen, überzeugt, ihn jederzeit wieder da zu finden. erfuhr gar bald jenes lokale Schicksal, wie ich es eben charakterisiert habe, und dies war schlechthin nicht abzuwenden. Er flagte mir einmal in feinen alten Cagen, daß er durch seine lange Prager Eristenz in feiner Beimat gang in Vergessenheit geraten sei. Er hatte mit verschiedenen kunsthistorischen Einzelarbeiten (3. B. über den Dom in Monza) glücklich begonnen und besonders mit seinen "vergleichenden Sammlungen" und feinem Werk über "Chriftlich-mittelalterliche Baukunft", das wir in Kuglers Geschichte der Baukunst mehrfach zitiert finden, hohe Aufmerksamkeit in fachkreisen erreat: als er sich aber von Regensburg entwurzeln ließ und nach Drag hin verpflanzte, entschwand er draußen dem Gesichtsfreis. Er hatte seine Beimat verloren und eine neue nicht gewonnen. Als er in sehr vorgerücktem Alter sich genötigt sah, seine fast haltlos gewordene Existenz in Prag aufzugeben, kehrte er als ein fremdling in sein Vaterland zurück, um dort seine Tage zu beschließen und die sonst immer rührigen Glieder für das Grab steif zu strecken also doch für ein Grab in heimischer Erde.

Urmer Juruckgetriebener! Wir sind dir diese Worte der Erinnerung wohl schuldig. Gegen die bose "Kraft der

Trägheit", die sich an ein bedeutendes Dasein wie an etwas Alltägliches gewöhnt, um es nach ebenso alltäglichem Brauch schließlich zu vergessen, müssen wir denn doch reagieren, so gut wir können.

Kaum hatte Grueber seine Wirksamkeit in Böhmen angetreten, so stellte er sich mit seinem Wissen und Können dem Cande völlig zur Verfügung, dem er nun angehörte - er trat gleichsam gang in deffen geistige Eingenoffenschaft, ohne daß man es ihm irgendwie Dank wußte. Eine Kunftgeschichte Böhmens — insbesondere eine archäologisch-geschichtliche Entwicklung seiner Bautätigkeit durch die Stilperioden des in Böhmen so stattlich auftretenden Mittelalters dies schien ihm die Aufaabe zu sein, die seiner hier gewissermaßen harrte. Und er brachte alles Rüftzeug hiezu mit: die praktische Kunde des ausübenden Urchitekten, die gute Schule der kunsthistorischen forschungsmethode und dazu die schriftstellerischen Eigenschaften einer levendigen Darstellung und eines sachlich angemessenen Stils, der auch in der Detailuntersuchung nie trocken wurde und dem man dem Gegenstande gegenüber gleichsam die frische Kraft des Auges stets anmerkte. Was für eine liebevolle Mühe hat er an dieses sein hauptwerk gewendet! Wie ungezählt viele Wanderungen hat er nach allen Richtungen durch Böhmen gemacht, wo keine Burg, kein archäologisch beachtenswertes Gemäuer, keine irgendwo hineinverbaute romanische Kapelle seiner Aufmerksamkeit entging. Er kannte Böhmen als eingewanderter Baver kunstgeschichtlich von Stein zu Stein wie kaum ein Eingeborener. Neben den Arbeiten an dem hauptwerke, mit dem er seine Cokalpflicht an Böhmen so bedeutsam abtrug, gingen die schätbarsten Spezialarbeiten einher; so seine Monographie über den Prager Dom und die Kunsttätigkeit unter Karl IV. (Prag, 1869.) Es ist dies eine ausgezeichnete Charakteristik dieser Kathedrale und eine musterhafte Darlegung ihrer Baugeschichte, aus den formen der
verschiedenen Bauteile selbst abgelesen; scharssinnig ist überall
der Unteil der beiden Meister Mathias von Urras und
Peter Urler von Gmünd gesondert. Dann folgen die wertvollen Publikationen: "Über die Kaiserburg in Eger"
(publiziert von dem Verein der Geschichte der Deutschen in
Böhmen) und die kleinere, aber vortrefsliche Studie über
den Volks- und Landbau: "Das deutsche und slavische
Bauernhaus in Böhmen". für solche Besonderheiten, für
die Wechselbeziehungen von Ethnographie, Lokalüberlieferung und Bauwesen hatte Grueber bei seiner historischen
Bildung und künstlerischen Ortsempsindung einen sehr fein
entwickelten Sinn.

Grueber war in Böhmen auch vielfach als Urchitekt tätig. Er war da entschieden Bauromantiker und bewegte sich mit Vorliebe in dem formenrevier des gotischen Stils, allenfalls mit einer klug nachgiebigen Jurechtstellung für die Bedürfnisse der Gegenwart. Das ging zu jener Zeit und namentlich in dem böhmischen Bauwinkel leichter an, wo man wohl gern mittelalterte, doch nicht allzustreng, nicht mit der vollen folgerichtigkeit einer großen Bautendenz. Es gab aber damals und zunächst an Ort und Stelle, keine großen Bauaufgaben, welche die verfügbaren Kräfte zusammengefaßt und gleichsam in strengere artistische Verpflichtung genommen hätten.

"Im Kloster fand ich dumpfe Gönner," sagt der Schatten des Künstlers, den die Muse auf einer Wolke an der hand führt, in "Künstlers Apotheose" von Goethe; und unser Bernhard Grueber fand als Architekt meistens nur "dumpfe" Auftraggeber im böhmischen Candadel, dem er seine Schlösser reparierte oder neu erbaute; zuweilen galt es auch, eine von anderen verdorbene neugotische Kirche

wieder heil zu bauen. Es war eine Zeit, und speziell in Böhmen auch ein Ort, wo es überhaupt nicht viel Rühmliches zu bauen gab. So war denn Grueber längst daran gewohnt, mehr seine bewährten Kenntniffe bei den ihm übertragenen Aufgaben rasch und bequem anzuwenden, als fein ganges Können dafür einzuseten. hatte überall schickliche, ja geistreiche Motive aus seinen Studienblättern in Bereitschaft, so bei der von ihm beforgten stilistischen Neubekleidung der Südfront des Prager Rathauses, wo er bei dem, was er oben an dekorativer Botif in Giebelbau und Dachfenstern hinzufügte, mit der üppig überwuchernden Spätgotif des großen Tores nächst dem Turm und der noch sehr merklich gotisierenden frührenaissance des dreiteiligen Mittelfensters (mit der Aufschrift: "Praga caput regni") ein gang plausibles 216= kommen traf. Sobald Grueber seiner architektonischen Liebhaberei frei nachgehen konnte, gefiel er sich in einem gewiffen baulichen Spieltrieb, hierin wiederum der echte Romantiker. Abgetreppte Giebelauffätze, Türmchen mit Wetterfahnen und derlei bauliche Phantasie-Zutaten machten ihm ein sichtliches Vergnügen, obgleich selbst seine Bauphantastif, dem Charafter der Epoche gemäß, etwas Schüchternes und Nüchternes hatte. Es war ja nur eine Zeit der architektonischen Belleitäten, nicht der herzhaften fünstlerischen Entschlüsse. Kein Architekt, auch wenn er etwas konnte, hatte dazumal in der Regel die rechte Baukourage. Aber zur Baukunst, wenn ihre Ceistungen wirken sollen, gehört Entschlossenheit; es gehört dazu der Mut. in entschiedener und ausdrucksvoller form herauszugehen.

Grueber — unbestritten eine echte Künstlernatur — , 30g sich also bei dem Mangel an starkem Untrieb zum Schaffen immer mehr von dem Reißbrett an den Schreibtisch zurück. Um Ende sank bei ihm die Wage doch mehr

nach der Seite des Kunstwissens hin, obaleich der Sinn für alle technische und artistische Bandhabuna bei ibm hochentwickelt war. Was nur immer fertigkeit heißt und ist, interessierte ihn bei all seiner bedeutenden und umfassenden Bildung. Er war ein eminenter Zeichner, der auch in die kleinste, baulich perspektivische Unsicht die Haltung eines wirklichen Bildes zu bringen verstand. (Beiläufig machte er sich einmal die Radierungen sämtlicher Illustrationen zu einem bescheidenen Touristenhandbuch "über den bayrischen Wald", das er gemeinsam mit Udelbert Müller 1851 herausgab, als eine spielende Nebenarbeit eigenhändig, und war immer rasch zur Stelle, wenn man Uhnliches sonst von ihm verlangte.) Nicht leicht ist mir in Kunstkreisen eine Persönlichkeit der Urt vorgekommen, der das Kleinste in artistischen Dingen nie zu klein und geringfügig war, und welche zur handwerksseite der Kunft ebenso ihre Beziehung hatte wie zur höheren afthetischen und historischen Auffassung derselben. — So ging er denn auch in seinen kunstwissenschaftlichen Arbeiten stets von der Aufnahme aus, in deren Genauigkeit er fich nie genug tun konnte; dann erst ging es ans Schreiben, dann — nicht früher — redigierte er sich den gründlichst erwogenen historischen Text zu seinem Zeichnungsmaterial. Die sogenannten "Illustrationen" bildeten sonach die wesentliche Grundlage, nicht — wie es sonst üblich ist — nur die begleitenden Bilfsmittel für den Cert.

Grueber hatte schließlich mit seiner Cehrstellung in Prag die denkbar bittersten Erfahrungen gemacht. Seine außersordentlichen Verdienste um die baugeschichtliche Vurchforschung des Candes, dem er mit voller hingebung seine Vienste gewidmet hatte, wurden nicht weiter mit Bezugsnahme auf seine Position beachtet: "die Prager Kunstakabemie, welche keine Staatsanstalt war, sondern nur als

Candesanstalt unterhalten wurde, schob ihn, als die Cschechen daselbst die Majorität erhielten, ohne Pension (!) heraus". So berichtet Hyac. Holland in der "Allgemeinen deutschen Biographie" 1904. Neben den Cschechen werden wohl die Klerikalen nicht minder auf Gruebers Entlassung hingearbeitet haben. Er war, dies wissen wir bereits, entschiedener Romantiker in seiner künstlerischen Gesinnung, aber sonst für eine kirchlich-tendenziöse Ausnützung dieser in sich rein gehaltenen Gesinnung nicht zugänglich. Mithin mußte er darum schon fortgeschafft werden. Nachträglich wurde Grueber durch einen Gnadengehalt des Kaisers teilweise entschädigt.

Mit einer rührenden haft raffte er alle seine Kräfte in der letten Zeit, je prefarer seine Eristeng in den Jahren wurde, die der Ruhe gehören follen, nur umfo reger zu= sammen. Er führte sein hauptwerk, "Die Kunst des Mittel= alters in Böhmen", nicht ohne größte Bemühung zu Ende; es wurde durch die k. k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunft- und historischen Denkmale in Wien (1871—1877) publiziert. Der vielgeschätzte Kunfthistorifer W. Cubte besprach dieses Werk zur Zeit seines Erscheinens von einem Band zum anderen mit der wärmsten Unerkennung (in der Beilage zur "Allgemeinen Zeitung"). In seinem Ergänzungswerke zur "Geschichte der Baukunst" von frang Kugler: "Geschichte der deutschen Renaiffance", hebt er, als er mit seiner Darstellung in Drag anlangt, außerdem dankend hervor, "daß ihn Professor Grueber aus seiner reichen Kenntnis mit Nachrichten ergiebig unterstütt habe und von ihm ohnedies demnächst eine ausführliche Geschichte der Renaissance in Böhmen zu erwarten sei." Dieses "Demnächst" hat nun allerdings der Tod abgeschnitten.

Zulett überraschte uns der alte herr noch in der erfreulichsten Weise, indem er an seinem feierabend mit seltener frische der Darstellung seine ästhetischen Unsichten in dem geistreichen Buche: "Die Elemente der Kunfttätigkeit" (Leipzig, Brockhaus, 1875) reinlichst darlegte. Dieses Werk enthält gar fruchtbare Unregungen für die praktische Usthetik. Grueber beginnt von der Kunst in ihren Wechselbeziehungen; er geht dann zu den finnlichen Bedingungen der Kunsteindrücke über. Das zweite Kapitel handelt von Licht und farbe, das dritte von der Bildung und dem Charakter der formen, das vierte vom "Sehen, Bild und Horizont". Dann folgen erst die besonderen Kunstbetrachtungen. Dies ist der richtige Weg der afthetischen Untersuchung, den der alte Mann gang in Gemäßheit des neuesten Wendepunktes der Usthetik wohl noch aus früheren Gedankenprozessen her so treffend fand. Nachdem es seit lange philosophischer Brauch gewesen, vom Begriff aus an die Kunst heranzutreten, ist es endlich auch in der Drdnung, die ästhetische Untersuchung vom Auge, den einfachen Grundbedingungen des künstlerischen Sehens ausgeben zu lassen. Unsere spekulative Usthetik hat nur zu lange ihr Objekt, die Kunft, mehr konstruiert, als eigentlich gesehen.

Wie sich der Theoretiker, erst in alten Jahren, in Grueber meldete, ebenso regte sich gleichzeitig bei ihm, wohl aus dem Nachhall früher Jugendeindrücke heraus, die Lust des Dichtens und Fabulierens. Ein romantischhistorisches Drama und gar sinnreiche Künstlernovellen (immer mit dem hintergrund eines Bauwerks) liegen in seinem reichen Nachlaß noch da. Lauter Johannistriebe des zur Jugend sich rückwendenden Spätalters, eines Dasseins, das sich im reinen Kreis zu schließen versucht. Grueber starb nicht ab troß aller Sorgen — er starb nur

leiblich am Alter, in welchem dies allgemein Menschliche zuletzt unerbittlich an jeden herankommt. Er rührte sich, so lange sich ein tüchtiger und bedeutender Mensch überhaupt rühren kann. Ehre seinem Grabe!

Um 27. März 1906 waren die hundert Jahre voll, seit Grueber das Licht der Welt erblickte. In München hat man seiner an diesem Cage in verdienten Ehren gedacht. Möge denn dieses Gedenkblatt auch Einiges zur Würdigung des Verewigten beitragen.

## Alfred Meißner in Bregeng.\*)

Jener Zipfel von Österreich zu äußerst im Westen, der an das "schwäbische Meer" heraustritt, ist Bregenz, der Dorort von Vorarlberg. Im hafen dieses Städtchens, zwischen den beiden Molotürmchen, über deren verkümmerte Ungestalt unser Dichter oft scherzen konnte, legte derselbe nach mehrfach bewegter Lebensfahrt sein Schifflein vor Unker. Un dieser Stätte sand er eine späte, aber um so trautere häuslichkeit.

In dem Bibliothekszimmer seiner hochgelegenen Wohnung stand sein Arbeitstisch. Don den Büchergestellen weg schweiste sein Blick über die Kuppel des Säntis und die fernere, leicht in den Dunst hingezeichnete Alpenkette mit den Gletschersilberstreisen, die im Sonnenschein aufblitzten. . .

Gerne setzte Meigner den Freunden, die ihn besuchten, die Reize seines Aufenthalts auseinander; er erzählte ihnen, wie er an seinem Dichterkastell nächst dem alten Rundturm resormierend herumgebaut, wie die hübsche Galerie davor mit dem Gehänge von wildem Wein von ihm entworsen worden . . Als wir einmal den Gebhardsberg hinanstiegen, erläuterte er mir jeden Punkt der Umgebung, und machte mir Mitteilungen über die oft seltsamen Unsiedler in den Userwinkeln des Sees, die bei reichlichstem Einkommen hier dem Groll über den ihnen widerstrebenden Weltlauf sich ungestört hingaben. Auch wurde der freund

<sup>\*) &</sup>quot;National-Zeitung" (Berlin). feuilleton vom 25. Oft. 1885.

nicht mude, die Eigenart des herrlichen, aber in seinen Wasserlaunen unberechenbaren Bodensees zu schildern, über dessen glattes Blau sich eben das Abendrot so prachivoll ergoß. Wie beredt sprach er, von den Beleuchtungsschauspielen, mit denen sich jeder Wechsel der Jahreszeiten auf diesem Wasserspiegel in Szene sete! Dann erzählte er wieder von den tückischen Winternebeln, die oft das schwäbische Meer in eine grauweißdichte, greifbare Nacht hüllen, von dem gefährlichen Dienst der Dostdampfboote um diese Zeit und den Glockensignalen, mittelft deren sie sich vor einem Zusammenstoß zu wahren suchen. — Um nächsten Morgen zeigte mir Meißner mit gleichem Unteil das kleine Museum von Bregenz, als gewissenhafter Cicerone die keramischen funde aus der Römerzeit erklärend. fah, daß das Bregenzer Ortsgefühl ganz in ihn eingegangen sei. Er der Weltkundige, Vielgereiste fühlte sich zulett in diesem schönen, geselligenasten, aber an Maturanregungen reichen Erdenwinkel zufrieden und wohl.

Man darf sagen: Meißners Natursinn habe ihm das Örtchen gewiesen, wo sich sein Dasein für einige Jahre des Glücks in sich zusammenziehen sollte. Immer drängte es ihn schon früher nach den Alpen und ihren Seelandschaften hin. Zuerst dort "am Stein" an den Ufern des Traunsees, wo er sich voll Schaffenslust mit der biblischen Tragödie "Das Weib des Urias" beschäftigte, aber zugleich einen hübschen Strauß von Edelweiß und Alpenrosen in ein kleines Buch zusammenband. Dann weiterhin nach Oberstdorf im Allgäu. In jene Zeit fällt die vertraute Annäherung Meißners an Franz hedrich, die für ihn später so verhängnisvoll werden sollte. Endlich zog es ihn an den Bodensee, wo ein schon von Prag her ihm innig befreundeter Genosse, Rittmeister Karl von Bayer (als Romanschriftsteller unter dem Namen Robert Byr

vielgenannt und geschätzt) sich schon seit einiger Zeit eine glückliche häusliche Existenz bereitet hatte. Meißner lernte nun die jüngere Schwester der Gattin des freundes kennen — er sah in ihre seelentiesen Augen, die so klar und rein waren wie der Seespiegel zu ihren füßen, und der Bund war geschlossen. Sie wurde ihm die "liebe frau" vom Bodensee, die den immer reisebereiten flüchtling mit zarten Banden seichlielt, und in sein Dasein Stetigkeit brachte. Bald flatterte, ganz unerwartet, ein Blättchen zu den fernen freunden, auf dem zu lesen stand

Unsere heute stattgefundene Crauung zeigen wir hiermit an. Allfred Meisner, Marie Meisner, geb. Begg von Albansberg. Bregenz, 11. Juni 1870.

Ich selbst hatte von dem freunde schon lange keine unmittelbare Nachricht. Endlich schrieb er mir:

hinter meinem Schweigen ftecte eine pfychologische Wunderlichfeit, die du schlieglich doch begreifen wirft. Ich fagte, seitdem ich Prag verlaffen, eine Reibe von Entschlüffen, bei denen die Einrede von freunden vielleicht berechtigt war. Ich mahlte einen Winkel der Erde zu meinem Aufenthalt, ich kaufte ein haus, das einer Baracke ähnlich fah - ich heiratete. Wie unerwartet mar dies alles, wie fehr der Erklärung nötig . . . Sonach durfte ich in dieser Zeit gleichgiltige Briefe schreiben und eine gewöhnliche Korrespondeng aufrecht erhalten, denjenigen gegenüber, die mir nabe fteben, blieb ich ftumm. Sie kannten ja die Derhaltniffe nicht, die mich zu einer fo wichtigen Entscheidung bestimmten — und sie auseinanderzusetzen war nicht möglich, weil zu weitläufig. Mun erft, da fich die Catfachen befestigt haben und alles fo gut geworden ift, erscheine ich wieder vor dir. Ich bin gufriedener, als ich es jemals in meinem Leben war - ja ich weiß erft jett, was reines Blück ift. Es kann kein liebenswürdigeres, feelenvolleres, feiner befähigtes Geschöpf geben, als meine frau ift. 3ch kann auch ohne Selbstüberhebung fagen, daß fie, wenn ich es wollte, mit mir ans Ende der Welt ginge. Mein haus habe ich so umgebant, daf es fich gar wohl sehen laffen fann - der Ginformigfeit des Lebens, befonders im Winter, muß man durch Reifen abhelfen.

Und so geschah's. Meigner sah über die Gartenhecke seines Bregenzer Jdylls, die sich immer dichter und lieb-licher begrünte, nach wie vor hinaus in die Welt, und zeigte auch seiner lieben Marie diese Welt. Wie hing sie an ihm und wie stolz war er, bald hier, bald dort sie vorzustellen und zu sagen: seht doch, dies ist meine junge frau! Es war ihm ein freudiges Bedürsnis, an ihrer Seite, im Resser ihrer Empfänglichkeit, all dasjenige nachzugenießen, was er früher für sich allein an bedeutenden Eindrücken in sich aufgenommen — und ebenso das Neue neben ihr, mit ihr auf sich wirken zu lassen. So brachte er sie in Beziehung zur Gesellschaft Berlins, er besuchte mit ihr Wien zur Zeit der Weltausstellung und machte mit der lieben Gesährtin die Italiensahrt nach Rom, Neapel, Sorrent, Capri.

Weil dieses schöne Bündnis sich mit einer gewissen Besonnenheit des Gefühls geknüpft hatte, so verklärte dassselbe auch der Glanz einer milden, stetig zarten Empsindung. Nicht lange war ihm dieses Glück beschieden; er verlor nur zu bald seine liebe junge frau. Was ihm aber der so früh wieder entrissene Besitz bedeutete — ein reicher Cebensinhalt für eine leider nur kurze Zeit — dies spricht sich ergreisend in einem späteren Gedicht aus, das mit einem Rückblick auf sein Glück beginnt, und in eine Cotensklage mit schmerzlichst schluchzenden Cauten ausklingt.\*)

Grau war schon mein Cag umzogen Und die Sonn' am Wolkenrand Neigte sich zu dunklern Wogen, Uls ich dich, Geliebte fand.

<sup>\*)</sup> Dichtungen von Alfred Meifiner. 4. Band "Herbstblumen". Seite 124.

Und mein Herz begann zu schwellen, Causend Stimmen wurden laut, Wie der See im Canz der Wellen, Wenn auf ihn das Mondlicht schaut.

Mun verzieh' ich allen Winden Einer rauhen Cebensfahrt, Weil fie, Sufe, dich zu finden, Mir zum Schlusse aufgespart.

Sturmgeschaukelt, auf und nieder, Wußt' ich nun, was Frieden gibt, Und es schien mir immer wieder, Daß ich nichts vor dir geliebt.

Milde Sonnenblicke nahmen Aebel weg, die mich bedräut Schöne Spätherbsttage kamen, Schön're, als der Sommer beut . . .

Und ich wurde wieder Dichter — Denn dein Herz war selbst ein Born Doll Gedanken, schöner, lichter, Und im Grund manch' gold'nes Korn.

Wie ein Wandeln unter Ühren, Wo Cyanen, dunkelblau, Ihre Augen zu uns kehren, War dein Umgang, süße Frau . . ,

Es war in der Cat ein "Wandeln unter Ühren" — still befruchtend. Und Meißner wurde "wieder Dichter", wie er als solcher erfolgreich begonnen hatte: nachdem er in der mittleren Zeit in eine angeblich durch das Zeitzbedürfnis hervorgetriebene Produktion hineingeraten war, die durchaus nicht in der richtigen Linie des ihm von seinem Calente vorgezeichneten Weges lag. Seine Bregenzer Dichtungen, auf die ich weiter zu sprechen komme, sind der spät nachfolgende, reintönige Epilog zu der von ihm selbst

halbvergessenen Poesie seiner Jugend. Die Sangeslust jener frühen Tage kehrte ihm wieder zurück, aber eigenartig gebämpft, von tiefer gestimmtem Klang.

Man fühlt es heraus, daß ein weibliches Auge, den Zug der Empfindungen leise hütend, in die Blätter der Bregenzer Dichtungen mit hineinsah.

Da grüßte mich dein Blick -- es faßte Mich deine liebe weiße Hand, Du wolltest, daß dein Wandrer raste, Wo deine stille Wohnung stand.

Diese Rast fand denn ihren produktiven Ausdruck: es ist das Vorwiegen der Betrachtung, des schildernden, des malerisch-verweilenden Elements, wie es bei Meißner in seiner letzten Epoche immer entschiedener zur Geltung kommt. Seine Poesie, in frühen Jahren rauschend-rhetorisch, wird zuletzt bildartig, gedankensinnig.

Wie verschieden doch die von flackernden Glutlichtern und Wetterstrahlen beleuchteten Bilder und Gestalten seiner jugendlichen Exrif und Epif: "Das Ende der Gironde", "Byron", "George Sand", das Schlachtbild vom Witkowberge und das orgienhafte Nachtstück von den Adamiten in den "Jiska":Gesängen — und andererseits wieder die vom Rot der Abendwolken umsäumten figuren und Szenen der poetischen Erzählungen: "Werinher" und "König Sadal"! Eine wertvolle Nachlese des alternden Dichters, gepslückt in "schönen Spätherbsttagen"...

Nicht lange aber war unserem Freunde das Glück gegönnt, "still lauschend an dem Herde zu sitzen, wo seine Seele heimisch war". Seine frau erlag sehr früh einem Lungenleiden. Meißner verfügte genug über medizinische Beobachtung von seiner Studienzeit her, als daß er das Ende nicht mit Bangigkeit hätte voraussehen sollen.

. . . bleicher ward und bleicher
Das geliebte Ungesicht,
Leiser ward dein Wort und weicher,
Seelischer der Ungen Licht.
Und du drücktest fest und sester
Un dein Herz der Kinder Paar,
Deren blasse, schön're Schwester,
Mutter nicht, du schienst fürwahr . . .

Nun kam es denn — das Ende. Meißner schrieb mir nach dem Tode seiner frau, anfangs Dezember 1878:

"Du weißt, was ich verloren habe — alles, was mir das Leben zum Leben machte. Sie war fo anmutig, fo gut, fo gescheidt, ich hatte an ihr die beste, edelfte freundin. Mein Leben mar schlieflich in dem ihrigen aufgegangen. Nun ift alles hin, die Sonne ift unter und geht für mich nie wieder auf. 3ch muß guseben, wie ich in der Dammerung fortfomme. Uber ich habe fie nicht erft am 14. v. M. verloren, ich fah ja schon seit einem Jahre, wie es kommen muffe. Es war eine schreckliche Zeit in Davos, wo wir vom November bis Marg gelebt haben — fünf tausend fuß über dem Meere, in einer baumlofen, gletscherumgebenen Schneemufte. 3ch glaube, er bat ihr eber geschadet, dieser moderne Heilungsversuch — doch darüber nachzu. grübeln, führt zu nichts . . . Sie ist mit wahrhaft ftoischem Mute geftorben. Sie batte ichlieflich alle Cranen ums Leben niedergefampft. Und doch gehörte fie ju den Bruftfranken, die fich keine Illusionen machen, und schrecklich schwer war ihr die Ablösung von mir, von den Kindern . . . Sie wußte auch, daß ich vom Leben nichts mehr haben werde ohne fie. - - "

So war's auch. Meißners Cebenspfad war fortan versödet. Sein Herz konnte sich von diesem Verlust nicht erholen, obgleich sein Geist die Heilkraft literarischen Arbeitszbranges zu erproben suchte, und im Freundesverkehr zuweilen ein Unflug seiner früheren liebenswürdigen Heiterkeit wieder aufflackerte. Aber das waren nur einzelne Funken. An den beiden Kindern, einem begabten Knaben, einem anmutigen Mädchen, hing nun sein ganzes Herz — aber wie sehr mahnten sie ihn fort und fort an die Mutter z

Doch ich wollte auf die kleineren epischen Dich = tungen Meißners zurückkommen, die einige Jahre vorher entstanden sind: "Werinher" (1871) und "König Sadal (1875). Ich habe sie schon früher einmal aus einem anderen Unlaß besprochen.\*) —

Ich halte dafür, daß jene kleineren epischen Dichtungen aus Meißners Spätzeit zu den erlesenen Musterstücken jener Gattung der Dichtung zählen, die Cord Byron mit seinen poetischen Erzählungen geschaffen hat. Natur- und Seelenmalerei greisen da innigst in einander. Diese Gattung ist noch weiter fortbildsam. Im engsten Umkreis vermag hier die Poesie ihre feinsten Ingredienzien zu mischen.

"Werinher" ist eine Klosternovelle, elegisch-beschaulich, von eigener, intimer Sinnigkeit der Empfindung. Der bescheidene Held in der Kutte ist der vielgenannte Mönch im Kloster Tegernsee, der Dichter des liebzarten Minnesliedes:

"Du bist min, ich bin din:
des solt du gewis sin,
du bist beslozzen
in minem Herzen:
verloren ist daz slüzzelin:
du muost immer drinne sin" u. s. f.

Man weiß von ihm nur, daß er später wegen eines Disziplinarvergehens im Kloster zu St. Deter in Salzburg gewaltsam zurückgehalten worden sei, bis schließlich der Konvent des heil. Quirinius einen Bruder dahin abschiekte, ihn zu erlösen. fortan hieß er "Werinher, der Gärtner", weil er bis ans Ende seines Cebens in einem Winkel des Klostergartens Blumen und Sträucher, besonders wohlriechende offizinelle Kräuter, zog. Er starb 1997. Meißner hat es nun unternommen, diese spärlichen, aber

<sup>\*) &</sup>quot;Die Preffe." feuilleton vom 19. Januar 1881.

das Nachsinnen herausfordernden biographischen Daten poetisch auszudeuten, zu motivieren und zu verbinden. Wie kam das herz des Mönches und Scholastikus Werinher, der sich sonst in seiner geistlichen Pflichtpoesie mit der Anskunft des Antichrists u. dgl. m. beschäftigte, zu so süßen, innigen Lauten der Minne? Und was hat zum Schlußseines Lebens jene kontemplative, schwermütige Gärtnerei, das Einsiedlerleben zwischen seltenen Pflanzen und Blumen zu bedeuten? Darauf erhalten wir hier eine Dichterantwort in zwölf sinnreichen Gesängen. Ein ganzes Lebensschicksalist gar fein aus jenen Anhaltspunkten zusammengewoben.

Bruder Werinher hat sich in ritterlichem Gefolge einer fahrt beigesellt, die der Graf von Wollfratsburg nach Salzburg unternimmt.

Zwei Sänften bergen zwei holdfelige Frauen, Wie Sommer und wie Frühling anzuschauen; Die eine. reizgeschmückte, sonnengleiche, Die Gräfin ists, die hohe, wonnereiche — Die andere, wie Mondlicht zaubervoll, Mit blauen Augen und mit Locken lind, Maria ists, des Grafen Schwesterkind, Die dort im Dom den Schleier nehmen soll.

Bescheiden, hösisch, immer dienstbereit gibt der junge Mönch den beiden Frauen das Geleit; kein Junker tuts ihm gleich an seinen Sitten. Aun erreichen sie der Reise Ziel, das schöne Salzburg. "Neu auserweckt als Christin liegt sie da, die alte römische Juvavia" — doch auf ihrem Grund birgt sie noch manches Gözenbild von reinster antiker Schönheit. Es war damals die Zeit "da von der zerschlagenen Pracht des Altertums ein Uhnungsschein erwachte"; homer, Virgil war schon "Kost von höchstem Reiz" in jenen Tagen, doch galt sie als verbotene Frucht. Werinher, der ebenso lieblich zu dichten wie auf Pergament

zu malen weiß, was irgend in Cüften und auf fluren lebt, schwärmt auch für all' die herrliche fabelwelt, wie sie die hohen alten Poeten ihren Rollen anvertrauten. Eben hat er noch den edlen frauen, in deren Geleit er sich befand, von Ovid und seinem Buch der Metamorphosen wie von "der Venus Heiligenchronik" erzählt — nun kommt er zu Salzburg mitten in einen Volksauflauf. Eine Untike ist ausgegraben worden; das herrliche Bildwerk erweckt im Volke ein unheimliches Grauen. Die alten Weiber, schreien:

Daß Belgebub, Der unerschöpstich ist in argen Listen, Im Schoß der Erde dieses Weib vergrub, Daß es dereinst verführe fromme Christen! Und sie bekreuzen sich . . .

Schon schickt man sich dazu an, das Götzenbild in Stücke zu hauen, es in den fluß zu werfen. Werinher erkennt aber sofort

Das wundersame Bildnis der Cythera, Die Siegerin der Welt, dem Meer entstiegen, Um allem, was da atmet, obzusiegen.

Bis jetzt kannte er die Göttin nur aus der Schilderung der Dichter. Nun erblickte er sie, leibhaft plastisch, emporgestiegen aus des Grabes Nacht, wie er sich sie dachte. Um die Gefahr von dem Bildwerk abzuwenden, macht Werinher sich rüstig durch das Gedränge Platz und spricht laut ins Volk hinein:

Wie mögt ihr fünd'gen Reiz zu sehen wöhnen In diesem Steine schön und wunderbar? Es stellt dies Bild Marien Magdalenen, Die Büßerin, die Schwester Simons dar!

Den Krug, den das Benusbild in der Cinken hält, deutet er auf das Gefäß, aus welchem seine Heilige gewohnt war, des Heilands teure füße zu salben. Da stutt die Menge. Die fromme Cift zu Gunsten des Heidentums gelingt. Das Steinbild ist für jetzt gerettet. Mit ihm zieht Werinher ins Kloster ein; er stellt es in einer Nische auf —

Und schnell gefaßt setzt er den Meißel an, Dem Postament mit römischen Buchstaben "Maria Magdalena" einzugraben.

Doch bald dringt ein geisterhaft erwachter Zauber durch die Klosterzelle.

Das weiße Marmorbildnis scheint zu leben, Bu winken, und ein blauer Lichtschein brennt Geheimnisvoll herab vom Postament.

Werinher verspürt die magische Gegenwart der Denus Cypria — er wird in sich selbst irre in der Nähe des geretteten Bildwerks. Es folgt nun der sündhafte Roman neben dem Brevier auf dem Pult. Den verbuhlten Lockungen der Gräsin, die es von der fahrt her scharf auf den jugendlichen Mönch abgesehen hat, weiß er zu widerstehn — aber die reizvoll liebliche Jungfräulichkeit Mariens, ihrer Nichte, hält ihn in ihren Banden wie ein süßes Verhängnis sest. Sein zartes Minnelied "du bist mein, ich bin dein" wird zur innigen Wahrheit gegenüber der Liebholden, die im Kloster verschwinden soll. Werinher will mit ihr nach Italien entsliehen — doch der fluchtversuch wird vereitelt. Sein Los ist härtestes Gesängnis. Sie erliegt in frühem Cod. —

Endlich langt die dringliche forderung des Konvents von Tegernsee an, Werinher freizugeben. Der Abt von St. Peter in Salzburg läßt ihn ziehen; doch zum Abschied spricht er ihn so an:

Mit jenem Steinbild, das du uns gebracht,
Begann die Irrfahrt. Jauber sind darin
Und Kräste einer unheilvollen Macht.
Ich glaube sest, es irrte deinen Sinn;
Es soll nicht fürder andere verderben,
Und mit dem Standbild wird der Jauber sterben! —
Er spricht, er winkt — und von der offnen Blende,
Wo fromme Sorgsalt einst das Bild gestellt,
Jur Ciefe schleudern es fanatische Hände,
Ein Krach — und auf dem Pslaster liegts zerschellt.

Nun ist es vorläufig aus mit der bestrickenden Nachwirkung der Untike. Meißner hat dem Ritter Cannhäuser
einen Bruder aus dem Mönchstande gegenüber gestellt, um
das Bild der Venusmagie im Mittelalter auch von der
anderen Seite her zu beleuchten. Sicherlich mit echter poetischer Intuition. Seine Dichtung ist ein Beitrag zur
Schilderung der vorerst noch spukhaft sich anmeldenden
Renaissance im Mittelalter, die wohl auch zur Minnedichtung
in eine schattenmäßig vorüberschwebende Beziehung trat.
Meißner setzt zuletzt, der Überlieferung gemäß, seinen
Werinher zu Tegernsee als stilltrauernden Gärtner in Ruhestand. Dort zog er bis in sein spätes Ulter weiße Rosen ohne
Jahl, immer noch jenes Kranzes aus weißen Rosen gedenkend, des Pfandes verschwiegener Liebe aus Mariens
händen.

Die Szenerie der anderen poetischen Erzählung "König Sadal", die um vier Jahre später nachfolgte, ist Thrazien zur Römerzeit, das Land mit fremder grandioser Natur und rätselhaft gemischtem Volkstum, dort am halbdunklen Kulturrande der antiken Welt. Den Stoff dieser Erzählung entnahm Meißner einer höchst seltsamen Quelle; dem ersten Buch des zweiten Teils von Daniel Kaspers von Lohen-

stein Roman-Ungetüm: "Großmütiger feldherr Arminius oder Hermann als tapferer Beschirmer der deutschen freiheit nebst seiner durchlauchtigen Chusnelda in einer sinnreichen Staats-, Liebes- und Heldengeschichte vorgestellt." (1689.) Un besagter Stelle erzählt der gefangene thrazische Herzog Rhemetakles die Geschichte seines Vaterlandes, und unter diesen Historien bringt er auch jene von dem König Sadal, der drei Generationen vor dem Erzähler gelebt haben soll.

"Cohenstein entwirft da ein vortreffliches Bild von den wütenden Qualen und freveln einer blinden Leidenschaft. Sadal ift Othello, ein Martyrer der Gifersucht. Die beißefte Liebe gu feiner ichonen und tnaendhaften frau verbindet sich mit einem Urawohn, der sich zulett gu den finnlofesten Ginbildungen fteigert. Nicht fein Bruder und nicht fein Dater entgeben der Gifersucht und dem Baffe; ja als ihn einmal im nächtlichen Zwielicht die furie in die Schlaffammer feiner Gattin treibt, gudt er den Dolch auf feinen eigenen Schatten. Da feine liebe. volle Vorstellung und Versicherung hilft, flüchtet die frau, der er das Leben gur Qual macht, in einen Dianentempel und als fie auch da feine Ruhe hat, fturgt fie fich von den Sinnen eines Curmes berab. Sadal wirft fich hierauf in grenzenlosem Schmerze auf die Erde, die ihr Blut trank, und ledt die Cropfen auf. (Echter Cobenstein!) Dann ift ihm noch feines Bruders Trauer um die Bestorbene auferst verbachtia; er ftirbt hierauf fehr bald, nachdem er noch fein Reich den Römern vermacht hat."\*)

Meißner fabuliert nun mit einiger Mäßigung dem Cohenstein nach, der sich mit blutlechzender Einbildungsfraft immer in der grassesten Greueltragik ergeht — aber seine Darstellung fällt noch immer düsterer und wilder aus, als es sonst in seiner Urt liegt. Die psychologischen fäden, die er seinsinnig durchspinnt, vermitteln doch nicht hinreichend das düstere Nachtstück, dessen Grauenhaftigkeit ihn selbst fasziniert zu haben schien.

<sup>\*)</sup> Dr. J. Cholevius. "Die bedeutendsten deutschen Romane des siebzehnten Jahrhunderts." Leipzig 1866. (5. 343.)

Sadal (dies sei noch vorher erwähnt) hat einen beiläusigen Zusammenhang mit der Geschichte. Cäsar erwähnt seiner in den Kommentarien (de bello civili III). Da heißt es: Ein König Cotys aus Thrazien habe dem Pompejus 500 Reiter unter Unführung seines Sohnes Sadal geschickt. Die Schlacht bei Pharsalus schlug auch jenes thrazische Kontingent in Trümmer — aber Cäsar verzieh dem Sadal und er solgte seinem Vater nach. Hier greift die Dichtung ein.

Nach seiner Niederlage auf dem Schlachtseld erringt Sadal einen Liebessieg. Er führt aus Korinth die holde Upame ein, das Cöchterchen des wackeren Kallisthenes, des Meisters in Bildwerken und Waffen aus Korinthischem Erz. Unfangs zögert sie, ihm in seine rauhe heimat zu solgen, als ob die Uhnung eines schweren Geschicks ihr herz beschleiche. Ihm gelingt's, sie mit sanstem Wort zu beruhigen.

... Du bift Griechin, milder Sitte Kind, Der Kufte Kind, die laue Sufte baden, Bewohnt der Baine, die voll Cempel find Des Corbeers und der ichwirrenden Zifaden. Dich dunkt mein Chrazien eine Wüstenei, Weil du's nicht kennft. Es ift fo schon, so frei hoch in die Wolfen ragt der Berge Joch. In diesen Winkel unf'rer Welt verfroch Die gold'ne Zeit fich ichen, Uls fie der Welt und Menschen fich entschlug, Die eisern find, voll Cafter und Betrug Und ohne Creu. Bingst du mit mir in jenes raube Land! Dem Bimmel icheint es an der Bruft qu liegen, Man meint, es reichen dem, der es erstiegen, Die Götter aus den Wolken eine Band! Barbaren heißen wir, und find es auch, Mit euch verglichen. Wie der ranhe Hauch Der Berge weht dich Sitte an und Wort, Doch keine Lüge keimt und wuchert dort.

So bin ich ein Barbar, und haft du, Kind, Erft mich geprüft, so weißt du, wie wir find. In dieser Welt, wo so viel Caster gleißen, Wer schämte wohl sich, ein Barbar zu heißen?

Und weiter geht die Reise in Upame's neues Reich. Welch' seltsame, ihrem Auge ungewohnten Candschaftsbilder! Bleigraues Gewölf und lange Wolfenschatten lagern über dem Blachfeld, das sie durchreiten; Störche spreiten ihre flügel, mächtige Büffel weten an feuchten Steinen ihre Zähne. Ein Urwald umfängt sie jest und auf der nächsten Lichtung lagern hirten bei einer heerde von wilden Roffen oder schwarzen Schafen. Alles erscheint ihr, der Cochter des sonnig-heiteren Hellas, so unheimlich und fremd. Es drängt fie, den Geliebten zu befragen, ob fie bald dabin kommen, wo in der Berge Rachen die Greife wohnen. welche Gold bewachen? Wenn aus dem forst das Lied der Waldessänger ertont, da bangt Upame, daß hier der Dogel horste, der auf den feind die federn wie Pfeile abschießt. Und Sadal lacht von seinem Roß herab. Endlich nahen sie sich den Städten. Sie sind nordisch-finster und ernst; kein Marmor glänzet hier, es öffnen sich, gastlich einladend, keine von gesprächigem Volk durchwandelten Portiken — mächtige viereckige Türme recken sich ins abendliche Grau, alles starrt von Wällen und von Zinnen. Auf dem Eis des hämus erstirbt der Abendalang: da zieht in die aroke Burg die neue Königin ein.

Unfangs umfängt die Liebenden das reinste Glück, doch bald regt sich das Mißtrauen, zum Wahnwitz gesteigert, in Sadals Gemüt. Er ist der ehrlichste Barbar — aber die Überlegung hat keine Macht über die elementaren Regungen seiner Seele. Was aus der Welt der Kultur kommt, erregt sosort seinen Urzwohn — sehr bald auch die Geliebte seines Herzens. Der erste tolle Unfall der Eisersucht geht noch vorüber — auch Upame beruhigt sich für jetzt.

Wohl weht um alles hier ein rauher Hauch, Ich werde mich allmählig d'ran gewöhnen — Bist Du doch einer nur von Chraziens Söhnen, Wie Wolf' und Wetter stürmt, so stürmst du auch.

Doch es kommt schlimmer. Sie ruben in einem lieblichen Cal. Von einer felfenrampe hängen Gewinde wilden Weinlaubs nieder - eine Quelle rauscht im Grunde und blaue Blumen nicken in ihre Wellen. Eine Stelle ifts, wie auserlesen zu sußem Bergensgeflüster. Er hat mit Zittergras und grünem Schilf ihr Haar umkränzt — und lehnt an ihrer Brust, von ihrer Augen Licht wie still berauscht. Da hebt er sich empor, die Geliebte betrachtend. "Wie eine schöne Muschel ist dein Dhr, rosig und klein — ich seh' mich nimmer satt an diesem aufgerollten Rosenblatt! Mur hier, das Ohrgehänge stört mich d'ran. Ich bitte dich, leg's ab! Ein durchlöchert Dhr bedeutet in Thrazien den Unecht". Sie bekennt ihm, es sei ein Angedenken von einem, der ihr lieb war; Myrtill hieß er, war ein Spielgenoß ihres Bruders und fand als abenteuernder Schiffer ein frühes Grab an fernem Strande. Sadal sieht mit erhittem, dusterem Auge auf sie - er reißt die Derle aus ihrem Dhr und schleudert sie von sich wie einen Wurm. Wer weiß, wie weit Myrtill mit ihr kam! Korinth ist ja Cytherens verbuhlte Stadt . . . Und ist es so sinnlos, eifersüchtig zu sein auf Cote? "Sie find kein Nichts, so lang mit seinem Rot der Cebende sie farbt und um sie weint!" Upame flüchtet sich vor seiner Eifersucht — die nicht sterben fann, die nur den Ausdruck ändert, aber nicht das Wesen — ins haus der thrazischen Urtemis und widmet sich dem afketischen Dienste der strengen Göttin. Als Sadal ihr Usyl bedroht, bringt man sie in die Tempelburg der Cybele. Auf ungeheuren Terraffenwürfeln steigt dies schaurigmajestätische heiligtum empor; ein ganzes Gebirge wurde von Menschenhänden zerschlagen, um diese Massen aufzuSo bin ich ein Barbar, und haft du, Kind, Erst mich geprüft, so weißt du, wie wir find. In dieser Welt, wo so viel Caster gleißen, Wer schämte wohl sich, ein Barbar zu heißen?

Und weiter geht die Reise in Upame's neues Reich. Welch' seltsame, ihrem Auge ungewohnten Candschaftsbilder! Bleigraues Gewölf und lange Wolkenschatten lagern über dem Blachfeld, das fie durchreiten; Storche spreiten ihre flügel, mächtige Buffel weten an feuchten Steinen ihre Zähne. Ein Urwald umfängt sie jest und auf der nächsten Lichtung lagern hirten bei einer heerde von wilden Roffen oder schwarzen Schafen. Alles erscheint ihr, der Cochter des sonnig-heiteren Hellas, so unbeimlich und fremd. Es drängt fie, den Geliebten zu befragen, ob fie bald dabin kommen, wo in der Berge Rachen die Greife wohnen. welche Gold bewachen? Wenn aus dem forst das Lied der Waldessänger ertont, da bangt Upame, daß hier der Dogel horste, der auf den feind die federn wie Ofeile abschießt. Und Sadal lacht von seinem Roß herab. Endlich nahen sie sich den Städten. Sie sind nordisch-finster und ernst; kein Marmor glänzet bier, es öffnen sich, gastlich einladend, keine von gesprächigem Volk durchwandelten Portiken — mächtige viereckige Türme recken sich ins abendliche Grau, alles starrt von Wällen und von Zinnen. Auf dem Eis des hämus erstirbt der Abendglang: da zieht in die große Burg die neue Königin ein.

Unfangs umfängt die Liebenden das reinste Glück, doch bald regt sich das Mißtrauen, zum Wahnwiß gesteigert, in Sadals Gemüt. Er ist der ehrlichste Barbar — aber die Überlegung hat keine Macht über die elementaren Regungen seiner Seele. Was aus der Welt der Kultur kommt, erregt sofort seinen Urgwohn — sehr bald auch die Geliebte seines Herzens. Der erste tolle Unfall der Eisersucht geht noch vorüber — auch Upame beruhigt sich für jetzt.

Wohl weht um alles hier ein rauher Hauch, Ich werde mich allmählig d'ran gewöhnen — Bist Du doch einer nur von Chraziens Söhnen, Wie Wolf' und Wetter stürmt, so stürmst du auch.

Doch es kommt schlimmer. Sie ruhen in einem lieblichen Tal. Von einer felsenrampe hängen Gewinde wilden Weinlaubs nieder — eine Quelle rauscht im Grunde und blaue Blumen nicken in ihre Wellen. Eine Stelle ists, wie auserlefen zu sußem Bergensgeflüster. Er hat mit Zittergras und grünem Schilf ihr haar umkränzt — und lehnt an ihrer Brust, von ihrer Augen Licht wie still berauscht. Da hebt er sich empor, die Geliebte betrachtend. "Wie eine schöne Muschel ist dein Dhr, rosig und klein — ich seh' mich nimmer satt an diesem aufgerollten Rosenblatt! Mur hier, das Ohrgehänge stört mich d'ran. Ich bitte dich, leg's ab! Ein durchlöchert Dhr bedeutet in Thrazien den Knecht". Sie bekennt ihm, es sei ein Ungedenken von einem, der ihr lieb war; Myrtill hieß er, war ein Spielgenoß ihres Bruders und fand als abenteuernder Schiffer ein frühes Grab an fernem Strande. Sadal sieht mit erhiptem, dufterem Auge auf sie - er reißt die Derle aus ihrem Dhr und schleudert sie von sich wie einen Wurm. Wer weiß, wie weit Myrtill mit ihr kam! Korinth ist ja Cytherens verbuhlte Stadt . . . Und ist es so sinnlos, eifersüchtig zu sein auf Cote? "Sie find kein Nichts, so lang mit seinem Rot der Cebende sie farbt und um sie weint!" Upame flüchtet sich vor seiner Eifersucht — die nicht sterben fann, die nur den Ausdruck andert, aber nicht das Wefen — ins haus der thrazischen Artemis und widmet sich dem afketischen Dienste der strengen Göttin. Als Sadal ihr Usyl bedroht, bringt man sie in die Tempelburg der Cybele. Auf ungeheuren Terraffenwürfeln steigt dies schaurigmajestätische Beiligtum empor; ein ganzes Gebirge wurde von Menschenhänden zerschlagen, um diese Massen aufzu-

türmen, die bis in die Wolken aufwärts ragen. Ein Wall mit zehn Türmen umgibt die unzugängliche heilige Burg. Sadal versucht dennoch, mit Kriegerscharen und Belage= rungsmaschinen sie zu stürmen — aber vergebens! Da tritt vor ihn ein Mann mit der Kunde: "Ich habe einen Bang erspürt, der unterm Strom dich zum Tempel führt!" Die Eisentüre wird gesprengt; aus dem niedrigen Gang haucht ein Odem wie aus Grabesgrund — der Tiefe böser Dunst - den Vordringenden entgegen. fürwahr, ein schlimmer Wea! Das ganze Grauen eines langverschlossenen Schachtes (in meisterhafter Weise geschildert) beleuchtet das emporgehaltene Cämpchen. Endlich ist Sadal in der Burg: er steht im Knäuel der Priester und der Krieger. Cachen Bluts will er sich den Weg zu der Gattin bahnen. Da erscheint sie vor ihm — bleich im weißem Gewande und weist den Tempelfrevler mit ernster, strafender Geberde zurück. Sie zückt den Dolch — rot färbt sich das Gewand und keinen Seufzer haucht die Lippe mehr.

Die Dichtung bringt ein bedeutendes Candschaftsbild nach dem anderen: so zulest die Schilderung jenes Tals in der rauhesten Gegend des hämus, wo Sadal sich selbst zu furchtbarem Ende verdammt.

Aun steht er still in einem Caleskessels!
Rings eine starre, ungeheure Welt;
Dor ihm im Halbkreis Berge, die wie Sessel Für einen Rat von Göttern aufgestellt,
Befranst mit Eis, geschmückt mit Sonnengold,
Der fuß im Strome, der zur Ciefe rollt.
Ein tiefer Ernst haucht hier den Wandrer au:
Aicht weiter, Mensch, darfst du den Ew'gen nah'n!
Durch dieses Cal, besä't mit weisen Blöcken,
Rauscht ein Gewässer hin, gewaltig, reisend,
Die Wolfssurt heißt es zu der Menschen Schrecken.
Hier, jedes in den Schweif des Vormanus beißend,
Sieh'n nächtens zum jenseitigen Reviere,
Der großen Urtemis surchtbare Ciere.

Und die Wölfe Thraziens, die grauen Hunde der Urtemis, ruft nun Sadal auf, an ihm das Strafgericht zu üben, weil er der Göttin Heiligtum erbrochen! Voll Wunden sinden ihn endlich die Seinen und legen ihn auf eine Tragbahre. Plötzlich fährt er auf — den schwarzen Wolkensand durchzuckt ein Blitz — er glaubt in den Lüften das Gespann der Rächerin Cybele zu schauen. Da durchbricht er die Schar seiner Wächter und stürzt in den Ubgrund.

\* \*

Mit der Rückschau auf diese Dichtungen, die noch unter den Augen von Meißners frau in Bregenz entstanden, schließe ich hier ab. Der mitfolgende Ceser wird mir zugestehen, daß es nicht ungerechtsertigt war, bei denselben einige Augenblicke ausmerksamer zu verweilen. Es sind noch einmal tief geschöpfte Atemzüge eines echten Dichters, der vordem eine längere Zeit hindurch, bestimmt durch temporäre Einslüsse — bei seinen glänzenden Gaben viel zu literarisch-geschäftlich — sich auf den zeitläusigen Tendenzroman in seiner ganzen Breite eingelassen hatte: und leider zu namenlosem Unheil für ihn selbst. Dies war der Anlaß zu der "Allianz" mit Hedrich, die sich allein und einzig auf jenes Romangeschäft bezieht.

Ein Jug ernster Sammlung geht weiter noch durch die Bregenzer Produktion Meißners hin. Er legt sich auf Stubien: diese fallen bei dem lernbegierig Produzierenden auch anders aus, als bei dem sachmäßig Studierenden, dem Gelehrten. Bei Meißner ergaben sich dabei immer interessante Ausblicke; es studierte in ihm eben der Dichter. Eine folge von solchen Exerzitien seiner Untersuchung — manche davon schon aus früherer Zeit — hat er in der Sammlung "Historien" (Berlin, 1875) vereinigt. Da

fällt uns 3. B. ein Effay über die "Deklamationen Quintilians" ins Auge. Die dort als "Argumenta" scharffinnig fingierten Rechtsfälle, die dann für die Schule der gerichtlichen Beredtsamkeit virtuos verarbeitet erscheinen. haben sofort die novellistische Phantasie in Meißner angeregt; er interpretiert da als Dichter den römischen Juristen und Rhetoriker. — Ebenso bewandert zeigt er sich in der neulateinischen Literatur der beginnenden hummanistenzeit, namentlich nach der Seite ihrer pikanten Elemente. Da hat denn der geiftliche, diplomatisch weltkundige Citerat Ueneas Silvius Diccolomini — nachmals Dapst Dius II. — ein Liebesabenteuer Kaspar Schlicks zu Bassano, das dieser in Siena erlebt haben soll, mit einer nach Boccacio schmeckenden Würze zu einem kleinen Roman verarbeitet: die lateinisch geschriebene Liebesgeschichte — damals ein Modebuch - führt den Titel: "Tractatulus de Euryalo et Lucretia, duobus se invicem amantibus". Meigner hat dieses Stück Erotik aus den flegeljahren der noch jungen Renaissance dem geistlichen Autor, den er in diesem Stadium seiner literarischen Wege und Seitenwege geradezu "einen Paul de Kock mit der Tiara" nennt, mit viel Geschmack und gewandter Leichtigkeit des Cons nacherzählt. — Weiterhin macht noch Meißner mit Vorliebe Streifzüge in später verdunkelte literarische Mebengebiete. Gar merkmurdig ist da in der Sammlung: "Historien" ein Essay: "Nicolaus de Vernulz, ein vergessener Vorläufer Schillers." (1871) Es war dies ein äußerst korrekt katholischer, grundgelehrter Universitätspoet nach den damaligen Schulbegriffen von der Poeterei, ein Licht der Hochschule von Löwen, der zur Zeit der Gegenreformation lehrte und dichtete. (Er war zu Rübelmont im herzogtum Curemburg 1583 geboren und starb von vieler Arbeit aufgerieben im Januar 1649, acrade zu derselben Zeit, als die Revolution in England

das Schaffot für Karl I. aufrichtete.") Unter anderen lateinischen Dramen hat er denn auch eine "Johanna d' Urc" und einen "Wallenstein" geschrieben. Da reizte es nun Meißner zu untersuchen, wie der Jesuit, der echt katholische Schulpoet und unfer menschlich-freieste, humanste Dramatiker sich denselben Stoffen gegenüber zu einander verhalten. Und immerhin entdeckte er da sehr beachtenswerte poetische Lichtblicke auch schon bei dem Vorgänger, und übersetzte, frei nachdichtend, die hauptstellen beider Stücke in deutschen Jamben. "Db wohl Schiller die Trauerspiele von Vernulz gekannt?" Meißner glaubt es nicht bezweifeln zu dürfen. "Das Verhältnis beider zu einander ist aber das eines Zeichners, der den Kernpunkt einer Situation mit wenigen Linien hinwirft und eines Malers, der dieselbe Idee in einem farben: und figurenreichen Bilde versinnlicht. Um einfachen Spalier aus Holzstäben, das der eine aufgerichtet, hat der andere Reben hinaufgezogen und die feurigsten Trauben wachsen lassen." — Zulett versenkt sich Meißner mit voller begeisterten hingebung in das Studium der Dichtergenossen und unmittelbaren Nachfolger Shakespeares. "Alle mit einander," so fagt er, "bilden gewissermaßen eine geistige Hochgebirgskette; Shakespeare ist allerdings der Zentralftock derfelben, er überragt seine dramatischen 217itbewerber, wie John Webster, Ben Jonson und die andern durch seine Dielseitigkeit; nach befonderen Seiten bin können aber diese mit ihm rivalisieren." Philipp Maffinger ist dann in dieser Gruppe die hauptgestalt, die unseren Dichter fesselt. Dor allem analysiert er mit besonderer Vorliebe deffen Stück: "Die unselige Mitgift (Fatal Dowry)" und bringt von den hauptsenen eigene Übersetzungsproben. Und sofort wecken diese Eindrücke ihm den nachenipfindenden Produktionsreiz; die Bühne, die Menschen, die Verhältnisse von damals werden vor ihm lebendia — und aus all dem

formt sich ihm die Dichternovelle "Driola", die ebenso fein charakterisierte, als in ihrem weiteren Verlauf spannungsvoll abenteuerliche Liebesgeschichte von Philipp Massinger und der lieblichen Miß Edith Banks (1874).

\* \*

In ähnlicher Weise, immer still-emsig, beruhigt-produktiv, liefen die Alterstage Meißners ab, als er nach dem Code seiner Marie sich tief vereinsamt fühlte; er suchte gleichsam Crost in einer gewissen sinnvollen literarischen Beschaulichkeit. Kurze Zeit nachher, da meine einzig liebreiche Mutter, die auch er sehr verehrte, dahingegangen war, schrieb er mir vor Weihnachten 1881:

"Liebster freund! Es kommen die Tage heran, wo diejenigen die einander lieben, näher zusammenrücken, und die Einsamen sich doppelt einsam fühlen. Und so muß ich Deiner in diesen Tagen oft und herzlichst gedenken und mitfühlen, wie Dir zu Mute sein wird, allein, in der ungewohnten Wohnung; muß Dir sagen, daß ich nirgends lieber, als bei Dir wäre...

Ich sitze abends auch allein in meinem Zimmer und lese. Die ältere englische Literatur hat Schätze an Beift, Luftigfeit, Ruhrung, Menschenbeobachtung, die einem viel Umgang ersetzen können. Diesmal find bei mir fielding, Sterne, Smollet an die Reihe gekommen über wie viele lange Abende haben fie mich leicht hinweggeführt! Die einsame Lampe im Zimmer auf der Bobe brennt oft bis Mitternacht; weit und breit ift fie das einzige Licht. Es hat meine Schwieger. mutter - mir feit dem Code meiner frau eine mahre, liebevolle Mutter — auf der Bobe einen Weg machen laffen, der zweihundert Schritte die alte römische Stadt. oder Kastellmauer entlang führt. Seit dieser Weg vorhanden, brauche ich gar nicht mehr in die Stadt herunterzusteigen, um Bewegung zu machen — und so arbeitet alles meinem Einfamkeitsdrange in die Bande. Doch nun genug; ich wollte Dir nur einen Bruf schicken, da Du Weihnachten und Neujahr allein verlebst. Mun lebe mohl, Bester! Der Deinige auf immer, Solange diese Maschine ihm zugebort".

Im Jahre 1884 ließ Meißner das Buch "Geschichte meines Cebens" erscheinen (Wien und Teschen, bei K. Prochaska). Diese Publikation rief große Teilnahme in Wien und in Berlin hervor. Hugo Wittmann hat mit seiner wohlbekannten Meisterschaft im Nacherzählen interessanter Cebensgänge — bei seinem seltenen Verständnis für den Mitteilungswert von Memoiren — der Cebens= geschichte Meißners in zwei feuilletons der "Neue freie Presse" vollste Würdigung gewidmet. Er faat da im Eingang: "Jeder Mensch auch der schlichteste, lebt ein interessantes Buch, sein eigenes Ceben nämlich; aber nicht jeder hat den Beruf, das Buch zu schreiben. Meißner hatte diesen Beruf wie wenige seinesgleichen. Er scheint uns zum ruhigen Beobachter, der fich aus freien Stücken abseits stellt und die Zeit an seinem scharfen, meist wohlwollenden, immer etwas erstaunten Auge vorüberfluten läßt, wie ge= boren zu sein." Und zum Schlusse des zweiten Urtikels folat die zusammenfassende Bemerkung: "Mit dem Tode heines, mit der Wallfahrt zu feinem Grabe schließt die Cebensgeschichte, schnellt also in einem Augenblicke ab, wo Meißner ein gang junger Mann war und kaum die hälfte seiner Dichterarbeit verrichtet hatte. Was nach 1856 kam, liegt uns allerdings zu nah, als daß es schon erzählt werden könnte. Moch zehn Jährchen möge es verdämmern, so wird es im richtigen Lichte für den Menwirenschreiber erscheinen. Wir hoffen, daß dann Meißner sich wieder zum Schreibtisch sest und mit ungetrübter frische die fortsetzung erzählt. Ihn als Dichter zu würdigen, lag nicht in unserer Absicht — und doch, scheint uns, geschah es ein wenig, ohne daß wir es wollten. Der Beifall, den man dem Autor der Cebensgeschichte zollt, schlägt unversehens in ein Cob des Dichters um; denn des Dichters gestaltende, be-

<sup>\*) &</sup>quot;Mene freie Presse". 26. und 27. August 1884.

lebende, bändigende Kraft äußert sich allerwärts in diesem Buche, und ihm dankt es die künstlerische Rundung, den fesselnden Reiz."

Meißner setze sich nicht mehr zum Schreibtisch, um die Geschichte seines Lebens zu Ende zu schreiben. Dagegen versuchte er es schon im nächsten Jahr, in der Nacht vom 20. Mai 1885, wie dies Robert Byr so ergreisend erzählt,\*) durch einen Schnitt mit dem Rasiermesser in den hals seinem Leben selbst ein Ende zu machen. Wohl begegnete der rasch erschienene Urzt durch Unlegung eines Eisterschen Versbandes den nächsten folgen der Katastrophe, aber die völlige Gemütsverstörung Meigners nahm doch so unauf haltsam überhand, daß sie auch physisch zurückwirkte und nach kurzer Zeit am 29. Mai seinen Cod an Gehirnhautentzundung herbeissührte.

Und das Motiv jener nicht plötlich ausbrechenden, sondern allmählig und qualvoll sich vorbereitenden Verzweifzlung? Es war die namenlose, und doch kaum ausreichend begründete Furcht vor der Vernichtung seines literarischen Ruses, mit der ihn jener franz hedrich — dessen Nameschon früher durch diese Zeilen lief — nach mancherlei Erpressungen bedrohte. Meißner hatte ihm anfangs nur Gutes erwiesen; er überschätzte weitaus sein Talent und war redlich bemüht, ihn literarisch zu sördern, ohne daß dies zu einem Ersolge geführt hätte. Hedrich war Tscheche, der den Ehrgeiz hatte, deutsch zu schreiben; an Entwurfsideen und sonstigen verwendbaren Ersindungen sehlte es ihm keineswegs, aber durchaus an der Macht über die form, an dem Vermögen der literarischen Ausgestaltung, ja selbst ganz auffällig an der Kähigkeit des korrekten sprachlichen Aussaufällig an der Kähigkeit des korrekten sprachlichen Aussaufälligen Uussa

<sup>\*) &</sup>quot;Die Untwort Ulfred Meigners". München 1889. "Meigners lette Cage", S. 5-14.

drucks. Er konnte sich denn als selbständiger Schriftsteller nicht durchsetzen. Aber nun trat er als Helfer, als Zurichter des Erzählungsstoffes unserem Meißner zur Seite, sobald dieser der Romanproduktion sich zuwandte. Aur in diese Phase wirkt die höchst bedenkliche Beihilfe Hedrichs herein, die sich eigentlich aus einem Unterstützungsverhältnis von früheren Tagen herausbildete. In verschiedenen zerrissenen Blattstücken, welche Robert Byr sorgkältig zusammenlas, sinden sich unter den Aufzeichnungen Alleißners hingeworfene Andeutungen über seine Beziehung zu hedrich, die ich für völlig zutressend halte — obgleich der Anteil Hedrichs an der ergänzenden Erfindung der Romansabel in mehreren Källen weiter gegangen sein mag, als dies hier ausdrücklich zugestanden wird.

"Es galt viel und rasch zu produzieren. Er sandte Insätze und Einschaltungen. Aber alles, was er herbeibrachte, mußte genau geprüft, umgeschrieben, abgeändert werden; ich habe keine Zeile so, wie sie war, benützen können. Alles hatte die schreckliche Härte und Trockenheit, die ihm eigen war. Was von ihm kam, mußte von mir erst in die künstlerische Korm getrieben werden. Ich entwerfe schnell, aber arbeite langsam. Zuerst schaffe ich einen Entwurf, in welchem ich dann modelliere, wie der Bildhauer in frischem Tone, endlich stelle ich das Buch, wie es ist, her. In jenem mittleren Stadium lernte Hedrich meine Mauuskripte kennen; ich nahm seinen Rat entgegen. Er machte auch rasche Hinwerfungen (?), von denen ich manches aufnahm, vieles verwarf.

Jedenfalls ließ sich Meigner von Hedrich in ungewöhnlichem Maße imponieren. "Mir war er, in dessen Wesen glühende Phantasie und eiskalter, verschlagener Verstand beisammen waren, Autorität. Ich änderte nach seinem Rate, gestaltete um."

Der "verschlagene" Verstand Hedrichs trat zuletzt in unheimlichster Weise hervor, als er Meißner eine schlau gelegte, verräterische Falle legte und dann sagte: "Jetzt habe ich Sie in meiner Hand!" Der nähere Hergang ist in der oben angeführten Schrift von Robert Byr nachzulesen.

Meißner überlebte diesen Schlag nicht lang; er ging in den Tod. Aun trat Hedrich, erst recht unternehmend geworden, an den Rittmeister Karl von Bayer (Robert Byr), den Vormund der Kinder Meißners, mit einer folge von Briefen heran, deren Absicht deutlich zutage lag. Er erflärte sich da geradezu als den "alleinigen und ausschließlichen Autor der Romane: "Zwischen Fürst und Volk", "Sansara", "Zur Ehre Gottes", "Schwarzgelb" und "Babel", Neuer Adel", "Die Kinder Roms", sowie aller inzwischen entstandenen Novellen (!!). Dazu der merkwürdige Zusat: "Mit Meißners vier Bändchen Gesdichte habe ich nichts zu schaffen."

In dem Brief: Edinburgh vom 1. März 1886 rückte er endlich mit folgender Proposition heraus:

"Es ließe sich vickleicht ein Vorschlag aussindig machen, mit welchem der Konstift friedlich beigelegt und meinen Antorrechten Genüge getan werden könnte. Dies wäre der einzige Ausweg, der Meißners Andenken unter diesen Umftänden noch am wenigsten schaden würde, denn wie es einmal steht, läßt sich die volle Antorschaft seiner Werke nicht aufrechterhalten, und würde durch weitere Ausschlisse, die ich im besten Willen (!) nicht vermeiden könnte, und mit einem noch lauteren Gekrache zusammenstürzen, wenn ich zu den Wassen greisen müßte."

Diese hinweisung hedrichs auf einen "auszusindenden Vorschlag" war nur ein anderer Erpressungsversuch gegenüber dem Vormund der Kinder Meißners, auf welchen dieser selbstverständlich nicht eingehen konnte und durfte. Darauf griff denn hedrich, auf den selten versagenden Skandalessekt rechnend, wirklich zu den Wassen, und versöffentlichte (freilich erst nach vollen vier Jahren!) das Buch, welches damals die literarischen Kreise geradezu alarmierte: "Alfred Meißner — Kranz hedrich. Geschichte ihres literarischen Verhältnisses auf Grundlage der Briefe, die Alfred Meißner seit dem Jahr 1854 bis zu seinem Code 1885 an Franz Hedrich geschrieben."

Das Vorwort beginnt mit folgenden Zeilen:

"Ich veröffentliche meine literarische Selbstbiographie und das besondere, vielleicht einzig dastehende Schicksal meiner Bücher, welche ein Vierteljahrhundert lang die weitesten Ceserkreise so sehr, als die Werke irgend eines Zeitgenossen, beschäftigt und interessiert haben (?), deren Ursprung aber noch bis zum heutigen Cage der Keder Alfred Meisners zugeschrieben wird."

Welche unsagbar dreiste Behauptung gleich in den ersten Worten, um nur recht verblüffend zu wirken! Mit der äußersten Denkmühe kann ich es mir nicht vorstellen, wie jene Romane als "Bücher Hedrichs" ausgesehen hätten, wenn sie nach seinen angeblichen "Urmanuskripten", falls solche überhaupt existierten, ohne hinzutreten von Meißners weiter verarbeitender Darstellung ganz unberührt zum Abdruck gelangt wären! Und wer hätte sie in dieser korm — oder vielmehr noch ohne korm lesen mögen!!

Ebenso wenig, wie jene zwei Originalmanuskripte größerer Erzählungen Hedrichs: "Miß Septimia" und "Der Dorftartüffe", die auf dem jahrelangen Wanderzug von einer Zeitschrift zur anderen nirgends unterzubringen waren — und während dieser erfolglosen Irrfahrt auch einmal durch meine Hand gingen.

Dem Briefmaterial Hedrichs, das auf den ersten Blick allerdings für Meißner schwer belastend erscheint, muß in der Schrift von Robert Byr "Die Untwort Alfred Meißners" die Abteilung: "Der Briefwechsel" prüfend entgegengehalten werden. Dann hält die Junge der Wage mitten inne. Ich bin auf die sorgfältigste Prüfung dieser Frage wiederholt zurückgekommen und die Aufforderung dazu trat nahe genug an mich heran, da ich auch Hedrich noch aus meiner Studienzeit her sehr wohl kannte.

Es ist unsagdar zu beklagen, daß Meißner gerade an dem literarisch-sterblichen Teil seiner Produktion — als solcher erscheinen mir selbst bei manchen unleugbaren Vorzügen denn doch seine Romane — zuletzt auch persönlich untergehen sollte. Er war dabei nicht frei von Schuld; aber dies ist eben das Merkmal der tragischen Schuld, daß sie weit über ihr Maß hinaus gebüßt wird. Er hat überdies durch die fremdartigen Bestandteile, die er willsährigsbereit in seiner eigenen Komposition eindringen ließ, sich selbst gefälscht, bei aller Sorgfalt der Überarbeitung bändereiche Falsisstate, die über den echten Zug seines Schaffens den Ceser irreführen, in dem seltsamsten Wahn in Umlauf gebracht.

Auch ein literarisch-tragisches Verhängnis! Halten wir uns denn in seiner übrigen, für ihn zunächst bezeichnenden, hinreichend reichhaltigen Produktion an dasjenige, wo er keine fremde Hand hineingreifen ließ, und wir werden da genug übrig behalten, um ihn zu lieben und zu schätzen.

Hedrich absentierte sich, nachdem er nach der Ceiche Meißners mit seinem Buche hingeschlagen hatte, nach Schottland weiter, wohin er schon früher geheiratet hatte. In gründlichem Zerwürfnis mit den Schwägern seiner Frau verstieg er sich zuletzt zu einem Erbschaftsschwindel, und versuchte es in einem darauf folgenden Prozesse neuerdings Unsprüche aus seinen Autorrechten geltend zu machen. Diese abenteuerliche Rechtsfrage wirkte von Edingburgh bis in unseren Justizpalast nach Wien herüber. Nun ist über allen Gipfeln Ruh. Hedrich ist auch schon dahingegangen.

## Nachfrägliche literarische Bemerkung.

(Zu Seite 149.)

In der ersten Abteilung dieses Buches "Dramaturgische fragmente" habe ich die feuilleton-Urtikel über das Calderonsche Stück: "Der Richter von Zalamea" in jener form wiedergebracht, wie ich dieselben bald nach der Aufführung im Burgtheater damals für die Zeitung "Die Preffe" geschrieben habe (v. 8. und 11. Juni 1882). Wir konnten uns um jene Zeit nur auf die Ergänzungen und Nachträge des Grafen Schack zu seiner Geschichte des spanischen Dramas und etwa auf die zweite Abteilung des vierten Bandes von J. E. Kleins Geschichte des Dramas berufen, wenn wir der angeblichen Priorität Cope de Vegas in der Behandlung desselben Themas, welches Calderon später sogar als "wahre Geschichte" (historia verdadera) bezeichnet, auf jene Zeugnisse hin gedachten. E. Speidel äußerte sich darüber gleichzeitig in einem geistreichen feuilleton der "Neuen freien Presse" (vom 8. Juni 1882) folgendermaßen: "Calderon hätte also die Dichtung Copes bloß mit seinem Wappen gestempelt. Es gehört allerdings zu den literarischen Unbegreiflichkeiten, daß das Copesche Drama noch nicht veröffentlicht ist."

Nachher geschah dies endlich doch auf einem merkwürdigen Umweg, und zwar nicht in Spanien, sondern in Deutschland. Die bezügliche Publikation (mit dem spanischen Text) liegt uns jetzt unter folgendem Titel vor:

"Drei klassische Bühnendichtungen der Spanier, herausgegeben und erklärt von Max Krenkel. III. Calderon. Der Richter von Zalamea. Nebst dem gleichnamigen Stücke des Cope de Vega, Leipzig. Johann Ambrosius Barth, 1887."

Im Jahre 1860 gab es nur eine unbestimmte Kunde von drei Eremplaren eines Urstücks des "Alcade de Zalamea" von Cope de Vega. Einen alten Einzeldruck des genannten Dramas besaß der englische Gelehrte John Rutter Chorley in Condon, ein zweiter Druck befand sich in der Bibliothek des Cord Holland in Kensington, und eine in neuerer Zeit gefertigte Abschrift war Eigentum von Don Uguftin Duran in Madrid. Alle drei Eremplare blieben vorläufig in ihren Versteden, bis zunächst nach Durans Tod (1. Dezember 1862) seine Büchersammlung von der Königin Isabella angekauft und der Biblioteca Nacional überwiesen wurde. Der Direktor J. G. harten busch nahm nun von dem Copeschen Stücke Kenntnis und besprach dasselbe eingehend in einer bei der Sitzung vom 20. 3a= nuar 1864 gehaltenen und später im Druck erschienenen Vorlefung. (Siehe den Unhang in dem Buch Krenkels: "Uuszug aus der Memoria leida en la Biblioteca Nacional, en la session celebrada el dia 20 de Enero de 1864, par D. Juan Eugenio Hartzenbusch. 5.371 bis 388.) Nun wurde es aber mit dem Stück Cope de Degas wieder so still wie früher. Es scheint sich seitdem niemand in Madrid weiter um das Manuffript gekümmert zu haben, es geriet abermals in Vergessenheit, bis endlich von Deutschland herüber herr Mag Krenkel feine Rube ließ. "Mit Hilfe des Katalogs wurde das Manustript wieder aufgefunden und der gütigen Bermittlung des herrn E. Dorer verdanke ich die von dem Bibliothekar Baldomero Codovico Canizares verfertigte, höchst gewissenhafte Von geringerem Erfolg waren Ubschrift." Krenkels Nachforschungen in England, bis endlich der romanische Philologe herr Gustav Udolf Schrumpf in Condon ihm seine dankenswerten Bemühungen zur Verfügung stellte: nachdem schließlich John Chorley (gestorben 29. Juni 1867), den größten und wertvollsten Teil seiner Bibliothek, namentlich seine "Colleccion de Comedias sueltas de los mejores ingenios de España desde Lope de Vega..." dem British Museum vermacht hat, wo dieselbe selbstverständlich noch gegenwärtig ausbewahrt wird. Daraushin war dann Krenkel bestrebt, nach Vergleichung des Madrider und Condoner Exemplars seine Textausgabe herzustellen. (Siehe in seinem Buch: "El Alcade da Zalamea. Comedia de Frey Lope Félix de Vega Carpio". S. 285—367. Mit textstritischen Vorbemerkungen.) So unglaublich viele Umstände machte es denn zu einem früher einmal abseits gelegten Copeschen Text wieder zu gelangen.

Wenn wir nun an das Urstück herangehen, wie es uns jest vorliegt, und es mit dem Calderonschen Drama vergleichen, so können wir den großen künstlerischen fortschritt des letzteren, die geniale Neugestaltung aus dem Kern des Sujets heraus sofort nicht verkennen. Der zweite Meister wußte recht gut, warum er das Lopesche Stück umarbeitete und daß er damit etwas Neues, ihm Eigenes, im höheren Sinn Wirksames schaffe und herstelle. Ein Chema auf das Wesentliche zu konzentrieren, darauf verstand er sich bei seiner fortgeschrittenen Ersahrung in der dramatischen Komposition doch besser, als sein äußerst stoffreicher und in rascher Ersindung überquellender, aber nicht immer zielsicherer Vorgänger.

Wie auch Krenkel konstatiert, stand wohl schon das Charakterbild Crespos bereits bei Cope rein gezeichnet sest. Dies ist eine Gestalt, die ganz und gar sein Gepräge trägt; "in der stattlichen Reihe bäuerlicher Ehrenmänner, die uns der Dichter in anderen Stücken noch vorführt, tritt unser

Crespo völlig ebenbürtig ein." (A. a. D. Einleitung S. 52.) Nun aber weiter die sehr erheblichen Unterschiede in der führung der Handlung. Daraus ergibt sich, daß die Umdichtung Calderons sür den richtig gelegten dramatischen Wendepunkt, für die einheitliche Zusammensassung der Wirkung doch unbedingt verbessernd eingegriffen hat. Krenkel ist in diesem Punkt wohl anderer Meinung.

"Bei Cope wird Crespo fogleich im Unfange zum Alcaden gewählt, also zu einer Zeit, mo seine familienehre noch unverlett und ihm feine Deranlaffung gegeben war, gegen einen Räuber derfelben seines Richteramtes zu malten. Dadurch bot fich dem Dichter die Gelegenheit, das unbestechliche Rechtsgefühl des bäuerlichen Biedermannes erft an einigen schlagenden Beispielen gur Unschanung gu bringen, ehe er ihn in die Notwendigkeit versetzte, gegen die Derführer seiner Cochter (es find derer bei Lope zwei zu zweien!!) einguschreiten. So seben wir mit eigenen Angen, daß er nicht nur in einem Streite zwischen zwei ihm perfonlich fernstehenden Darteien dem Rechte zum Siege verhilft, sondern auch seinen guten freund, den Gerichtsschreiber, durch Undrohung strenger Strafe gur Underung seines anstökigen Lebensmandels zwingt, ja daß er auf die Klage eines von ihm aus reiner Dergeflichkeit nicht befriedigten Gläubigers fich felbst auspfänden läßt. (!) Dadurch steigert sich unsere Bochachtung vor seiner Weisheit und Berechtigkeit von Szene gu Szene und als er fich endlich anschieft, die beiden Chrenrauber gur Rechenschaft zu gieben, bedarf es uns gegenüber feiner Derficherung feinerseits, daß er nicht auf Befriedigung seines persönlichen Rachegefühls ausgeht, sondern, auch wenn die Opfer des frevels in keiner näheren Beziehung zu ihm ftanden, genau das nämliche Urteil fällen wurde."

Wir müssen an dieser Stelle unsern Interpretator in seinen Darlegungen unterbrechen, weil uns zunächst die merkwürdige Komplikation der doppelten Schändung bei Cope zu schäffen gibt. Die beiden Hauptleute Don Diego und Don Juan, die, um Soldaten anzuwerben, schon einige Zeit in Zalamea gewesen sind, entsühren einmal in einer Neujahrsnacht die Töchter des Alcaden Crespo: der dabei ergriffene Sergeant wird von dem General Cope de

figuoroa zur Galeere verurteilt. Hieran schließt sich aber eine zweite Entführung, darauf die Verstoßung der Mädchen durch ihre bisherigen Liebhaber und noch überdies ein zwölftägiger Ausenthalt der ersteren im Hause einer Tante, während die nichtswürdigen Hauptleute indessen auf einem benachbarten Bauerngut im Quartier liegen. Um Tage nach der Rücksehr seiner Töchter vollzieht dann Trespo das Strafgericht an den Räubern seiner und ihrer Ehre. Die Verdoppelung des Deliktes, die häufung der beiden Hauptleute, der zwei entehrten Töchter mit der Unterstand gebenden Tante dazu ergibt eine sehr bedenkliche Abstumpfung des Interesses; was im Drama zweimal nacheinander ganz gleichartig geschieht, ist für die Wirkung tödlich.

Doch Krenkel, der eifrige und erfolgreiche Nachforscher Copes, steht hier auf dem Parteistandpunkt der finderfreude, und tritt auf Copes Seite gegen Calderon. Und warum?

"Bei Calderon erfährt Crespo seine Wahl zum Alcaden erst, nachdem bereits das Verhängnis über sein Haus hereingebrochen ist: in dem Augenblicke, wo er sich zu rächen beschließt, wird ihm der Richterstab in die Hand gelegt, so daß der Zuschauer sich nicht leicht des Einbrucks erwehren kann, als ob Crespos neue Würde ihm nur zu dem Zwecke verliehen sei, die Selbsthilse, zu der er in jedem kall entschlossen ist, mit dem Mantel gesetzlicher kormen zu umkleiden. (1)"

Wer aber dramatisch empfindet, muß ohne weiteres zugestehen: gerade die äußerst geistreiche Benützung dieser Peripetie ist die Ungel, um welche sich das Calderonsche Stück dreht, um demselben eine so unvergleichliche Wirkung zu sichern; sie ist der Meistergriff, in welchem der große Dramatiker sich deutlichst kundgibt. Freilich konnte dieser Eindruck nur dadurch erzielt werden, daß Calderon so einsichtsvoll war, sich's an einem hauptmann und einer Cochter genügen zu lassen.

Eine beilaufende figur, die Calderon durchaus angehört, ist die köstliche Charge des Dorfjunkers Don Mendo. Der ehrenfeste Bauer, wie ihn schon Cope de Dega aus der Volksüberlieserung her kannte und zu schildern verstand, datiert auf früher zurück; die hidalgokomik gehörte der jüngeren Beobachtung an und war erst unter den gesellschaftlichen Eindrücken der Calderonschen Spoche für die parodistische Behandlung völlig reif. Calderon tritt übrigens dem Don Quijote zu nahe, wenn er ihn mit seinem schähigen Don Mendo in eine Reihe stellt. Aber mit der Zeichnung dieser figur hat er Zug um Zug in echt spanischem humor sein Bestes getan.

## Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen.

herausgegeben im Auftrage ber Gefellichaft zur Forberung beutscher Biffenschaft, Kunft und Literatur in Bohmen:

- Band I. Morit Reich, Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Dr. Rub. Fürst. Mit Porträt. XV und 288 Seiten. Breis geh. 2 Kronen = 2 Mark.
  - 11. Nikolaus Hermann, Die Sonntags-Evangelien. Herausgegeben von Dr. Rudolf Wolkan. Mit Porträt. 8°. XVI und 256 Seiten. Preis. geh. 2 Kronen = 2 Mark.
  - III. friedrich Bach, Gedichte, Bon Julius Reinwarth. Mit Portr. XLI und 166 C. Preis geh. 2 Kronen= 2 Mark.
    - IV. Johannes Mathesius, Ausgewählte Werke. Erster Band: Leichenreben. In Auswahl herausgegeben, ersläutert und eingeleitet von Prof. Dr. Georg Loesche. Mit Porträt. XXXVII und 284 Seiten. Preis geh. 2 Kronen = 2 Mark. (Bergriffen; zweite Auslage in Borbereitung.)
    - V. Josef Rank, Erinnerungen aus meinem Leben. Mi Portrat. 410 Seiten. Preis geh. 3 Kronen = 3 Mark.
  - VI. Johannes Mathesius, Ausgewählte Werke. Zweitert Band: Hochzeitspredigten. Herausgegeben, erläutert und eingeseitet von Prof. Dr. Georg Loesche. Mit Porträt. XXI und 388 Seiten. Preis geh. 3 Kronen = 3 Mark.
  - VII. Josef Messner, Ausgemählte Werke. Herausgegeben und eingeleitet von Baul Messner. Mit Borträt. 8°.
    XV und 306 Seiten. Breis geb. 3 Kronen = 3 Mart.
  - " VIII. Beutsche Lieder auf den Winterkönig. Herausgegeben von Dr. Rubolf Wolkan. Mit Bortr. u. 7 Taf. in Lichtbruck. XVIII und 412 S. Preis geh. 3 Kronen = 3 Mark.
  - "IX. Johannes Mathefius, Ausgewählte Werke. Dritter Band: Luthers Leben in Predigten. Nach dem Urstruck. Kritische Ausgabe mit Kommentar von Prof. Dr. Georg Loesche. Zweite verb. und verm. Aust. Mit vert Porträts.

    8". XXII und 620 Seiten. Preis geh. 4 Kronen = 4 Mart.

- Band X. Justus Frey, Gesammelte Bichtungen. Herausgegeben von seinem Sohne. Mit dem Bildnisse bes Dichters. XI und 415 S. Preis geh. 3 Kronen = 3 Mark.
  - XI. Adalbert Stifters Sämtliche Werke. Erster Band. Studien. Erster Band. Herausgegeben von August Sauer. Mit dem Bildnisse des Dichters und 2 Lichts drudtafeln. Preis geh. 5 Kronen = 5 Mark.
  - XII. Adalbert Stifters Sämtliche Werke. Bierzehnter Band. Bermischte Schriften. Erste Abteilung, Herausgegeben von Abalbert Horcicka. Mit 18 Lichtbrucktafeln. LXXXV und 402 S. Preis geh. 5 Kronen = 5 Mark.
  - "XIII. Ausgemählte Werke des Grafen Kaspar von Sternberg. Erster Bb. Briefwech sel zwischen J. W. von Goethe und Kaspar Graf von Sternberg. (1820—1832.) Herausgegeben von August Sauer. Mit 3 Bildnissen Sternbergs. LI und 434 S. Preis geh. 4 Kr. = 4 Mf.
  - , XIV. Johannes Mathefius, Ausgemählte Werke. IV. Bb.: Hand fie in e. Herausgeg. von Brof. Dr. Georg Loesche. Mit 2 Lichtbrucktafeln. 704 S. Br. 10 Kr. = 10 Mk.
  - XV. Adalbert Stifters Sämtliche Werke. 15. Band. Bermischte Schriften. 2. Abteilung. Herausgegeben von Adalbert Horcicka. (Im Druck.)
  - , XVI. Josef Bayer, Titerarisches Skizzenbuch. Gesammelte Aufsätze. Mit dem Bildnis des Verfassers. 358 Seiten. Preis 3 Kronen = 3 Mark.
  - "XVII. Goethes Briefwechsel mit Joseph Sebastian Grüner und Joseph Stanislaus Jauper. (1820—1832). Herausgeg. von August Sauer. Mit 11 Lichtvrucktafeln. (3m Druck.)
  - "XVIII. Morit Hartmanns Gesammelte Werke. Erster Band. Mority Hartmanns Leben und Werke von Dr. Otto Wittner. Erster Teil. Mit 5 Lichtbruckbildern. XIII und 465 S. Preis 6 Kronen = 6 Mark.
  - " XIX. Morit Hartmanns Gesammelte Werke. Zweiter Band. Morit Hartmanns Leben und Werke von Dr. Otto Wittner. Zweiter Teil. Mit 4 Lichtbruckbildern. XIII und 661 S. Preis 8 Kronen = 8 Mark.

(Die Sammlung wird fortgesett.)

· ·

•





